

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

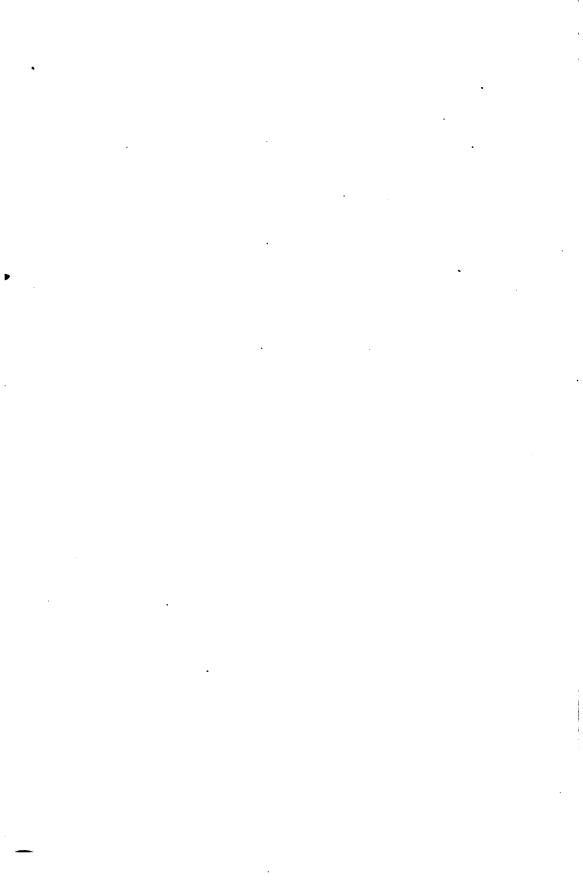

# ürst Bismarck.

# Eine Jubiläumsgabe für das deutsche Vosk.

Don

Bermann Jahnke.

Reich illustriert von erften deutschen Künstlern.

Zweiter Band.



**Berlin** SW. Verlag von Paul Kittel. 1896.

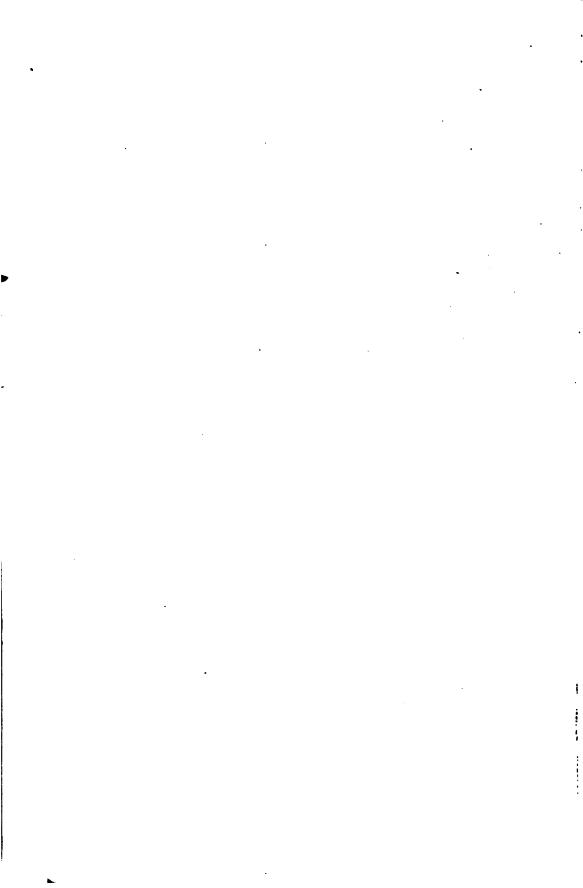



# Eine Jubiläumsgabe für das deutsche Volk.

Don

Bermann Jahnke.

Reich illustriert von ersten deutschen Künftlern.

Zweiter Band.



**Berlin** SW. Verlag von Paul Kittel. 1896.

ŧ. ¬



Alle Rechte vorbehalten.

Seiner Durchlaucht

## dem Fürsten Bismarck

in größter Berehrung gewidmef

non

Werfasser.

than 19thy 1930 2nd



•

.



### XXI.

### Graf Bismark, des Reiches Baumeister.

Bas stühest du, Meister, den alten Ban, Und klebst die Spalten und Risse? Steht doch zu widerwärtiger Schau Die morsche Ruine; das wisse! Laß das Gemäuer in Trümmer gehn Und einen herrlichen Neubau erstehn! —

Geduld, Gefellen, und wehret mir nicht! Gelaffenen Tones ber Meister spricht. Bald ist die Stunde gekommen, Da wir die Burg des Reiches baun Zu Deutschlands Ehre und Frommen, Daß Reides voll die Bölker sie schaun.

jewann mehr und mehr das Interesse der großen Welt. Die Bewunderung des genialen, eisensesten Staatsmannes war aber auch schon damals größer im Auslande als in seiner preußischen Heimat. In den Wiener Hosftreisen urteilte man über ihn, man könne ihn zwar nicht lieben; aber Respekt vor seiner Energie und seiner Königstrene müsse man haben. "Wenn wir ihn nur hätten!" soll Kaiser Franz Ioseph damals schon geäußert haben. Er zeichnete den Winister durch besondere Gunst aus und verlieh ihm, wie schon erwähnt, die höchste Stufe des Ordens vom heiligen Stephan.

Berhandlungen mit den Wiener Staatsmännern waren es, welche die Thätigkeit Bismarcks in der nächsten Zeit zumeist in anspruch nahmen. In Wien knüpft der Faden unserer Darstellung seines Lebensganges wieder an.

Bismarcks Wohnung mahrend feines zweiten Wiener Aufenthalts im August 1864 rief lebhaft eine alte, liebe Erinnerung aus schöner Zeit in ihm wach. Auf feiner Hochzeitsreise mar er, wie wir aus feinen Bricfen wiffen, in Wien bei einem Spaziergange mit feiner jungen Gattin gum faiserlichen Schlosse in Schönbrunn gekommen und hatte bort ein kleines romantisches Abenteuer erlebt. In biesem Schlosse, bessen Eingänge ihm damals durch Schildwachen versperrt gewesen, wohnte er jest. Er schrieb am 20. August seiner Johanna barüber: "Es ist zu wunderlich, daß ich gerade in den Zimmern zu ebener Erde wohne, die auf den heimlich reservierten Garten stoßen, in dem wir vor siebzehn Jahren (auf ber Hochzeitsreise) beim Mondenschein hier eindrangen. Wenn ich über die rechte Schulter blicke, so sehe ich durch eine Glasthur gerade ben bunkeln Buchheckengang entlang, in welchem wir mit bem geheimen Behagen am Berbotenen bis an die Glasfenfter wanderten, hinter benen ich jett wohne. Es war damals eine Wohnung der Kaiserin, und jest wiederhole ich unsere bamalige Wanderung mit mehr Bequemlichkeit."

Neben den Verhandlungen wegen des Friedensschlusses mit den Dänen, waren es noch andere diplomatische Dinge, welche Bismarcks Thätigkeit hier in Wien beanspruchten. Besonders beschäftigte ihn und Rechberg eine Zolleinigung mit Österreich, über welche zwischen Wien und Berlin lebhafte Unterhandlungen gepflogen wurden. Diese drohten nicht nur das gute Einvernehmen der Bundesgenossen zu stören, sondern auch den leitenden Minister Österreichs, den Grasen Rechberg, den Bismarck so leicht am Gängelbande geführt, in seiner Stellung zu gesfährden. Bei der Erneuerung der Handelsverträge Preußens mit den Staaten des Zollvereins nämlich sorderte Österreich jetzt, mit allen seinen Nebenländern in den deutschen Zollverband aufgenommen zu werden. König Wilhelm und die Minister der einschlägigen Ressorts waren diesem Verlangen Österreichs durchaus abgeneigt. Bismarck ins bessen riet, als er sah, daß die Stellung Rechbergs von der sür Östers

reich günstigen Lösung dieser handelspolitischen Frage abhängig war, dem Wiener Kabinett soviel als möglich entgegenzukommen. Die Bershandlungen darüber zogen sich noch längere Zeit hin und hatten für Bismarck arge Mißhelligkeiten im Gesolge, die ihm den Genuß seiner Erholungsreise trübten.

Bon Wien aus fuhr Bismarck mit bem Könige nach Baben-Baben. Hier war es, wo er am 1. September ben folgenden Stoffeufzer an seine Gattin schrieb:

"A... s geschäftige Hand schüttet stets einen neuen Segen von Konzepten über mich aus, sobald ich die alten durchgearbeitet habe. Ich weiß nicht, von wo ich Dir zulett schrieb; ich din von Wien dis hier nicht zur Besinnung gekommen. Ich kam hierher in der Hoffnung, zwei Tage in träger Ruhe zu verbringen, aber Feldjäger, Dintenfaß, Audienzen und Besuche umschwirren mich ohne Unterlaß; auf der Promesnade mag ich mich gar nicht zeigen, kein Wensch läßt mich in Ruhe."

Um wenigstens für kurze Zeit die zu einer Sammlung und Stärskung so notwendige Ruhe zu finden, reiste er in den ersten Tagen des Oftobers über Paris nach seinem "geliebten Biarrih", wo es ihm ansfangs so gesiel, daß er an seine Gemahlin schrieb: "Wenn wir freie Leute wären, so würde ich Dir vorschlagen, mit Kind und Regel herzustommen und den ganzen Winter hier zu bleiben."

Die Arbeit und die Sorge um das Staatswohl war ihm aber bereits so zum Lebenselement geworden, daß er bald "einige Gewissenselunruhe über sein Richtsthun fühlte, fast Heimweh nach der Wilhelmsstraße empfand". Sein Geist beschäftigte sich auch hier während seiner Aussflüge in die wilden Felsthäler und auf die schroffen Höhen der Pyrenäen mit den Ideen, die ihn in seinem Amtsleben erfüllten. Selbst im Traume arbeitete seine Phantasie in der gleichen Richtung weiter und webte die Eindrücke der Gegenwart mit Entwürsen und Plänen der Jukunft zu seltsamen Bildern. So hatte er dort einmal einen Traum voll wunderbar symbolischer Bedeutung, welchen er bald nach der Rücksehr von Biarris seinem frühern Lehrer, Prosessor

"Mir träumte, ich stieg auf einem steilen Gebirgspfade; an einer Seite ragten schroffe Felswände, an der andern gähnte ein tiefer Ab-

grund. Immer näher traten die Felsen, immer enger wurde der Pfad, je höher ich stieg. — Plötlich sah ich den Weg durch eine jähe, unsübersteigliche Felswand gesperrt. Einen Augenblick stand ich zögernd, was zu thun sei — umkehren wollte und konnte ich nicht. Ich hob meine kleine Reitgerte und that einen Schlag gegen die Wand. Augensblicklich verschwand sie, und der Weg war frei." —

Der Traum zeigte bem großen Staatsmanne im Sinnbilbe die Bahn seiner Politif: Immer schmaler und gesahrvoller wurde der Weg, höher und höher türmten sich die Hindernisse auf, dis sie ihm den Pfad ganz zu sperren drohten. Doch Preußens gutes Schwert war die Zauberrute, deren Schlag ihm die Lausbahn zu seinem hohen Ziele, Preußens Größe und Deutschlands Einheit und Ehre, frei machte.

Bismarcks Kampf mit seinen alten Gegnern, der durch die Kriegsereignisse und deren Erfolge für kurze Zeit beschwichtigt worden war,
begann auf der ganzen Linie alsbald wieder. Österreich, die Bundesstaaten und die preußische Volksvertretung zogen, von dem gleichen Bestreben, ihn zu stürzen, erfüllt, gegen ihn ins Feld. Doch es traf
zu, was ihm bald darauf sein treuer Lehrer Vonnell begeistert in einer Ode zuries:

> "Ber festen Sinns das richtige Ziel verfolgt, Richt wanket, selbst wenn krachend die Erde wankt, Den hat zum Lenker der Geschicke Gott hier auf Erden sich außersehen!"

Die Verhandlungen über die Zolleinigung hatten inzwischen zu einer Entscheidung geführt. Der preußische Ministerialdirektor Delbrück, dem die Leitung dieser Angelegenheit übertragen worden war, weigerte sich, Österreich die gesorderten Zugeständnisse zu machen, so entschieden, daß er eine Kabinettöfrage daraus machte. Seiner Meinung trat nun auch der König bei, und alle Katschläge Bismarcks, welcher in der Weigerung Preußens unter den obwaltenden Verhältnissen einen schweren politischen Fehler erblickte, waren vergebens. Preußen lehnte die Forsberung Österreichs ab, und damit war Rechbergs Sturz besiegelt.

Bismard unterbrach zwar plöglich seine Ferienreise und kehrte über Baris nach Berlin zurück, um hier persönlich auf den König einzuwirken:

allein er kam zu spät; die Entscheidung war bereits gefallen. Man hat später Bismarck für diesen Bruch mit Österreich verantwortlich und ihm allerlei Borwürse darüber gemacht, gewiß aber mit Unrecht, denn er hat ehrlich alles aufgeboten, um dieses Zerwürsnis zu verhindern.

Kurz nach Bismarcks Rückfehr aus Frankreich traf in Berlin die Nachricht ein, daß der Graf Rechberg in Wien von der Leitung der Staatsgeschäfte zurückgetreten sei. Den Kall des alten Genossen Bismarcks von Frankfurt ber batte bessen Runeigung für Breußen verur= sacht, die er in seiner Bolitik in den letzten Jahren entschieden vertreten hatte. Der Breußenfeind Herr von Schmerling hatte hauptsächlich ben Sturz Rechbergs herbeigeführt. Sein Triumph war freilich nicht ein vollständiger, da der Kaiser nicht ihn, sondern den Feldmarschall-Leutnant Grafen Mensborff = Bouilly an die Spite des Ministeriums berief. Bismarck wußte, was nun zu erwarten war. Die kurze Freundschaft der Bundesgenossen verwandelte sich in bittere Zeindschaft. Einer für Breuken irgendwie aunstigen Verwertung der Siegesfrüchte in Schleswig-Holftein war jest jede Aussicht genommen. Es sollte sich bald zeigen, daß Napoleon die Lage richtig beurteilt hatte, indem er sagte, daß über Schleswig-Holftein ein Einverständnis der deutschen Mächte nicht erreichbar sein würde.

Die durch den Feldzug gewonnenen Herzogtümer im Norden Deutschlands wurden einstweilen bis zur endgiltigen Entscheidung über die Gestaltung derselben von Bevollmächtigten der Verbündeten gemeinsiam verwaltet. Preußen, welches für die Besreiung jener Lande so große Opser gebracht hatte und vermöge seiner geographischen Lage auf eine zweckmäßige Regelung der Besitzfrage bedacht sein mußte, drang darauf, daß eine Einigung über diese Frage so bald wie möglich erzielt werde. Für Österreich hatte diese Sache der serngelegenen Länder nur geringes Interesse. Es sah aber in derselben ein Mittel, von Preußen Zusgeständnisse von Vorteilen auf andern Gebieten zu erlangen.

Das Wiener Kabinett lenkte nach dem Rücktritte Rechbergs in das alte Fahrwasser seiner frühern Politik ein, indem es die Wiederannähe= rung an die kleinern deutschen Bundesstaaten suchte. Es kam dem Herzenswunsche derselben, Schleswig=Holstein dem Augustenburger zu

übergeben, entgegen und half die Ginsetzung besselben als Herzog förbern. Graf Mensborff gab bem öfterreichischen Vertreter in den Herzog= tümern die geheime Beisung, dort der Bewegung für den Augustenburger allen Spielraum zu gewähren. Es kam zu heftigem Streite zwischen den beiderseitigen Regierungsvertretern. Da trat Mensborff mit dem Borschlage hervor, die Herzogtümer an den Erbprinzen zu überlassen. Bismarck wollte dies nur unter den bekannten Bedingungen bewilligen, die der Augustenburger nach wie vor ablehnte. achten über die Erbfolge in Schleswig-Holstein durch das preukische Kronspudikat fiel für diesen sehr ungünstig aus. Hierauf gestützt, regte Bismarck am 13. Dezember in Wien die Vereinigung der Herzogtümer mit dem preußischen Staate an. Wensdorff erwiderte, daß Österreich diesen Borschlag nur gegen den Ersatz einer ihm selbst zu gewährenden Bergrößerung seines beutschen Gebietes willigen könnte. Sollte Preußen etwa Schlesien oder Teile desselben, die ruhmvolle Eroberung Friedrichs bes Großen, an Österreich abtreten? Dazu konnte sich die preußische Staatsleitung nimmermehr entschließen. Es wurden dem Wiener Rabinett am 22. Februar 1865 die Bedingungen, unter welchen Preußen in die Anerkennung des Augustenburgers willigen wollte, amtlich mit= Österreich lehnte dieselben ab und stimmte am 6. April in geteilt. der Bundesversammlung für den Antrag der süddeutschen Regierungen, welche die bedingungslose Einsetzung des Augustenburgers als Herzog von Schleswig-Holstein verlangten. Obgleich biefer Antrag bei ber Beschlußfassung die Mehrheit der Stimmen erhielt, so war er bei dem Widerstande Preußens undurchführbar. Bismarck regte nun bei Ofter= reich eine Einberufung ber schleswig-holsteinischen Stände an, damit bieselben ihre Stimmen in ber Streitsache abgeben sollten. Dies murbe zuerst abgelehnt, als dann aber Mensdorff bald danach Neigung für ben Vorschlag zeigte, verlangte Bismarcf die vorherige Ausweisung bes Erbprinzen aus Schleswig-Holftein, ba unter bem Ginfluffe ber "Augustenburgischen Nebenregierung", wie Bismarct hervorhob, eine freie Meinungsäußerung ber Stände nicht erfolgen könne.

Reben biesen leidigen Verhandlungen Bismarcks mit Österreich und ben andern deutschen Bundesstaaten dauerte der Streit mit der preu-

Bischen Bolksvertretung fort. Jene außern Gegner batten jedenfalls ihren Widerstand nicht so auf die Spite getrieben, wenn ihnen die Feinde im eignen Lager nicht ftets von neuem Mut eingeflößt hatten. Gleich nach bem Zusammentritt bes preußischen Landtags beantragte die Regierung eine Anleihe für die Berftartung der Seemacht und namentlich für ben Ausbau bes Hafens von Riel. Das Abgeordnetenhaus verweigerte in alter Gewohnheit die Genehmigung. Die regierungsfeindlichen Redner behaupteten, daß es dem Winisterium nun und nimmer gelingen werde, ben Kieler Hafen für Preußen zu gewinnen. Bismarck versicherte, baß die erfte Bedingung für jede Verständigung über Schleswig-Holstein das fünftige alleinige Eigentumsrecht bes Rieler Hafens sei, um Deutsch= land zur See wehrhaft zu machen. "Beschränken Sie bie Anleihe babin," fügte er bingu, "bag bie Betrage nur bann gablbar fein follen, wenn wir wirklich Riel befitzen, und sagen Sie: Rein Riel, fein Gelb!" Bergebens! Die Dehrheit der Abgeordnetenkammer blieb taub gegen diese bringende Mahnung und unterstütte nach wie vor ben Erbprinzen, besonders auch in feinem Widerspruch gegen die preußischen Bedingungen.

Bezeichnend für die damalige Stimmung in der preußischen Kammer war das Berhalten, welches dieselbe einer andern Borlage der Regiesung gegenüber zeigte. Das Ministerium beantragte die nachträgliche Genehmigung der für die Zwecke des Krieges verwendeten Mittel aus dem Staatsschaße und begründete diesen Antrag in einer aussührlichen Dentschrift. Wan hoffte, das Haus hierdurch zugleich zu veranlassen, seine Weinung über den beendeten Krieg und die von der Regierung befolgte Politik in dieser Sache auszusprechen. Bismarck forderte dies Urteil heraus, indem er sagte: "Das Land hat ein Recht, zu ersahren, was die Weinung der Landesvertretung in dieser Sache sei. Sie haben Gelegenheit, zu sprechen, diplomatische Bedenken stehen Ihnen nicht im Wege, und Sie haben sich auch sonst dei andern Gelegenheiten nicht viel daran gekehrt."

Die Redner des Hauses gingen indessen um diese Frage herum, ohne Farbe zu bekennen. Sie hätten ja sonst ihrem verhaßten Gegner nicht alle Anerkennung zu versagen vermocht. Der Streit nahm mehr und mehr den Charakter des Persönlichen an.

Der Abgeordnete Dr. Birchow hatte als Berichterstatter ber Kommission, welche die Vorlage zuerst durchberaten, das Schlugwort, und er benutte bies zu heftigen Angriffen gegen Bismarc, bem er wieberum alle politische Fähigkeit absprach. Ja, er sagte sogar, er wisse nicht, was er von Bismarcks Wahrhaftigkeit benken solle. Da der Redner hierauf nicht einmal einen Ordnungeruf vom Präsidenten erhielt, so mußte der Geschmähte seine Ehre selbst verteidigen. Er that dies zunächst, indem er sagte: "Die Kritif bes Herrn Borredners fritisiere ich lediglich mit einer einzigen Phrase, die er selbst gebraucht hat. hat uns vorgeworfen, wir hätten, je nachdem der Wind gewechselt, auch das Steuerruder gedreht. Nun frage ich, was foll man benn, wenn man ein Schiff führt, andres thun, als das Ruder nach dem Winde drehen, wenn man nicht etwa selbst Wind machen will. Das überlassen wir andern! Ich habe das Wort aber nicht deshalb ergriffen, sondern um einen Ausfall gegen meine Person von ganz spezifischem Charakter zu beantworten. Der herr Referent hat lange genug in ber Welt ge= lebt, um zu wissen, daß er benjenigen, gegen ben man den Zweifel an seiner Wahrheitsliebe gerichtet hat, zwingt, daß er sich persönliche Genugthuung fordert. Ich frage Sie, meine Herren, wohin foll man mit diesem Tone kommen? Wollen Sie ben politischen Streit zwischen uns auf bem Wege ber Horatier und Kuriatier erledigen? Es ließe sich dar= über reben, wenn es Ihnen erwünscht ware."

Wirklich sandte der in seiner Ehre tief verletzte Staatsmann dem Abgeordneten durch den Hauptmann von Puttkamer eine Forderung auf Pistolen. Und was geschah im "Hause der Phrasen"? Durch einen Freund des Gesorderten, dem Abgeordneten Herrn von Fordenbeck, wurde am 8. Juni 1865 in dem hohen Hause ein Antrag eingebracht, der darauf hinausging, für die Bolksvertreter ein neues Grundrecht zu sanktionieren, hinter dem sich Leute, wie Herr Dr. Birchow, in ähnlichen Shrenhändeln verkriechen konnten. Der Antrag sorderte: in Wahrung der Rechte und Freiheiten des Hauses einen Beschluß herbeizussühren, der dem Absgeordneten Dr. Birchow die Annahme der Forderung des Ministerspräsidenten von Bismarck verdiete. Für einen solchen Beschluß aber war selbst die Mehrheit der fortschrittlichen Volksvertreter nicht zu

haben; er wurde abgelehnt. Der Präsibent aber sprach die dringende Erwartung aus, daß der Abgeordnete Virchow in dem vorliegenden Falle nur dem nachgehe, was er als parlamentarischer Mann nach der Geschäftsordnung und der Versassiung dem hohen Hause schuldig sei. Dieser Fingerzeig führte den Herrn Prosessor an der Pistole des Ministerpräsidenten vorbei. Am 17. Juni konnte Herr Dr. Virchow dem Hause verkünden, daß Vismarck durch Roons Vermittlung auf eine schriftliche oder mündliche Genugthuung verzichtet habe. Vismarck schenkte seinem Gegner die Genugthuung. Das Duell unterblieb.

Der Landtag wurde am selbigen Tage geschlossen, ohne daß er die beantragte Genehmigung der für den Krieg verwendeten Mittel ausgesprochen hätte. Bismarck vollzog im Auftrage des Königs den Schluß der Sitzungen mit dem Ausdruck des Bedauerns über die Hal= tung der Landesvertretung. Dieselbe mußte aus seinem Munde scharfen Vorwurf hinnehmen. In der Schlufrede hieß es: "Bu vollen und burchgreifenden Ergebniffen batte das Zujammenwirken ber Bolksvertretung mit der Regierung nur dann führen können, wenn das Wohl bes Baterlandes oberftes Gejet und höchste Richtschnur für alle Parteien geblieben wäre. So ift es nicht gewesen, und das Abgeordneten= haus hat Forderungen verweigert, welche die Staatsregierung stellen mußte; es hat Beschlüsse gefaßt, welche die Regierung nicht ausführen fann. Statt ber ersehnten Berftanbigung, schließt die Sigung abermals unter bem Einbruck gegenseitiger Entfremdung ber zum Zusammenwirken berufenen Kräfte. Es wird aber ber Tag kommen, an welchem bie Nation durch den Mund ihrer geordneten Bertreter ihrem Könige Dank und Anerkennung aussprechen wird."

Während sich so die politischen Streitigkeiten für Preußen in den innern wie in den auswärtigen Angelegenheiten bis zum Äußersten zugespitzt hatten, trat Bismarck als Begleiter seines Königs die übliche Sommerreise an. Dieselbe führte über Karlsbad, Regensburg und Salzburg nach Gastein. Unruhvoller denn je gestaltete sich die der Ruhe und Erholung gewidmete Hochsommerzeit des Jahres 1865 für die preußischen Staatslenker. Die Naturstimmung in dem Thalkessel von

Gastein, wie sie Bismarck in einem Briese an seine Gemahlin schilberte, bot ein Bild der Stimmung, welche damals am schwerbewölkten politischen Himmel herrschte. Am 4. August 1865 schrieb er aus Gastein: "Ich sange an, die Tage zu zählen, die ich in dieser Nebelkammer abzusitzen habe. Wie die Sonne aussieht, davon haben wir nur noch dunkse Erinnerung aus einer bessern Bergangenheit. Seit heute ist es wenigstens kalt, die dahin schwüle, seuchte Wärme, Abwechselung nur in der Form des Regens, und immer Ungewißheit, ob man von Regen oder Schweiß naß wird, wenn man die Promenadentreppen aus und abwärts im Schmuze patscht. Wie Leute ohne Geschäfte es hier aushalten, verstehe ich nicht. Mir bleibt mit Baden, Arbeiten, Diner, Vortrag und Thee bei Sr. Majestät keine Zeit, mir die Scheußlichkeiten der Situation klarzumachen. Seit drei Tagen ist ein komisches Theater hier; aber man schämt sich sast, drin zu sein."

In der politischen Nebelkammer Deutschlands braute und gährte es gewaltig. Schon hatten die preußischen Staatslenker die Hoffnung sast aufgegeben, daß die Sonne des Friedens die Dunskwolken durch- brechen werde, ehe ein Gewittersturm die Luft gereinigt habe. "Wit dem Frieden sieht es saul aus; in Gastein muß es sich entscheiden," hatte Bismarck am 13. Juli von Karlsbad aus geschrieden. Das Vershältnis der beiden Regierungsvertreter in Schleswig-Holstein hatte sich inzwischen zu einem unhaltbaren gestaltet; eine Lösung mußte erfolgen. Dieselbe schien sich zu einer kriegerischen zuzuspisch.

König Wilhelm versammelte am 21. Juli auf der Durchreise nach Gastein in Regensburg seine Minister um sich, daß er mit ihnen beriete, was Preußen in der dringenden Lage zu thun habe. Das Ergebnis der Beratung war, an Österreich ein Ultimatum zu richten, worin folgendes erklärt werden sollte: Ablehnung jeder Verhandlung über die Zukunst der Herzogtümer, dis dort die Autorität hergestellt und jede Agitation beseitigt ist. Die Einsetzung des Augustendurgers ist für und vollständig ausgeschlossen, so lange der Erdprinz in seiner dissherigen seindlichen Stellung verharrt. Lehnt Österreich die Herzestung der Ordnung in den Herzogtümern ab, so wird sich Preußen im Falle der Notwehr besinden und selbständig das Ersorderliche veranlassen.

Es hing von den Entschlüssen des Wiener Kabinetts ab, ob die Wirren friedlich oder gewaltsam gelöst werden sollten. Die preußische Regierung hatte den lebhaften Wunsch, daß ersteres eintreten möchte, war aber ebenso zum Kriege entschlossen und bereit.

Der König setzte barauf seine Reise nach Gastein fort. Unterwegs hatten er und Bismarck noch Unterredungen mit dem baprischen Ministerpräsibenten von ber Pforbten, welcher seit einiger Zeit bemüht gewesen war, zwischen ben streitenben Barteien zu vermitteln. Die Unterrebung ergab, daß Pforbten die in bem preußischen Ultimatum gestellten Forderungen als vollfommen berechtigt anerkannte und fich erbot, weiter für eine friedliche Lösung ber Dinge zu wirken. Er that bies, indem er an ben Erbprinzen von Augustenburg die Mahnung ergeben ließ, einzulenken, und an ben Grafen Mensborff in Wien eine Depefche sandte, in welcher er seine Überzeugung von der festen Entschlossenheit, aber auch ber aufrichtigen Friedensliebe Preußens aussprach, und es bem öfterreichischen Ministerpräsidenten bringend ans Herz legte, eine Berständigung zu suchen, so lange ber König Wilhelm noch auf öster= reichischem Boben weile. Die Mahnungen bes baprischen Vermittlers blieben nicht ohne Wirkung. Ofterreich befand sich durchaus nicht in jo gunftiger Lage, ohne Bedenken ben Fehdehandschuh Preußens aufzuheben. In Ungarn war eine Ministerkrisis ausgebrochen, die Kinanzen waren schwach bestellt und die Beziehungen zu den auswärtigen Mächten wenig ermutigend. Rugland und Frankreich grollten noch von den polnischen Wirren, Italien von 1859 her. Auf England war kein Berlaß. Der bortige Leiter ber Staatsgeschäfte, Lord John Ruffel, hatte schon beim Abschluß bes Wiener Friedens merken laffen, daß ihm die Zukunft der Herzogtümer völlig gleichgiltig sei, ja, er fand nachdem sogar Preußens Unsprüche barauf gang begreiflich, wenn er Bismard auch zum Frieden riet und bat, der "alten Lady Öfterreich" nichts zu= leide zu thun. Man zog daher Pfordtens Friedensmahnung in Wien wohl in Erwägung. Nach mancherlei Berhandlungen mit seinen Rat= gebern entschloß sich ber Kaifer, auf die preußischen Forderungen eine einlenkende Antwort zu erteilen. Er fandte an König Wilhelm am 7. August einen Brief, worin er bemselben die Hand zu freundlichem

Einverständnis bot, obwohl, wie er sagte, die von Preußen gestellten Bedingungen eines solchen Abkommens dem ursprünglichen Ziele des dänischen Krieges nicht entsprächen. "Aber ich beruhige mein Gewissen, suhr er fort, "mit dem Gedanken, welches Unglück wir herausbeschwören, und welches Ürgernis wir der Welt geben würden, wenn wir beide, der Sohn Friedrich Wilhelms III. und der Enkel des Kaisers Franzaus Freunden und Bundesgenossen plöglich zu Gegnern würden."

König Wilhelm war von Herzen erfreut, daß sich ihm auf diese Weise ein friedlicher Ausweg eröffnete. Er ging auf die Friedensvorschläge Öfterreichs gern ein. Auch Bismarck war einem gütlichen Abkommen nicht abgeneigt, um so weniger als seine Verhandlungen mit Italien und Frankreich nicht zu dem erwünschten Ergebnis geführt hatten, und die Haltung der beiden Mächte im Falle eines Kriegs zweiselhaft blieb. "Die Frage entsteht," schrieb er an den Gesandten in Italien, "ob wir nicht lieber unsere Forderungen an Österreich mäßigen und uns mit den immer nicht unbedeutenden Vorteilen besgnügen, die wir auf friedlichem Wege erlangen können."

So wurde benn zwischen ben beiben Mächten am 14. August zu Gaftein eine Übereinkunft getroffen, welche ben gemeinschaftlichen Besit Schleswig-Holfteins babin regelte, daß fortan Breufen Schleswig, Österreich Holstein in Verwaltung nehmen, das Herzogtum Lauenburg an Preußen für eine Abfindungssumme von zweieinhalb Millionen Thalern überlaffen werben sollte. Die gemeinsame Landesregierung sollte aufgelöft, das militärische Oberkommando beseitigt, alle preußischen Truppen aus ben Garnisonen in Holstein nach Schleswig, alle öfterreichischen nach Holstein verlegt werden. Mancherlei Nebenfestsetzungen gewährten Preußen bas Recht ber Anlage von Militärstraßen durch Holftein, die freie Verfügung über eine Telegraphenleitung mit Riel und Rendsburg, ben Bau und die Beauffichtigung des geplanten Nord-Oftseekanals, die Aufnahme der Herzogtumer in den Zollverein u. s. w. Endlich wurde der gemeinschaftliche Antrag in der Bundesversammlung vereinbart, Kiel zum Bundeshafen für eine wieder zu schaffende deutsche Flotte, Rendsburg zur Bundesfestung zu erheben. Die Sache bes Augustenburgers war nunmehr auch von Österreich aufgegeben.

Am 19. trasen die beiden Wonarchen in Salzburg zusammen und vollzogen am 20. August 1865 den Vertrag von Gastein, wodurch die Bundesfreundschaft zwischen den beiden deutschen Großmächten noch einmal wiederhergestellt wurde. Wie sest indessen diese gestickte Freundschaft geworden war, sollte sich bald erweisen. Was Vismarck über die Dauer des geschlossenen Vertrags dachte, sprach er am 14. August in einem Briefe an seine Gemahlin aus, worin es hieß: "Wir arbeiten eifrig an der Erhaltung des Friedens und Verklebung der Risse im Bau."

Der König mochte wohl auch nicht allzugroße Hoffnung auf die Haltbarkeit dieser Flickarbeit setzen. Österreich hatte in der schleswigs holsteinischen Sache dinnen Jahresfrist seine Haltung nicht weniger als viermal gewechselt; was gab also Sicherheit dafür, daß es dieselbe nicht noch ein paarmal ändern und dadurch neue Verwicklungen herbeisühren werde? Indessen war des Königs Freude über die augenblickliche Lösung des Streites groß. Der Eindruck, den die Kunde von dem Abschlusse des Ausgleichs allerorten hervordrachte, bestätigte den preußischen Staatsmännern, daß ihre Politik wieder um einen Ersolg reicher war. In den österreichischen Volkskreisen war man tief erregt über den Vertrag und nannte ihn das österreichische Olmüß. Die deutschen Mittels und Kleinstaaten grollten über Österreichs Schwäche, wüteten über Bismarcks Triumph und höhnten über die Ohnmacht des Bundestags.

Der Erbprinz sah seine Hoffnungen vernichtet; er mußte erkennen, daß er sich in seinem Vertrauen auf die Zuverlässigkeit Österreichs und bessen Genossen gründlich geirrt hatte. Gine Umkehr zum Ginvernehmen mit Preußen war nun nicht mehr möglich. "Feinden erobert man keine Throne." Er hatte dies Wort eines preußischen Geschichtsgelehrten nicht beachtet, mußte nun aber die Vedeutung desselben an sich erfahren. Iwar machten seine Anhänger noch einige hestige Anläuse gegen den Gasteiner Vertrag; aber sie sahen bald ein, daß es ein thörichtes Unternehmen sei, sich um deswillen die Köpse blutig zu rennen. Im Oktober verhandelte in Frankfurt am Main ein neuer Abgeordnetentag des Nationalvereins über diese Angelegenheit, erklärte den Gasteiner Vertrag

als eine schnöbe Rechtsverlezung und forderte, daß die deutsche Nation und bie Bevolkerung ber Bergogtumer ihn mit allen Mitteln befampfen und vernichten sollten. Aber was half das? - Unter den zweihundert= undzweiundsiebzig Abgeordneten befanden sich nur ein Österreicher und fieben Preußen, von welch lettern feche erflärten, daß fie ben Antragen nicht zustimmen könnten. Gine Anzahl von Bertretern ber preußischen Fortschrittspartei, Twesten, Mommsen, G. Jung u. a. hatten ihre Teilnahme aus bem Grunde verweigert, weil die Versammlung Beschlüffe fassen könne, welche gegen die Macht und die Rukunft bes preußischen Staats gerichtet waren, benen sie niemals zustimmen wurben. frangolischen Staatsmanne notigte biese Haltung ber preußischen Fortschrittsmänner solche Achtung ab, daß er sagte: "In jedem Preußen stedt boch ein Stud vom alten Frig!" Gine weitere Folge bes Bertrags war, daß herr von Beuft in seinem Born über Österreichs Gautelpolitik seine Idee der Trias mit erneutem Eifer verfocht, wenn auch mit nicht mehr Erfolg als früher.

König Wilhelm lohnte das Verdienst, welches sich sein erster Staats= mann, Otto von Bismard, um bas Buftanbefommen bes für Breugen jedenfalls erfolgreichen Bertrags erworben hatte, baburch, baß er ihn in den Grafenstand erhob (16. September 1865). Das Bismarcfiche Wappen erfuhr nach ber Berleibung dieser neuen Burbe eine berfelben entsprechende Umgestaltung. Es bestand nunmehr aus "einem vieredigen, an ben Seiten ausgeschnittenen, ben beiben untern Eden abgerundeten und in einer Spike ausgezogenen blauen Schilde, in welchem ein gol= benes mit brei silbernen Eichenblättern bestecktes Kleeblatt erscheint. Auf bem obern Rande bes Schildes ruht eine goldene, mit neun Berlen besetzte Grafenkrone, deren Reif mit Edelsteinen geschmückt ift. Auf der Mitte ber Grafenfrone fteht ein vorwärts gekehrter, rot gefütterter, mit goldenen Bügeln, Einfassungen und anhangendem Kleinod versehener, sowie mit einer abeligen Krone gefrönter, stahlblauer offener Turnier= belm. Aus der Helmtrone geben zwei offene Buffelhörner hervor, das rechte von Blau über Silber, bas linke von Silber über Blau geteilt, amischen benen eine abelige Krone schwebt. Die Helmbecken sind zu beiben Seiten inwendig von Silber, auswendig blau tingiert.

Schildhalter dienen zwei nach außen gewendete Abler, rechts der mit der Königstrone und goldenem Namenszug FR geschmückte schwarze preußische, links der mit dem Kurhute und mit goldenem Scepter in blauem Brustschilde geschmückte rote brandenburgische. Diese Abler ruhen auf einer Arabeske und halten zugleich ein silbernes Spruchband, auf welchem der Wahlspruch ,1N TRINITATE ROBUR' (In der Dreisfaltigkeit liegt meine Stärke) zu lesen ist!"

Die Ausbrüche ber Entrüftung über die neue Ordnung in Schleswig-Holftein, bie fich von allen Seiten gegen Preugen richteten, nahm Graf Bismarck ziemlich gleichmütig auf. Er fühlte sich durch die Borwürfe, die man ihm machte, wenig getroffen. Er war auf die dem alten Rechte der unteilbaren Herzogtumer zuwiderlaufende Teilung berfelben eingegangen, hatte bem Könige zur Erwerbung Lauenburgs geraten, weil burch diese Bereinbarungen eine augenblickliche Lösung ber unerträglich geworbenen Wirren herbeigeführt wurde. Daß diese Berfügung über die befreiten Lande nicht eine endgiltige sein konne, war ja in bem Gafteiner Vertrage ausbrücklich ausgesprochen. Ziel seines Strebens in bieser Sache richtete sich auf bas, mas Graf Arnim-Boppenburg in seiner Abresse an ben König als die glücklichste Lösung ber Frage bezeichnet hatte: die Einverleibung Schleswig-Holsteins in ben preußischen Staat, beffen ftarte Macht bie ficherste Gewähr gegen jebe fernere Bergewaltigung ber Lande bot. "Wir betrachten es als heilige Pflicht gegen das Baterland wie gegen unsere gefallenen Brüder, einzustehen dafür, daß ihr Blut nicht umsonst geflossen sei, daß es eine Frucht trage, für welche Preußen in allen fernern Zeiten seiner belben= mütigen Opfer in Dankbarkeit gebenken kann." So hieß es in jener Abresse, und so bachte nach ben Ereignissen ber letten Monate Bismard. Die Berwirklichung bieses Planes konnte freilich nur unter ber Gunft befferer Zeiten und Berhältniffe erfolgen. Bismarck ließ die Stimmen ber öffentlichen Weinung gegen seine Politik ruhig gewähren. Nur als das Parijer Kabinett, gedrängt von der Entrüstung des Volks und der Presse, sich öffentlich tadelnd über Breugens Haltung in der Gafteiner Bereinbarung aussprach, hielt er es für notwendig, demselben nähere Auftlärung zu geben. Er tam hierin auch bem Wunsche bes Königs als eine schnöbe Rechtsverletzung und forberte, daß die beutsche Nation und die Bevölkerung der Herzogtumer ihn mit allen Mitteln befämpfen und vernichten follten. Aber was half bas? — Unter ben zweihundertundzweiundsiebzig Abgeordneten befanden sich nur ein Österreicher und sieben Preußen, von welch lettern sechs erklärten, daß sie ben Antragen nicht zustimmen könnten. Gine Anzahl von Bertretern ber preußischen Fortschrittspartei, Twesten, Mommsen, G. Jung u. a. hatten ihre Teil= nahme aus bem Grunde verweigert, weil bie Bersammlung Beschlüffe fassen könne, welche gegen die Macht und die Rukunft bes preußischen Staats gerichtet wären, benen sie niemals zustimmen würben. frangolischen Staatsmanne notigte biefe Saltung ber preußischen Fortschrittsmänner solche Achtung ab, daß er sagte: "In jedem Preußen stedt boch ein Stud vom alten Frig!" Gine weitere Folge bes Bertrags war, daß herr von Beuft in seinem Born über Ofterreichs Gautelpolitik seine Ibee ber Trias mit erneutem Eifer verfocht, wenn auch mit nicht mehr Erfolg als früher.

König Wilhelm lohnte das Berdienst, welches fich fein erster Staatsmann, Otto von Bismarck, um das Zustandekommen des für Preußen jedenfalls erfolgreichen Bertrags erworben hatte, dadurch, daß er ihn in den Grafenstand erhob (16. September 1865). Das Bismarcfiche Wappen erfuhr nach der Verleihung dieser neuen Würde eine berselben entsprechende Umgestaltung. Es bestand nunmehr aus "einem vierectigen, an den Seiten ausgeschnittenen, den beiden untern Ecken abgerundeten und in einer Spite ausgezogenen blauen Schilde, in welchem ein goldenes mit drei silbernen Eichenblättern bestecktes Aleeblatt erscheint. Auf bem obern Rande bes Schildes ruht eine goldene, mit neun Berlen besetzte Grafenkrone, deren Reif mit Ebelsteinen geschmückt ist. Auf der Mitte der Grafenkrone steht ein vorwärts gekehrter, rot gefütterter, mit goldenen Bügeln, Einfassungen und anhangendem Kleinod versehener, sowie mit einer abeligen Krone gefrönter, stahlblauer offener Turnier= helm. Aus der Helmfrone geben zwei offene Buffelhörner hervor, bas rechte von Blau über Silber, bas linke von Silber über Blau geteilt. awischen benen eine abelige Krone schwebt. Die Helmbecken sind zu beiden Seiten inwendig von Silber, auswendig blau tingiert.

Schildhalter bienen zwei nach außen gewendete Abler, rechts der mit der Königstrone und goldenem Namenszug FR geschmückte schwarze preußische, links der mit dem Kurhute und mit goldenem Scepter in blauem Brustschilde geschmückte rote brandenburgische. Diese Abler ruhen auf einer Arabeske und halten zugleich ein silbernes Spruchband, auf welchem der Wahlspruch ,1N TRINITATE ROBUR' (In der Dreisfaltigkeit liegt meine Stärke) zu lesen ist!"

Die Ausbrüche ber Entrüftung über die neue Ordnung in Schleswig-Holstein, die sich von allen Seiten gegen Breußen richteten, nahm Graf Bismarck ziemlich gleichmütig auf. Er fühlte fich burch bie Borwürfe, die man ihm machte, wenig getroffen. Er war auf die bem alten Rechte ber unteilbaren Herzogtumer zuwiderlaufende Teilung berselben eingegangen, hatte bem Könige zur Erwerbung Lauenburgs geraten, weil durch diese Bereinbarungen eine augenblickliche Lösung ber unerträglich geworbenen Wirren berbeigeführt wurde. Daß diese Berfügung über die befreiten Lande nicht eine endgiltige sein könne, war ja in dem Gasteiner Vertrage ausbrücklich ausgesprochen. Ziel seines Strebens in dieser Sache richtete sich auf bas, was Graf Arnim-Boppenburg in seiner Abresse an den König als die glücklichste Lösung der Frage bezeichnet hatte: die Einverleibung Schleswig-Holsteins in den preußischen Staat, deffen ftarke Macht die sicherste Gewähr gegen jebe fernere Bergewaltigung ber Lande bot. "Wir betrachten es als heilige Bflicht gegen das Baterland wie gegen unsere gefallenen Brüber, einzustehen bafür, daß ihr Blut nicht umsonst geflossen sei, daß es eine Frucht trage, für welche Breußen in allen fernern Zeiten feiner belbenmutigen Opfer in Dankbarkeit gebenken tann." Go bieg es in jener Abresse, und jo bachte nach ben Ereignissen ber letten Monate Bismard. Die Berwirklichung bieses Blanes konnte freilich nur unter ber Gunft befferer Zeiten und Berhältniffe erfolgen. Bismarc ließ bie Stimmen ber öffentlichen Weinung gegen seine Politik ruhig gewähren. Nur als bas Parifer Rabinett, gebrängt von der Entruftung des Bolks und ber Presse, sich öffentlich tadelnd über Breugens Haltung in der Gasteiner Bereinbarung aussprach, hielt er es für notwendig, bemselben nähere Aufklärung zu geben. Er kam hierin auch dem Wunsche bes Königs entgegen, der ihm den Auftrag erteilte, das gute Einvernehmen mit Frankreich persönlich wiederherzustellen.

Der ultramontan gesinnte französische Minister Droupn be L'Hups hatte diesen Umschlag der öffentlichen Meinung benutzt, um dem Kaiser seine Sympathie für das ihm perfonlich verhafte Preußen zu verleiben. Die Erklärung, die der preußische Gefandte, Graf v. d. Goly, im Namen seiner Regierung gegeben, daß nämlich ber Gasteiner Bertrag nur ein Übergangsstadium in der schleswig=holsteinischen Frage bilde und die Berhandlung über bas endgiltige Schicksal ber Berzogtumer nun erst beginnen solle, hatte ber französische Minister dem Kaiser, welchem die Berfohnung Preußens mit Österreich durchaus nicht genehm war, verschwiegen. Lom Raifer war darauf die Genehmigung zu einem ver= traulichen Rundschreiben bes Ministers an die Bertreter Frankreichs im Auslande erteilt worben, worin die Migbilligung des Gafteiner Bertrags seitens Frankreichs zur Kenntnis gebracht werden sollte. Durchaus gegen die Absicht bes Raifers aber hatte ber Minister bieses Rundschreiben in die schärfften Worte gefaßt und auch die Weisung ber Geheimhaltung nicht befolgt. In dem Schreiben bieß es: "Die Gewaltthätigkeit und Eroberung verfehren ben Stempel bes Rechts und bas Gewiffen ber Bölker. Wenn man Gewaltthätigkeit und Eroberung an Stelle ber Grundfage jest, nach benen bas Leben ber modernen Bölfer fich regelt, jo werden fie ein Element der Auflösung und Unordnung." Diese Sape erschienen Napoleon, bem gewaltthätigen Eroberer Algeriens und Mexitos, widerfinnig und viel zu scharf.

Am 30. September machte sich Bismarck auf die Reise nach Biarrit, wo Napoleon damals weilte. Er fand benselben sehr entgegenkommend und bereit, den in jenem Rundschreiben ausgesprochenen Tadel öffentlich zurücknehmen oder doch milbern zu lassen. Über die weitern Bershandlungen sandte Bismarck am 11. Oktober dem Könige eingehenden Bericht. Auf die Frage des Kaisers, wie Preußen sich mit Österreich über Holstein auseinanderzuseßen gedenke, habe Bismarck offen erwidert, daß Preußen hoffe, Holstein durch Geldentschädigung zu erwerben und zu behalten. "Die Erwerbung der Herzogtümer," führte Bismarck dem Kaiser weiter aus, "ist nur ein Angeld für die Erfüllung der Aufgabe,

welche die Geschichte dem preußischen Staate gestellt hat und bei deren weiterer Versolgung wir freundschaftlicher Beziehungen zu Frankreich bedürsen. Es scheint mir im Interesse der französischen Politik zu liegen, den Ehrgeiz Preußens in Ersüllung nationaler Aufgaben zu ermutigen; denn ein aufstrebendes Preußen wird stets hohen Wert auf Frankreichs Freundschaft zu legen haben. — Diese Darlegung bezeichnete der Kaiser als eine ihm vollständig einleuchtende und sympathische." Am Schlusse seines Berichts über die Verhandlungen in Viarrit, welche darauf in Paris fortgesetzt wurden, konnte er sagen: "Nach meinen allgemeinen Wahrnehmungen darf ich die gegenwärtige Stimmung des hiesigen Hoses als eine äußerst günstige bezeichnen."

In der Abschiedsandienz, die der Kaiser Bismarck in St. Cloud gewährte, sprach er diesem wiederholt sein Einverständnis mit der Erswerbung der Herzogtümer seitens Preußens aus; nur daß er es für zweckmäßig hielt, die Annexion durch irgendwelches Organ des Landes nachher anerkannt zu sehen. Ein Bündnis mit Österreich im Falle eines Konflikts in Deutschland stellte er als eine Unmöglichkeit hin. Sinen Bersuch in dieser Richtung, welchen der österreichische Gesandte bei ihm vor dem Gasteiner Vertrag gemacht, habe er zurückgewiesen. In gehobener Stimmung kehrte Bismarck am 7. November nach Berlin zurück. Er durste bei der freundlichen Stimmung im Westen hofsen, daß ihn der Kaiser Napoleon, wie er ihn bisher kennen gelernt hatte, in seinen serneren Unternehmungen nicht hindern werde.

In der Gesellschaft wie in der Presse machte um jene Zeit ein harmloses Ereignis, das Bismarck einige Wochen vorher in Gastein erlebt, viel von sich reden. Es hatte damit folgende Bewandtnis:

Bismarc begegnete in Gastein eines Tages auf einem Spaziersgange ber berühmten Operns und Königlichen Konzertsängerin Pauline Lucca, Frau von Rahben. Er begrüßte die geseierte Künstlerin, welche ihn bei den Hoffesten nicht selten durch den Klang ihrer herrlichen Stimme entzückt hatte, mit ungezwungener Heiterkeit, und während beide ein Stück Weges zusammen gingen, entspann sich zwischen ihnen ein lebhastes Gespräch. Es stellte sich heraus, daß die Sängerin auf dem Wege zu einem Photographen war, der ihr Bild ausnehmen wollte.

į

In ihrer heitern Laune wußte die Lucca, eine lebensfrische Wienerin, ihren Begleiter zu überreden, mit in das Kabinett des Photographen einzutreten. Hier blitzte ein übermütiger Einsall im Kopse der Künstlerin auf. Wie, wenn sie den gewaltigen Staatsmann überlisten könnte, sich mit ihr photographieren zu lassen! Und siehe, ihre Frauenlist gewann den Sieg über die vielgerühmte Meisterschaft seiner Staatskunst. She Bismarck sich's versah, hatte der heimlich verständigte Photograph sein Glas auf das lebhaft plaudernde Paar gerichtet und das Bild des "bestgehaßten" Mannes in Deutschland neben dem der beliebtesten Sängerin auf die Platte gebannt. Bismarck nahm dem Photographen zwar das Versprechen ab, das Bild nicht in die Öffentlichseit zu bringen: allein die Verlockung, mit der pikanten Aufnahme einen großen Gewinn zu erzielen, war für den Geschäftsmann so stark, daß er das gegebene Wort brach und die Photographie in tausenden von Exemplaren vervielfältigte und durch den Verkauf in alle Welt verbreitete.

Allerlei boshafte Deutungen und Auslegungen knüpften sich alsbald an den harmlosen Borgang. Lästerzungen und seedern waren geschäftig, denselben zu einem öffentlichen Ärgernis aufzudauschen. Dies veranlaßte einen Geistlichen, Pastor André von Roman, der Bismarck befreundet war, an diesen zu schreiben und ihm Borstellungen über seine Lebenssührung zu machen. Bismarck benutzte diese Gelegenheit, um ben um sein Seelenheil besorgten geistlichen Herrn sowie weitern Kreisen über seine Lebensanschauung und seinen Wandel Ausschluß zu geben. Der Brief, den er am 26. Dezember 1865 an den Geistlichen schrieb, offenbart in ergreisender Weise die tiesernste Denks und Gesühlsweise des großen Staatsmannes. Der Brief sautet:

"Wenn auch meine Zeit knapp bemessen ist, so vermag ich doch nicht, mir die Antwort einer Interpellation zu versagen, die mir, in Berufung auf Christi Namen, aus ehrlichem Herzen gestellt wird. Es ist mir herzelich seid, wenn ich gläubigen Christen Ürgernis gebe; aber gewiß bin ich, daß das in meinem Beruse nicht ausbleiben kann. Ich will nicht davon reden, daß es in den Lagern, welche mir mit Notwendigkeit politisch gegensüberstehen, ohne Zweisel zahlreiche Christen giebt, die mir auf dem Wege bes Heils weit voraus sind, und mit denen ich doch vermöge dessen

was beiberseits irbisch ist, im Kampfe zu leben habe. Ich will mich nur barauf berufen, daß Sie selbst jagen: "Berborgen bleibt vom Thun und Lassen in weitern Rreisen nichts.' Wo ist ber Mann, ber in jolchen Lagen nicht Argernis geben follte, gerechtes ober ungerechtes? 3ch gebe Ihnen mehr zu; benn Ihre Außerung vom Verborgenbleiben ift nicht richtig. Wollte Gott, daß ich außer dem, was der Welt befannt wird, nicht andre Gunden auf meiner Seele hatte, für bie ich nur im Bertrauen auf Chrifti Blut Bergebung boffe! Als Staatsmann bin ich nicht einmal hinreichend rückfichtslos, meinem Gefühle nach eber feig, und das, weil es nicht leicht ist, in den Fragen, die an mich herantreten, immer die Klarheit zu gewinnen, auf beren Boben bas Gottvertrauen wächst. Wer mich einen gemissenlosen Politiker schilt, thut mir Unrecht; er soll sein Gewissen auf diesem Kampsplate erft selbst einmal versuchen. — Was die Virchowsche Sache anbelangt, so bin ich über die Jahre hinaus, wo man in bergleichen von Fleisch und Blut Rat annimmt; wenn ich mein Leben an eine Sache fete, so thue ich es in demjenigen Glauben, den ich mir in langem und schwerem Rampfe, aber in ehrlichem Gebet vor Gott gestärft habe, und ben mir Menschenwort, auch bas eines Freundes im Herrn und eines Dieners seiner Kirche, nicht umstößt. Was Kirchenbesuch anbelangt, so ist es nicht richtig, daß ich niemals ein Gotteshaus besuche. Ich bin seit fieben Monaten entweder abwesend oder frant, wer also hat die Beobachtung gemacht? Ich gebe bereitwillig zu, daß es öfter geschehen könnte, aber es ist nicht so sehr aus Zeitmangel, als aus Rücksicht auf meine Gesundheit, daß ce unterbleibt, namentlich im Winter, und benen, die fich in dieser Beziehung jum Richter berufen fühlen, will ich gern Sie selbst werben es mir ohne genauere Ausfunft barüber geben. medizinische Details glauben.

"Über die Lucca-Photographie würden auch Sie vermutlich weniger streng urteilen, wenn Sie wüßten, welchen Zusälligkeiten sie ihre Entstehung verdankt hat. Außerdem ist die jezige Frau von Rahden, wenn auch Sängerin, doch eine Dame, der man ebensowenig wie mir selbst jemals unerlaubte Beziehungen nachgesagt hat. Dessenungeachtet würde ich, wenn ich den ruhigen Augenblick des Argernisses erwogen

hätte, welches viele und treue Freunde an diesem Scherz genommen haben, aus dem Bereich des auf uns gerichteten Glases zurückgetreten sein. Sie sehen aus der Umständlichkeit, mit der ich Ihnen Auskunft gebe, daß ich Ihr Schreiben als ein wohlgemeintes auffasse und mich in keiner Weise des Urteils derer, die mit uns denselben Glauben bekennen, zu überheben strebe. Bon Ihrer Freundschaft aber, und von Ihrer eignen christlichen Erkenntnis erwarte ich, daß Sie den Urteilenden Vorsicht und Wilde bei künftigen Gelegenheiten empsehlen, wir bedürfen derer alle. Wenn ich unter der Vollzahl der Sünder, die des Ruhmes vor Gott mangeln, hoffe, daß seine Gnade auch mir in den Gesahren und Zweiseln meines Berufs den Stab demütigen Glaubens nicht nehmen werde, an dem ich meinen Weg zu finden suche, so soll mich dieses Vertrauen weder harthörig gegen tadelnde Freundesworte, noch zornig gegen siedloses und hoffärtiges Urteil machen."



#### XXIL

### Am Schmiedefener.

"Als ein vom Beg' Berirrter macht' ich halt: Es war um Mitternacht im finstern Bald; Ein riesenhaster Schmied am Amboß stand Und hob den hammer mit berufter hand. Zum ersten schug er nieder, daß es scholl Ringsum im sinstern Forst geheimnisvoll, Und ries: "Mach", erster Streich, den Teusel sest, Daß ihn die hölle nicht entsahren lätzt! Den hammer er zum andern Rale hob, Den Amboß schug er, daß es Funken stob, Und schrie: "Triff du den Reichsseind, zweiter Schlag, Taß ihn der Fuß nicht sürder tragen mag!" Konrad Ferdinand Meher.

würdigen ist dasselbe in der Geschichte des deutschen Bolks ges worden, und für immer wird der Name Bismarck in erster Linie mit den gewaltigen Ereignissen dieses Jahres verknüpft bleiben.

Bis zum Ende des alten Jahres hatte das Flickwerk von Gastein leidlich gehalten; nun brachen die verklebten Risse und Spalten überall von neuem auf; das alte morsche Bauwerk war dem Einsturz nahe. Preußen hatte alles nur Wögliche gethan, dem mit Österreich geschlossenen Frieden Dauer und Festigkeit zu geben. Man hatte zum Statthalter in Schleswig den General Edwin von Manteuffel berusen, welcher als

Anhänger der altkonservativen Partei warme Sympathie für Ofterreich hegte, was ihn, den treubewährten preußischen Kriegsmann, allerdings nicht abhielt, die Ehre und gerechten Ansprüche seines Vaterlands gegen jeden Übergriff und Angriff zu verteidigen, jedes sieben Fuß lange Stück Erde desselben, wie er einmal sagte, mit seinem Leibe zu decken.



General Cowin Freiherr bon Manteuffel, Statthalter von Schleswig.

Wenn irgend einer im stande war, das gute Einverständnis mit Österzeich in Schleswig-Holstein zu wahren, so mußte es ihm gelingen. Diese Hosffnung war um so mehr berechtigt, als der seitens Österreichs zum Statthalter von Holstein erwählte Feldmarschall-Leutnant von Gablenz von dem gleichen Streben erfüllt war, mit dem preußischen Genossen gute Nachbarschaft zu halten. Doch was sind Pläne, was sind Entwürse der Menschen gegen die Macht der Verhältnisse.

Die Stimmung der Bewohner Schleswig-Holsteins war infolge der Gafteiner Bereinbarung eine noch erregtere als zuvor. "Wir find preußisch geworben," jagten bie Anhänger bes Hauses Augustenburg in Schleswig voller Entrüstung. "Wir werben nächstens wie Lauenburg verkauft werben," hieß es in Holftein. Der Groll machte fich in lauten Brotesten seitens ber "Schleswig-Bolfteinischen Bereine" gegen ben Bertrag, in begeisterten Rundgebungen für ben Erbprinzen geltenb. Der Statthalter in Schleswig suchte burch freundliche Behandlung die erregten Gemüter zu beschwichtigen; als bies aber keinen Erfolg hatte, so ging er mit strengen Mitteln vor. Gin Besuch, ben ber Augustenburger von Riel aus dem schloswigschen Städtchen Edernforde machte, und bei welchem derfelbe Begrugungen und Muldigungeabreffen entgegennahm gleich einem rechtmäßigen Landesberrn, gab Manteuffel Beranlaffung, in einem scharfen Tone zu dem Prinzen und seinen Anhängern zu reden. Er gab ersterem ben bringenden Rat, seine Besuche in Schleswig zu unterlaffen, "um sich selbst und seine Berehrer vor Berwicklungen mit der Polizei und vor Unannehmlichkeiten zu bewahren, welche eintreten könnten, wenn burch berartige Auftritte ber Frieden bes Landes und die gesetliche Ordnung geftort wurden." Gablenz zeigte fich den Kundgebungen für ben Erbprinzen gegenüber mehr als ber gemütliche Wiener; jo schoß unter seiner Verwaltung die Bewegung zu gunften bes Augusten= burgers bald üppig ins Kraut. Am 23. Januar 1866 beriefen die Leiter ber "Schleswig-Holfteinischen Bereine" eine Massenversammlung nach Altona, bei welcher ein energischer Protest gegen die bestehenden Berhältnisse zum Ausdruck gebracht werden sollte. Der holsteinische Statthalter schwankte, ob er einer solchen Demonstration nicht boch Einhalt gebieten solle. Eine Beisung aus Bien aber überhob ihn aller Zweifel. Mensborff erteilte ihm ben Befehl, die Versammlung ungeftört tagen zu lassen. Dieselbe ging unter Teilnahme von vielen Taufenden vor sich. Der ganze Born berfelben entlud sich nun auf das "gebismarcte Breugen", das "preußische Junkertum", die "Berliner Bugenmacher".

In Berlin rief dieser Vorgang heftige Erregung hervor. Man war weniger entrüstet über die Feindseligkeit der Schleswig-Holsteiner

als über die Haltung Öfterreichs, das dadurch, daß es diesem Treiben Vorschub leistete, Preußen aufs neue herausforberte. Bismarck zögerte nun nicht mehr, in Wien ernste Borstellungen barüber zu machen, daß es nach den Tagen von Gaftein und Salzburg so schnell bis zu diesem Bunkte habe kommen können. "Durch ben Gafteiner Bertrag," hieß es in einem Schreiben vom 26. Januar an bas Wiener Rabinett, "ift jedes der beiden Herzogtumer als ein anvertrautes Pfand ber Treue und Gemissenhaftigkeit des einen der beiden Mitbesiger übergeben. Bir hatten die Hoffnung, von da aus zu einer weitern Verständigung zu gelangen, und wir haben bas Recht, zu forbern, bag bis zum Eintritt dieser Verftändigung jenes Pfand felber unverlett erhalten werbe. Gine Beschädigung besselben, wie sie durch diese Umtriebe bewirft wird, tonnen und wollen wir uns nicht gefallen laffen. — Eine verneinende und ausweichende Antwort auf unsere Bitte würde uns die Überzeugung geben, daß die kaiserliche Regierung nicht den Willen habe, auf die Dauer gemeinsame Wege mit uns zu gehen, sondern daß das Preußen abgeneigte Streben, daß ein herkommlicher Wiberftreit gegen Preugen in ihr mächtiger ift als bas Gefühl ber Zusammengehörigkeit und ber gemeinsamen Intereffen."

Die Antwort Österreichs fiel "ausweichend und verneinend" aus. Man sprach darin Preußen das Recht ab, über die Verwaltungsmaßregeln in Holstein Rechenschaft zu fordern. Bismarck wußte, was er
ferner von Wien aus zu erwarten hatte: er traf seine Vorsehrungen.
Zunächst versuchte er noch einmal, den Frieden im Innern herzustellen,
mit der Volksvertretung zum Einverständnis zu gelangen. Doch das
preußische Abgeordnetenhaus verharrte in seiner seindlichen Stellung
gegen die Regierung.

Ein heftiger Streit erhob sich wegen der Einverleibung des erworbenen Herzogtums Lauenburg. Das Abgeordnetenhaus erklärte sich in seiner Mehrheit gegen die Erwerbung des Landes, dessen Kauspreis der König aus seiner Schatulle erlegt hatte; es begründete die Ablehnung durch den Artikel 55 der Verfassung, der da heißt:

"Ohne Einwilligung beiber Kammern kann ber König nicht zugleich Herrscher frember Reiche sein." Man bezeichnete also Lauenburg als

ein "fremdes Reich". Bismarck sagte den Bolksvertretern: "Sie werden selbst fühlen, meine Herren, daß, um diese Behauptung auszustellen, Sie sich gegen den allgemeinen und gegen Ihren Sprachgebrauch aufslehnen müssen. In dieser Zeit der allgemeinen Begeisterung für das in der Bildung begriffene Deutsche Reich wollen Sie nun behaupten, daß die preußischen Gesetzgeber das Wort "fremd" als identisch mit ,deutsch" behandelt hätten, das Wort "Reich" als identisch mit einem Ländchen wie Lauendurg. Weine Herren, einem andern Ministerium gegenüber würden Sie das selbst nicht glauben! (Heiterkeit.) Noch jest in dem amtlichen Kirchengebete wird für unser deutsches Vaterland gesetett. Solchen Thatsachen gegenüber können Sie nun ein deutsches Land nicht als ein fremdes hinstellen. Wit dieser Auslegung versündigen Sie sich an der deutschen Sprache, an unser eignen deutschen Nationalität!"

Im weitern sagte er: "Im Drange der Ereignisse ist nicht immer Zeit, den Landtag zu berusen, und wenn der preußische Monarch, auf den Sie sich berusen, der große Kurfürst, dei den Verträgen von Labiau und Wehlau (1656 und 1657) und andern jedesmal vorher, ehe er eine Klausel unterschrieb, seine Stände hätte berusen wollen, dann weiß ich nicht, unter welcher Herrschaft vielleicht heute die Provinzstände, von der unser Vaterland den Namen trägt."

Dem Grasen Bismarck machte man zum Vorwurse, daß er seine äußere Politik nur zur Deckung seiner Angriffe gegen das Parlament betreibe. Darauf antwortete der Ministerpräsident: "Mir sind die auswärtigen Dinge an sich Zweck und stehen mir höher als die übrigen, und Sie, meine Herren, sollten auch so denken, denn Sie könnten ja, was Sie'im Innern etwa an Terrain verlieren möchten, unter einem liberalen Ministerium, das vielleicht nicht aushleiben wird, sehr rasch wieder gewinnen. Es ist das keine Einbuße auf ewig. In der aus-wärtigen Potitik aber giebt es Momente, die nicht wiederkommen." Es war vergebene Liebesmühe; das Abgeordnetenhaus ließ sich keine Gunst abgewinnen; es wurde am 23. Februar geschlossen, ohne daß es zu einem Ausgleich gekommen war.

Truppenansammlungen in Böhmen und andere kriegerische Maßregeln der österreichischen Regierung belehrten die preußische Staatsleitung, daß Ofterreich fich auf einen Angriff feines ihm läftigen Nebeubuhlers ernstlich vorbereite. In Berlin mußte man auf Abwehr berselben Um 28. Februar hielt ber König unter seinem Vorsit einen großen Ministerrat, an welchem neben sämtlichen Ministern ber Kronpring Friedrich Wilhelm von Preußen, Graf Goly und die Generale Moltke, Manteuffel und Alvensleben teilnahmen. Die Lage wurde eingehend erwogen, und alle Teilnehmer der Verhandlung famen mit dem Könige und Bismarcf zu der Überzeugung, daß Preußen den feindlichen Angriffen Ofterreichs unmöglich ferner ausweichen fonne; nur ber Kronprinz, dem der Gedanke eines Bruderkriegs abscheulich war, hatte eine entgegengesetzte Meinung\*). Der König entschied babin, daß ber Besitz ber Herzogtumer eines Kriegs wert sei; doch sollte die Entscheidung darüber noch von dem fernern Berhalten Öfterreichs abhängig gemacht "Ich wünsche den Frieden," mit diesen Worten schloß der König die Unterredung, "bin aber, wenn es sein muß, zum Kriege entschlossen, welchen ich, nachdem ich Gott gebeten, mir den rechten Weg zu zeigen, für einen gerechten halte."

Die Leiter ber preußischen Kriegstunft gingen baran, bas Schwert für ben Rampf zu schärfen, mahrend ber Meifter ber Staatsfunft freie Bahn für ben Flug bes Preußenablers zu schaffen suchte. Er nahm bie Unterhandlungen mit Italien wegen Abschluffes eines Schutz- und Trugbundniffes gegen Ofterreich wieder auf, die diesmal zu bem erwünschten Ergebnis führten. Die zuvor erfolgte Vereinbarung eines Zollvertrags hatte die Sympathie des Florentiner Kabinetts für Preußen außerordentlich verstärft. Man fam einer Sendung Moltfes nach Italien behufs der Verhandlungen schon zuvor, indem der General Govone zu gleichem Zwecke in Berlin erschien. Nach längerm Schwanken zwischen ihren Neigungen zu Österreich und zu Preußen unterzeichnete die italienische Regierung am 8. April einen Vertrag, nach welchem Italien sich verpflichtete, für den Fall eines preußisch=österreichischen Kriegs, Preußen in diesem Kampfe mit allen Mitteln zu unterstützen. Der Friede sollte nur im Ginverständnisse der beiderseitigen Regierungen

<sup>\*)</sup> Subel: Begründung bes Deutschen Reichs. Bb. IV. S. 283.

geschlossen, der Vertrag aber als erloschen angesehen werden, wenn Preußen binnen drei Monaten den Krieg an Österreich nicht erklärt habe.

Schwieriger noch als diese Verhandlungen erwiesen sich die mit Navoleon geführten, welcher sich einer Einmischung in den bevorstebenden Krieg nur gegen entsprechenden Vorteil für Frankreich enthalten wollte. Die Bedingungen, unter welchen Napoleon die Rolle eines Preußen freundlichen Vermittlers ober eines Verbündeten zu übernehmen bereit war, hat Bismarc in einem spätern Rundschreiben als die folgenden bezeichnet: "Bor Ausbruch bes Kriegs," heißt es in bem Schriftstude, "find mir teils durch Berwandte bes Raifers, teils durch vertrauliche Ugenten Vorschläge gemacht worden, welche jederzeit dahin gingen, fleinere ober größere gemeinschaftliche Unternehmungen zum Zwecke beiberseitiger Vergrößerungen zu stande zu bringen. Es handelte sich bald um Luzemburg oder um die Grenze von 1814 mit Landau und Saarlouis, bald um größere Objefte, von benen die französische Schweiz und die Frage, wo die Sprachgrenze in Piemont zu ziehen fei, nicht ausgeschlossen blieben." Alle diese Zumutungen seien im Mai 1866 in dem Borichlage eines Schuß- und Trugbundnisses zusammengefaßt worden, beffen Grundzüge babin lauteten, daß im Falle eines Kongreffes die beiben Berbündeten die Abtretung Benetiens an Italien und Schleswig-Holsteins an Breußen zu erftreben hatten, für den Fall des Kriegs aber ein französisches Beer von breihunderttaufend Mann den Angriff Breugens gegen Öfterreich unterftüten follte. Den Frieden aber haben bie Berbundeten unter folgenden Bedingungen schließen sollen: Benetien wird an Italien abgetreten; Preußen erhalt beutsche Gebiete nach beliebiger Bahl mit fieben bis acht Millionen Bevölkerung und bas Recht, die Bundesverhältnisse nach seinen Bunschen umzugestalten. Frankreich nimmt das Gebiet zwischen Mosel und Rhein, ausgenommen Koblenz und Mainz, mit einer halben Million preußischer Unterthanen, nebst Rheinbagern, Birkenfeld, Homburg und Rheinhessen. "Die Unmöglichkeit für mich," fahrt Bismard in seiner Beröffentlichung fort, "war gewiß jedermann, nur nicht der französischen Diplomatie klar. Nachbem wir diese und andere Vorschläge abgelehnt, begann die französische Regierung auf unsere Niederlage und deren Ausbeutung zu leitung, daß Österreich sich auf einen Angriff seines ihm lästigen Nebenbublers ernstlich vorbereite. In Berlin mußte man auf Abwehr berselben benken. Am 28. Februar hielt ber König unter seinem Vorsitz einen großen Ministerrat, an welchem neben sämtlichen Ministern der Kronprinz Friedrich Wilhelm von Preußen, Graf Golg und die Generale Moltke, Manteuffel und Alvensleben teilnahmen. Die Lage wurde eingehend erwogen, und alle Teilnehmer der Berhandlung tamen mit dem Könige und Bismarck zu ber Überzeugung, bag Preugen den feindlichen Angriffen Ofterreichs unmöglich ferner ausweichen fonne; nur ber Kronpring, bem der Gedanke eines Bruderfriegs abscheulich war, hatte eine entgegengesette Meinung\*). Der König entschied babin, daß ber Besit der Herzogtumer eines Kriegs wert sei; doch follte die Entscheidung darüber noch von dem fernern Berhalten Österreichs abhängig gemacht werben. "Ich wünsche den Frieden," mit diesen Worten schloß der König die Unterredung, "bin aber, wenn es sein muß, zum Kriege ent= schlossen, welchen ich, nachdem ich Gott gebeten, mir den rechten Weg zu zeigen, für einen gerechten halte."

Die Leiter der preußischen Kriegskunft gingen baran, bas Schwert für ben Rampf zu icharfen, mahrend ber Meifter ber Staatstunft freie Bahn für den Flug des Preußenadlers zu schaffen suchte. Er nahm die Unterhandlungen mit Italien wegen Abschluffes eines Schutz- und Trugbundnisses gegen Ofterreich wieder auf, die diesmal zu dem erwünschten Ergebnis führten. Die zuvor erfolgte Vereinbarung eines Zollvertrags hatte die Sympathie des Florentiner Kabinetts für Preußen außerordentlich verstärft. Man fam einer Sendung Moltkes nach Italien behufs der Verhandlungen schon zuvor, indem der General Govone zu gleichem Zwecke in Berlin erschien. Nach längerm Schwanken zwischen ihren Neigungen zu Österreich und zu Preußen unterzeichnete die italienische Regierung am 8. April einen Vertrag, nach welchem Italien sich verpflichtete, für den Kall eines preußisch=österreichischen Kriegs, Preußen in diesem Kampfe mit allen Mitteln zu unterstützen. Der Friede follte nur im Ginverständniffe ber beiberseitigen Regierungen

<sup>\*)</sup> Subel: Begründung bes Deutschen Reichs. Bb. IV. S. 283.

geschlossen, der Vertrag aber als erloschen angesehen werden, wenn Preußen binnen drei Monaten den Krieg an Österreich nicht erklärt habe.

Schwieriger noch als bieje Verhandlungen erwiejen fich bie mit Napoleon geführten, welcher fich einer Ginmischung in den bevorstebenden Krieg nur gegen entsprechenden Borteil für Franfreich enthalten wollte. Die Bedingungen, unter welchen Napoleon die Rolle eines Preußen freundlichen Vermittlers ober eines Verbundeten zu übernehmen bereit war, hat Bismarck in einem spätern Rundschreiben als die folgenden bezeichnet: "Bor Ausbruch bes Briegs," heißt es in bem Schriftftude, "find mir teils durch Berwandte des Raifers, teils durch vertrauliche Agenten Borschläge gemacht worden, welche jederzeit dahin gingen, fleinere ober größere gemeinschaftliche Unternehmungen zum Zwecke beiberseitiger Vergrößerungen zu ftande zu bringen. Es handelte sich bald um Luxemburg ober um die Grenze von 1814 mit Landau und Saarlouis, bald um größere Objefte, von benen die frangösische Schweig und die Frage, wo die Sprachgrenze in Piemont zu ziehen fei, nicht ausgeschlossen blieben." Alle diese Zumutungen seien im Mai 1866 in bem Borichlage eines Schutz und Trutbundniffes zusammengefaßt worden, beffen Grundzüge babin lauteten, daß im Falle eines Kongreffes bie beiben Berbundeten bie Abtretung Benetiens an Italien und Schleswig-Holsteins an Breugen zu erftreben hatten, für ben Full bes Rricgs aber ein französisches Beer von breihunderttausend Mann den Angriff Breußens gegen Österreich unterstützen sollte. Den Frieden aber haben die Verbundeten unter folgenden Bedingungen schließen sollen: Venetien wird an Italien abgetreten; Preußen erhält beutsche Gebiete nach beliebiger Bahl mit sieben bis acht Millionen Bevölkerung und das Recht, die Bundesverhältniffe nach feinen Bunfchen umzugeftalten. Frankreich nimmt das Gebiet zwischen Mosel und Rhein, ausgenommen Koblenz und Mainz, mit einer halben Million preußischer Unterthanen, nebst Rheinbagern, Birkenfeld, Homburg und Rheinheffen. "Die Unmöglichfeit für mich," fahrt Bismard in feiner Beröffentlichung fort, "war gewiß jedermann, nur nicht der französischen Diplomatie klar. Nachdem wir diese und andere Vorschläge abgelehnt, begann die französische Regierung auf unsere Niederlage und deren Ausbeutung zu rechnen und dieselbe diplomatisch vorzubereiten." — Napoleon fand bei Österreich für die Anerdietung seiner Vermittlerdienste mehr Entgegenstommen; er schloß mit dem Kaiser Franz Joseph bald darauf einen Bertrag, wonach Österreich bei einem Ausgleiche nach dem Kriege auf Venetien zu gunsten Frankreichs, beziehungsweise Italiens verzichten und dafür Schlesien erhalten sollte.

Mit diesen Verhanblungen hatte die Entwicklung der Dinge in Deutschland gleichen Schritt gehalten. Bom 7. dis 18. März verhans delte in Wien unter dem Vorsitze des Kaisers ein sogenannter Marsichallrat, an dem außer den Ministern achtzehn höhere Generale teils nahmen, über die Rüstung und Aufstellung des Heeres. Graf Mensdorff sprach sich gegen eine voreilige Modismachung aus. Wenn der Minister dei der seindseligen Stimmung des Marschallrats ohnehin nur schwachen Einfluß gehabt hatte, so sprengte eine Nachricht, die Herr von Beust in jenen Tagen nach Wien sandte, alle Bedenken der österreichischen Staatss und Kriegsmänner in die Luft. Es war eine der scherzhaftsernsten Meinungsäußerungen, wie sie Bismarck dei östern Gelegensheiten so gern beliebte, welche den Wiener Marschallrat voreilig in den Harnisch jagte.

In der Berliner Gesandtschaft hatte die Gattin des sächsischen Befandten, Grafen Hohenthal, bei einem Mittagseffen die Unbefangen= heit, den neben ihr sitzenden preußischen Ministerpräsidenten kurzweg zu fragen: "Sagen Sie mir boch, Excellenz, ist es wirklich mahr, daß Sie Ofterreich befriegen und Sachsen erobern wollen?" das wahr, teuerste Gräfin," antwortete Bismarck mit schalkhaft lächelnder Miene. "Bon dem ersten Tage meines Ministeriums an habe ich feinen andern Gedanken gehabt. Unsere Kanonen sind heute gegossen, und Sie sollen bald sehen, wie sie der österreichischen Artillerie über= legen sind." "Entsetlich!" rief die Dame. "Alber da Sie einmal offenherziger Laune find," fuhr fie fort, "fo bitte ich Sie um einen Ich habe zwei Besitzungen; auf welche soll ich mich flüchten, auf mein Gut in Böhmen, ober auf mein Schloß bei Leipzig?" "Wenn Sie mir glauben wollen, reifen Sie nicht nach Böhmen; ebendort, und wenn ich nicht irre, gerade in der Nähe Ihres Gutes werden

wir die Österreicher schlagen. Sie könnten dort also schreckliche Abenteuer erleben. Gehen Sie ruhig nach Sachsen; bei Leipzig wird nichts vorsallen, und Sie werden nicht einmal durch Einquartierung belästigt werden; denn Ihr Schloß Knauthayn liegt an keiner Etappenstraße."

Alls Bismarc, berichtet Spbel über jenen komischen Zwischensall weiter, balb nachher von andern Personen über diese Außerungen befragt wurde, lachte er, daß man der Verspottung einer unpassenden Frage Beachtung schenke. Herr von Beust aber nahm in Erinnerung seiner langjährigen Feindseligkeit gegen Bismarcks Politif die Sache äußerst ernsthaft, rief, indem er die wichtige Enthüllung nach Wien sandte, Österreichs mächtigen Schutz an und erklärte, daß, wenn Österreich jetzt angreise, sämtliche Wittelstaaten sest zu ihm stehen, andernsfalls aber seiner Freundschaft für immer den Rücken kehren würden.

Die Stimmung der Wittelstaaten gegen Preußen kannte Bismarch sehr wohl. Er richtete am 24. März an die deutschen Regierungen eine Note, in welcher er dieselben mit Hinweis auf die österreichischen Rüstungen aufforderte, ihre Stellung in dieser Sache kundzugeben. "Wenn wir Deutschlands nicht sicher sind," hieß es in dem Schreiben, "so ist unsere Stellung wegen seiner geographischen Lage gefährdeter als die der meisten andern europäischen Staaten. Das Schicksal Preußens aber wird das Schicksal Deutschlands nach sich ziehen, und wir zweiseln nicht, daß, wenn Preußens Kraft einmal gebrochen wäre, Deutschland an der Politik der europäischen Nationen nur noch passiv beteiligt bleiben würde."

Die Antworten der meisten Regierungen lauteten ausweichend; Bismarck ersah aus denselben deutlich genug, daß an den deutschen Hösen nur wenige Bundesgenossen sur Preußen zu finden sein würden. Er mußte, sollte er in dem bevorstehenden Kampse nicht ganz auf Deutschlands Beistand verzichten, sich nach anderweitigem Beistande umsehen. Einen starken Waffengesährten erblickte er in dem Geiste des deutschen Volks. Wenn er diesen für die Sache Preußens zu gewinnen vermöchte! Es war dies vielleicht möglich, wenn er die von ihm seit langer Zeit gehegten Pläne zu einer Umgestaltung der Bundesverhältsnisse, wie sie den Wünschen des deutschen Volks entsprach, jest mit

voller Entschiedenheit zur Durchführung zu bringen suchte. Er faßte seine Entschlüsse, und ber König willigte, wenn auch widerstrebend, in dieselben.

Nachdem er Verhandlungen mit Öfterreich wegen Einstellung der beiberseitigen Rüftungen eingeleitet hatte, ließ er am 9. April im Namen der preußischen Regierung beim Bundestage durch den Bundesgesandten ben Antrag auf Berufung eines beutschen Barlaments stellen und benselben in einer ausführlichen Erklärung begründen. In berselben hieß es: "Die Geschichte der mannigfachen in den letzen Jahrzehnten unternommenen Reformversuche hat erfahrungsmäßig gelehrt, daß weder die einseitigen Verhandlungen unter den Regierungen, noch die Debatten und Beschlüsse einer gewählten Versammlung allein im ftanbe waren, eine Neugestaltung des nationalen Verfassungswerkes zu schaffen. Wenn erstere bei dem Austausch verschiedenartigfter Meinungen und der Ansammlung eines endlosen Materials stehen geblieben sind, so geschah dies, weil es an der ausgleichenden und treibenden Kraft des nationalen Beistes bei diesen Berhandlungen fehlte und die partifularistischen Gegenfätze zu schroff und einseitig babei festgehalten murben. solche zu einem erfolgreichen Abschluffe zu führen, muß sich aber die Beschränkung dieser Verhandlung auf die wesentlichen Bunkte von entschieden praktischer Bedeutung empsehlen. Wenn die Verhandlungen nur auf solche Weise bem wahrhaft bringenden Interesse ber Nation und dem erfahrungsmäßig Notwendigen zugewendet werden, so wird die Zeit zwischen der Berufung und dem Zusammentritt des Parlaments unzweifelhaft hinreichen, um die Grundzüge einer Borlage festzustellen, welche im Namen der Gesamtheit der Regierungen der Versammlung zur Prüfung vorzulegen find. Die Bestimmung eines festen Termins für die Berufung des Parlaments wird aber der Nation zugleich die Gewähr bieten, daß die Verhandlungen zwischen den Regierungen über die zu machenden Reformvorschläge nicht vollständig ins Ungewisse sich hinausziehen fonnen.

"Indem die Königliche Regierung alles Weitere den Verhandlungen mit ihren hohen Bundesgenoffen vertrauensvoll vorbehält, stellt sie jest den Antrag:

"Hohe Bundesversammlung wolle beschließen: "eine aus direkten Wahlen und allgemeinem Stimmrecht der ganzen Nation hervorgehende Versammlung für einen noch näher zu bestimmenden Tag einzuberufen, um die Vorlagen der deutschen Regierungen über eine Reform der Bundesverfassung entsgegenzunehmen und zu beraten, in der Zwischenzeit aber bis zum Zusammentritt derselben durch Verständigung der Resgierungen untereinander diese Vorlage festzustellen."

Bismarck gab mit biesem Antrage den beutschen Regierungen Ge= legenheit, ihre deutschnationale Gesinnung, von welcher sie vor zwei Jahren auf dem Frankfurter Fürstentage sämtlich so heiß beseelt zu sein vorgaben, durch die That zu beweisen. Wenn die beutschen Fürsten bamals bie Sache ber Bunbesreform eruft gemeint hatten, fo mußten fie jest bem Antrage Preußens mit Freuden zustimmen. Ja, wenn sie nur dem Gebote der Klugheit gefolgt waren, jo hatten sie durch ihr thatkräftiges Eingeben auf die Reformvorschläge die von Bismarck meisterlich angelegte Mine nicht bloß unschädlich zu machen, sondern beren Wirkung vielleicht gegen den Urheber selbst zu richten vermocht. Doch nichts von allebem geschah. Bismarck kannte seine diplomatischen Gegner zu gut und rechnete mit ihren Fähigkeiten. Der preußische Antrag wirkte in der Bundesversammlung geradezu verblüffend. war außer stande, in der Berwirrung einen raschen Entschluß zu faffen, und verwies beshalb die Borlage zur weitern Beratung an den Berjasjungsausschuß, während die Bertreter der Klein= und Mittel= staaten durch Anträge auf allgemeine Abrüstung die schnell schreitenden Ereignisse ber Zeit vergeblich zu hemmen versuchten.

Im beutschen Bolke wäre jener Antrag Preußens, welcher die Ziele des Nationalvereins und aller freisinnigen Vaterlandsfreunde in sich schloß, wohl mit begeistertem Jubel aufgenommen worden, wenn er nicht von Bismarck gekommen wäre. So aber hielt man die Gabe aus der Hand des verhaßten Staatsmannes, der die preußische Kammer eben zum fünftenmale seinen unbeugsamen Widerstand hatte fühlen lassen, für ein Danaergeschenk. Der Jorn gegen das Ministerium Bismarck war in Preußen wie in den andern deutschen Staaten so

heftig, daß er auch sonst einsichtige Wänner blind machte. In demsielben Augenblicke, als jener preußische Antrag das deutsche Volk zur Mitbestimmung in seiner eignen wichtigsten Angelegenheit beries, erhob sich der Sturm gegen die Politik Bismarcks mit erneuter Heftigkeit. Aus den größern Städten Preußens liesen Abressen an den König ein, welche die Entlassung des Ministeriums Bismarck, das den Frieden bedrohe, verlangten. In der gesamten liberalen und ultramontanen Presse Deutschlands ergossen sich Ströme von Schmähungen und Versdähtigungen gegen den Leiter der preußischen Staatskunst. Man hielt den Mann, dessen ganzes Sinnen und Trachten der Ehre und Größe des deutschen Vaterlands gewidmet war, für fähig, landesverräterische Verträge mit dem Auslande abgeschlossen zu haben. Es gab wohl feine Person in ganz Deutschland, die so der Vegenstand des allgemeinen Hasses war, wie Eraf Bismarck. Nannte er sich doch selbst den "bestzgehäßten Mann".

Eine Versammlung der augustenburgischen Vereine Schleswigs Holsteins in Neumünster sprach die Erklärung aus: "Ein Gewährenslassen der verabschenungswerten Politik des preußischen Kabinetts würde Deutschland unrettbar dem tiefsten Verfalle preisgeben." Die republistanische württembergische Volkspartei verdächtigte Vismarcks Forderung eines deutschen Parlaments und gab die Losung aus: "Lieber französisch als preußisch".

Auch die meisten deutschen Regierungen verurteilten den preußischen Resormplan. Der König von Hannover nannte ihn schauderhaft. Im Auslande nahmen besonders das Londoner und das Petersburger Kabinett Anstoß daran, daß Bismarck das allgemeine Stimmrecht in Deutschland einführen wollte.

Der Haß gegen Bismarck, durch die Hetzpresse stetig geschürt, hatte weite Areise des deutschen Volks in solcher Heftigseit ergriffen, daß man selbst sein Leben bedrohte. Grobe, oft unflätige Schmähbriese slogen bereits seit Jahren fast täglich auf Bismarcks Arbeitstisch. Eine neue Art, dem Hasse Ausdruck zu geben, sanden fanatisch aufgehetzte Feinde Bismarcks in den "Todesurteilen", die man ihm zusandte. Bereits im Jahre 1863 wurde damit begonnen. Hier einige Beispiele

bieser Schriftstücke, die oft auch der Komik nicht entbehrten: Ein als "verstriedener Schleswig-Holsteiner, der Hab und Gut und beinahe auch sein Leben 1849 eingebüßt hätte", unterzeichneter diederer Altenburger schrieb im November des ebengenannten Jahres an Bismarck: "Hiermit erslaube ich mir, Ihnen die ergebene Anzeige zu machen, daß, wenn Preußen am Londoner Kontrakt hält und nicht mit gegen Dänemark Krieg sührt, Ihnen dieser scheußliche Akt zugeschrieben wird und Ihr Leben am längsten gedauert. Ist Ihnen Ihr Leben lieb, so bewirken Sie, daß die preußliche Armee binnen spätestens drei Wochen die Dänen mit bekriegt."

Im Juli 1864, gerade an dem Tage, als Bismarck in Wien bei seinem Freunde Motley zu Mittag speiste und wie er schrieb, sehr lustig war, erhielt er, diesmal aus Hannover, ein "Todesurteil", in dem es hieß: "Ew. Excellenz erhalten hiermit die Nachricht, daß Sie das Jahr 1865 nicht mehr erleben werden; obgleich Sie der Mann von "Eisen und Blut" sind, so sind Sie doch nicht wert, daß ein Tropsen Ihres teusslischen Bluts durch Eisen versprigt wird. — Du stirbst durch Gift."

Selbst das Ausland bechrte Bismarck mit solchen Zuschriften. Bald nachdem im Sommer 1865 der französische Minister Droupn das obenerwähnte grobe Rundschreiben über den Vertrag von Gastein und der Engländer Lord John Russel eine ebenso entrüstete Erklärung gegen Preußen erlassen hatte, erhielt Bismarck aus London die folgende unflätige Zuschrist:

"Mein Herr, nehmen Sie sich in acht, sonst wird Ihnen das Hirn ausgeblasen, sobald Sie Ihr Gesicht wieder in England zeigen. Ich verbleibe, Sie schwarzer Schuft, A. Briton."

Einer solchen Welt des Zornes und des Hasses gegenüber standhaft zu bleiben, wahrlich, dazu gehörte eine fast übermenschliche Kraft. Daß der preußische Staatsmann sich in seinen Zielen nicht beirren ließ, ist um so bewundernswerter, als er auch den Widerstand in den höchsten Kreisen seines Bolks zu überwinden hatte. Der Kronprinz, die Königin, die Königin-Witwe Elisabeth gehörten samt den von ihnen beeinslußten Kreisen zu seinen entschiedenen Gegnern. In herrlicher Weise offenbarte Bismarck in jener brangvollen Zeit seine Helbenseele. Der feste Glaube an seine große und gerechte Sache gab ihm den kühnen Mut des eisernen Widerstandes.

"Allen Gewalten Zum Trot sich verhalten, Rufet die Arme der Götter herbei."

Die Wahrheit dieses Goethewortes bestätigte sich damals an ihm, ber von der Borsehung zum Führer und Erretter seines Bolks besussen, von Feinden und Widersachern aber auf Schritt und Tritt umgeben war.

Es war in ber fünften Nachmittagsftunde bes 7. Mai, als Graf Bismarck, aus dem Königlichen Palais kommend, dem mittlern Promenabenweg ber Strafe "Unter ben Linden" entlang feiner Wohnung in ber Wilhelmstraße zuschritt. Er hatte bem Könige Vortrag gehalten, und tiefernste Gebanken, vielleicht auch bange Zweifel an dem Gelingen seiner großen Blane, mochten seine Seele erfüllen. Da, als er in ber Nähe des russischen Botschaftshotels, gegenüber ber Schadowstraße, war, hörte er die schmetternden Klänge eines Wilitärmarsches. Er wandte, von dem Promenadenwege abbiegend, sich der südlichen Fahrstraße zu und stellte sich bicht an eine Anschlagfäule, um die Soldaten, welche mit klingendem Spiel durch das Brandenburger Thor dahermarschiert famen, näher zu betrachten. Es war das erste Bataillon bes zweiten Garberegiments, unter Führung des Majors von Erckert. Plöglich fiel bicht hinter bem Minister ein Schuß, bem wenige Sekunden barauf ein zweiter folgte. Als sich Bismarck umwandte, fah er wenige Schritte vor sich einen sauber, fast elegant gekleibeten jungen Menschen von fleiner Statur, ber einen Revolver auf ihn gerichtet hielt, aus dem er im nächsten Augenblicke eine britte Augel abfeuerte, die Bismarck voll auf die Bruft traf und hart auf den Knochen aufschlug, aber wunder= barer Beise abprallte. Blitischnell sprang ber Bebrobte bingu, pactte den Mörder mit der Rechten an der Bruft, während die Linke den zum neuen Schuß erhobenen Arm ergriff. Sogleich aber faßt der Attentäter die Mordwaffe mit der linken Sand, stemmt fie mit aller Macht gegen die Bruft des Ministers und feuert nochmals zwei Schuffe ab, die quer über die durch eine rasche Drehung des Oberkörpers gesichützte Brust gehen. Einen stechenden Schmerz fühlend, glaubt sich Bismarck verwundet und läßt den Mörder los. Der Buchbindermeister Bannewitz, Offiziere und Mannschaften des vorüberziehenden Gardes bataillons sind inzwischen dem Angegriffenen zur Hilfe geeilt, welche den Mörder entwaffnen und gefangen nehmen.

Der Minister war im nächsten Augenblide von einer Menschensmenge umringt, die ihn zu seiner wunderbaren Rettung jubelnd bes glückwünsichte. Es zeigte sich, daß die fünf abgegebenen Schüsse Bismarcks Überrock auf der Brust durchlöchert und versengt hatten, von den sehlgegangenen oder abgeprallten Rugeln einige in die nahestehende Anschlagsäule eingedrungen waren. Der wackere Buchbindermeister Bannewitz, der dem Minister beigesprungen und den Attentäter abgeshalten hatte, auch die letzte Rugel der Mordwaffe abzuseuern, hatte bei seiner kühnen Rettungsthat mehr Schaden genommen, als der Angegriffene selbst, indem er durch eine der abprallenden Rugeln und durch den Bajonettstich eines Soldaten, der ihn für den Thäter gehalten, nicht unbedeutend verwundet worden war.

Bismard berichtete später, an einem parlamentarischen Abende, 12. Dezember 1874, über die Einzelheiten seines Kampses mit dem Mordgesellen noch folgendes: "Ich hatte Mühe, den jungen fräftigen Mann von mir abzuwehren, und lange hätte das Ringen mit ihm nicht dauern dürsen, denn ich fühlte mich einer Ohnmacht nahe. In diesem Augenblicke erhob sich ein Gewehrfolden über meinem Haupte. Einer der Soldaten wollte intervenieren. Da wurde eine lederbehandsichuhte Hand sichtbar, die den Gewehrfolden sakte und eine Stentorstimme, die einem Offizier gehörte, schrie: Rindvieh!"\*)

Während die Klänge des Preußenliedes wieder ertönen und das Bataillon des Garderegiments weitermarschiert, begiebt sich Bismarck nach seiner Wohnung. Dort tritt er zuerst in sein Arbeitszimmer, um dem König das Geschehene zu melden. Im Empfangszimmer seiner Gemahlin findet er eine größere Gesellschaft, welche er unbefangen auf das freundlichste begrüßt. Er findet Gelegenheit, seiner Gemahlin leise

<sup>\*)</sup> Pojchinger: "Fürst Bismard und die Parlamentarier" I. 64.

zuzuslüstern, was ihm begegnet: "Sie haben auf mich geschossen, Kind; aber sei unbesorgt; es hat nichts zu bedeuten." Die bestürzten Mienen der Gräfin verraten den Gästen, daß etwas Außerordentliches vorgefallen sein müsse. Sie ersahren das Ereignis, und Äußerungen des Schreckens werden laut. Doch der Herr des Hauses beruhigt sie und setzt sich, als ob ihm nichts geschehen, zu Tische. Inzwischen ist der Hausarzt gerusen worden, der nur leichte, ungefährliche Verletzungen seststellt. Auf die Frage, wie es möglich gewesen, daß keiner der fünf aus unsmittelbarer Nähe abgegebenen Schüsse das Leben des Getroffenen gestährdet habe, antwortete der Arzt: "Hier giebt es nur eine Erklärung: Gott hat seine Hand dazwischen gehabt!"

Die Freude und das Dankgefühl gegen Gott für die wunderbare Errettung fanden lebhaften Ausdruck, als bald darauf der König, die Prinzen des Hofges, Generale, Minister und andere hochgestellte Personen kamen, um den Grafen zu beglückwünschen. Auch ein Teil der Berliner Bevölkerung blieb, als Extrablätter die Kunde durch die Stadt verbreitet hatten, nicht zurück, dem Geretteten ihre Glückswünsche darzubringen.

Die Kapelle des zweiten Garberegiments, wolche Zeuge des Mordanfalls gewesen, ehrte ihn am nächsten Abend durch ein Fackelständchen. Für diese Huldigung, an der sich eine nach Tausenden zählende Volksmenge beteiligte, dankte Graf Bismarck vom Fenster seines Arbeitszimmers aus bewegten Herzens mit den Worten:

"Weine Herren und Landsleute! Ich danke Ihnen herzlich für die Ehre, die Sie mir soeben erwiesen, nachdem es Gott gefallen hat, mich aus sichtbarer Todesgefahr zu erretten. Ich bin gewiß, daß jeder von uns den Tod für seinen König und das Vaterland gern sterben wird, sei es auf dem Straßenpslaster, sei es auf dem Schlachtfelde. Ich würde es als Gottes Gnade anschen, wenn mir dieser Tod besschieden wäre."

Der Mordgeselle, welcher Bismarcks Leben bedroht hatte, war der Stiefsohn des in London lebenden badischen Flüchtlings Karl Blind und nannte sich Ferdinand Cohen=Blind. Er hatte auf der landwirt=schaftlichen Akademie zu Schloß Hohenheim in Württemberg Studien

getrieben und war durch die Auswiegelungen in der Presse und in Bolksversammlungen zu dem fanatischen Hasse gegen Bismarck gereizt worden, daß er den Vorsatz gesaßt hatte, den Staatsmann, der nach seiner Meinung Deutschland den Frieden raube und die Freiheit unters drücke, zu ermorden. "Bismarck ist der ärgste Feind Deutschlands, darum war meine That notwendig", äußerte er. Er entzog sich dem Arme der weltlichen Gerechtigkeit, indem er sich in der Untersuchungshaft mit einem Taschenmesser die Halsadern ausschnitt und so verblutete.

Dem Stiefvater in London wurde der Selbstmord telegraphisch mitgeteilt, und derselbe wandte sich an den Rechtsanwalt Lewald in Berlin mit der Bitte, bei den Behörden zu erwirken, daß der Mörder ein "ehrenvolles Begräbnis" erhalte. Ein seltsames Licht auf die damals in den Berliner Kreisen gegen den Grasen Bismarck herrschende Stimmung wirft die Thatsache, daß nicht nur jenes Gesuch seitens der Beshörden gewährt, sondern auch erlaubt wurde, daß die Leiche des Versbrechers im Polizeipräsidium seierlich ausgebahrt und mit Blumen und Kränzen geschmückt wurde.

Jene Stimmung hat Bismarck später, am 9. Mai 1884 in der Reichstagsverhandlung über die Fortbauer des Sozialistengesetze, mit bitterm Tadel also gekennzeichnet:

"Vorgestern waren es gerade achtzehn Jahre, als das Attentat von Blind stattsand; der war in keiner Weise dem Arbeiterstande ansgehörig; er war ein wissenschaftlich gebildeter Mann, ein Student, und er war das Gesäß, in dem die Theorie der Konflikts-Fortschrittspartei und der Kritik der Fortschrittspartei über einen so elenden Minister, wie er heute vor Ihnen steht, und der damals Deutschland in den Krieg stürzen wollte, zu dem ihm kein Heller bewilligt werden sollte, diese Theorien der sortschrittlichen preußischen Landtagspartei vor 1866 sich abgelagert und krystallissert hatte.

"Wer die Zeit damals miterlebt und mit so viel Interesse studiert hat, wie mir der damalige Vorgang einflößte, wird gesehen haben, wie die sämtlichen fortschrittlichen Blätter nach dem Attentat für Blind Partei nahmen und vor sittlicher Entrüstung darüber, daß ich mich nicht hätte von dem Manne erschießen lassen, sich nicht fassen konnten. Sie warfen

mir vor, ich trage ein Stahlhemb — ich wollte, ich wäre start genug bazu — und die höhnischen Karikaturen über den Wordansall wurden überall in den Schausenstern von der Polizei geduldet.\*) Wenn man die fortschrittlichen Blätter, die Karikaturblätter, die heute noch existieren, von damals liest, so muß jeder denselben Eindruck bekommen, wie ich ihn damals bekommen habe, daß die Wasse der mittlern Polizeibeamten, vielleicht auch der höhern, vielmehr auf Blinds Seite stand als auf meiner.

"Bekannt ist der Kultus, der mit der Leiche Blinds im Polizeis präsidium damals getrieben wurde. Namhaste Frauen, die in der wissenschaftlichen Welt, oder wenigstens ihre Männer, einen gewissen Ruf hatten, bekränzten sie mit Lorbeer und Blumen . . . Und das allgemeine Ergebnis war für mich in diesen Kreisen die Mißbilligung, daß ich überhaupt noch lebte."

Diese Stimmung gegen Bismarck war gottlob boch nicht ganz allgemein. Es gab auch zahlreiche rühmliche Ausnahmen. In den Tagen nach dem Attentate liesen aus allen Teilen des Baterlands hunderte von Glückwunschtelegrammen und Briesen aus aller Welt bei Bismarck ein. Das preußische Volk sah daraus, welchen Wert das Leben seines Winisterpräsidenten hatte, und mancher, der vorher noch von Haß gegen ihn erfüllt war, verwandelte sich jetzt in einen Verehrer und Anhänger.

Die babische zweite Kammer beschloß, die Annahme des Bismarcksschen Antrags auf Bundesreform bei der Regierung zu befürworten, zahlreiche Blätter, welche Bismarcks Politik vorher hart bekämpft hatten, fingen jett an, sich mit derselben zu befreunden. "Wer jett nicht mit Bismarck geht, der ist ein gottverdammter Verräter," rief damals in einer Leipziger Taselrunde der alte liberale Politiker Morits Busch einem zaudernden Tischgenossen zu.

Wie viele ber Anhänger Bismarcks ein Zeichen Gottes in seiner wunderbaren Errettung aus Mörberhand erblickten, so sah auch er selbst

<sup>\*)</sup> Auf einer biefer Karikaturen war folgender Borgang dargeftellt: Ein heldenmütiger Mann, den man als Bilhelm Tell erkennt, fällt Bismard von vorn an und feuert ihm ins Gesicht. Bestürzt sieht der Minister da, während ihm der hut vom Kopse fällt. Da kommt der Teufel, schiebt seine Tape, welche die Kugeln auffängt, zwischen den Mörder und sein Opfer und ruft: "Der gehört mir".

bieselbe als solches an. Der Glaube an seine gerechte Sache ward aufs neue gestärkt, sein Vorsatz befestigt. Er war bereit, mit seinem Werke zu stehen und, wenn es sein mußte, zu fallen.

> "Und set ihr nicht selber das Leben ein, Rie wird euch das Leben gewonnen sein."

Darum mutig und unentwegt vorwärts, wie es das Wohl des Vaterlandes erheischt!

"Denn was an Bismard ift geschehn, Wir sollen's morgen an Preußen sehn. Die Feinde unsers Ruhms und Glüds, Sie zielen nach uns hinterrücks. Sie zielen scharf und treffen nicht. Darum, mein Preußen, sasse du Rur start und fest wie Bismard zu, Erstick tühn den glühen Brand Im Eisendruck deiner Hand! — Fünf Schüsse sind ein Zeichen sein, Gott will auch fürder mit Preußen sein!"

So rief der Preußensänger George Heseticl in seinem Gedichte: "Fünf Schüsse — ein Zeichen" den preußischen Staatslenkern zu und nicht umsonst. Preußen war entschlossen, seine Mission in Deutschland endlich zu erfüllen. Während seine Feinde noch zum Kampse rüsteten, war es schon bereit. Die letzte Stunde des morschen Bauwerks, das seit dem Jahre 1815 zur Schmach und Not des Baterlands unter dem Namen eines Deutschen Bundes bestanden hatte, war gekommen. Die Minen waren gelegt, welche es unter donnerndem Krachen in die Luft sprengen sollten.

"Das Alte ftürzt; es ändert fich die Zeit, Und neues Leben blüht aus den Ruinen."

Der Schmied der beutschen Einheit stand an der Esse, das Schmiedesfeuer zu schüren, in dem das Gold zur Krone des Reichs glühte. Bald hob er den Hammer zum gewaltigen zweiten Schlage.



## XXIIL

## Hurra, Borustia!

Hurra, Boruffia! im fühnsten Flug Erhebt sich bein Abler zum Siegeszug, Nachdem deine Söhne hehr und groß Ihm machten die starken Schwingen 108.

Hurra, Boruffia! bein blankes Schwert Bligesgleich aus ber Scheibe fährt, Und vor ben flammenden Streichen fällt, Was sich dir feind entgegen stellt.

So aus der Mutter Germania Haus Fegst du den Wust und Unrat aus, Und durch den nächtigen Nebelstor Bricht straßend Deutschlands Sonne hervor.

unitage 1866! Die Augen der Welt sind auf Deutschland gestichtet, wo eben ein Werk begonnen wird, das mit zu den größten und wunderbarsten Ereignissen in der Geschichte der Völker gehört. Unter all den Tausenden, welche zur Mitarbeit an jenem geswaltigen Werke berusen sind, lenkt aller Blicke auf sich jener mächtige Mann, dessen Plan und Willen die Arbeiterscharen wollend oder widersstrebend sich fügen!

Seit den Tagen, da Friedrich der Einzige mit seinem kleinen Preußenheere gegen Europa in den Kampf zog, war ein Wagnis, wie es jett der Lenker der preußischen Staatskunst, Graf Bismarck, untersnahm, nicht mehr erlebt worden. Die Teilnahme an dem Geschicke der Völker schien in den Hintergrund gedrängt von der Frage: Wird

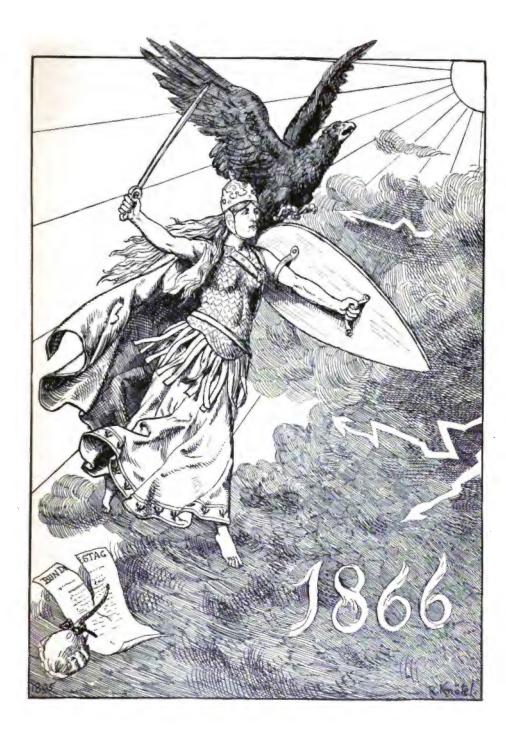

ASTOR, LENGE AND TILDEN FOUNDATIONS

es dem gewaltigen Staatsmanne in Berlin gelingen, sein Werk gegen eine Welt von Feinden und Widersachern siegreich durchzuführen?

Um uns die Geftalt und ben Seelenzustand unsers Belben in jenen benkwürdigen Tagen lebendig zu vergegenwärtigen, folgen wir ben Schilderungen eines Mannes, welcher bamals eine eingehende, vertrauliche Unterredung mit demfelben hatte. Es war an einem ber erften Tage bes Juni, als ber Berichterstatter einer großen Pariser Reitung, der frangofische Schriftsteller Bilbort, sich in einem Schreiben an den Grafen Bismarc wandte und diesen um eine Audienz ersuchte. "Eine große bemofratische Parifer Zeitung, "Le Siecle"," hieß es in bem Briefe, "welche eine Million Leser hat, hat mir die Mission anvertraut, ihm so genau wie möglich über die Menschen und Dinge in Deutschland zu berichten. Man versichert mir in Ihrem Büreau, daß Sie für jebermann unsichtbar find, ausgenommen für ben König von Preußen. Ich bedaure dies schr lebhaft, Herr Minister; benn Sie find ein Ratsel, bessen Auflösung ich ber französischen Nation gern schicken Zwei Stunden, nachdem das Gesuch bem Kabinett bes Ministers zugestellt worden war, erhielt Bilbort die Antwort, daß der Graf Bismarck ihn noch an bemselben Tage, abends um 10 Uhr, "mit Bergnügen" empfangen werbe. Über ben Besuch berichtete ber Frangofe, ber wohl zu ben Bewunderern des preußischen Staatsmannes, aber, wie sein gehässiges Buch "Das Wert bes herrn von Bismarct 1863—1866"\*) erweift, keineswegs zu beffen Freunden zählte, folgendes:

"Nicht ohne Erregung, ich gestehe es, trat ich in das Kabinett, wo dieser außerordentliche Mann Tag und Nacht dachte und schrieb, welcher damals den Frieden Europas, an einem Faden hangend, in seiner Hand hielt. Er erhob sich, kam auf mich zu, ergriff meine Hand, ließ mich in einem Lehnstuhl ihm gegenüber niedersehen und fragte mich: "Rauchen Sie?" Er bot mir eine Zigarre an. Wenn ich diese Einzelheiten hier wiederhole, so geschieht es deshalb, weil sie, aus dem unmittelbaren Eindrucke geschöpft, mir den Mann vergegenswärtigen. Hoher Wuchs und durchfurchte Züge; auf einer hohen und

<sup>\*)</sup> Deutsche Ausgabe: Berlin 1870 bei Albert Eichhoff. Obige Schilberung Bb. I. Seite 204 ff.

breiten Stirn Wohlwollen mit Halsstarrigkeit verbunden. Große, tiese und sanste Augen, die aber schrecklich werden können, wenn sie im Zornesseuer aufblißen. Sein Haar ist blond, auf dem Scheitel dünn gesäet. Herr von Bismarck trägt einen militärischen Schnurrbart, der die Fronie seines Lächelns verschleiert; in seiner stets bilderreichen Sprache verbindet sich soldatische Geradheit mit diplomatischer Vorsicht. Auch ist er als vornehmer Herr und Hosmann mit einer ausgesuchten Hösslichkeit bewaffnet.

"Herr Minister, sagte ich zu ihm, gestatten Sie mir mit völliger Offenheit zu Ihnen zu reden. Ich erkenne gern an, daß Preußen in seiner auswärtigen Politik heute Ziele zu verfolgen scheint, die ber französischen Nation ganz außerordentlich sympathisch sind, nämlich: Italien gänzlich von Ofterreich zu befreien und Deutschland auf der Grundlage des allgemeinen Stimmrechts zu konstituieren. Aber besteht nicht zwischen Ihrer preußischen und deutschen Politik ein auffallender Widerspruch? Sie verkündigen ein Volksparlament als einzige Quelle, aus welcher Deutschland neugeboren hervorgeben könne, als alleinige höchste Gewalt, die fähig ist, seine neuen Geschicke zu erfüllen, und gleichzeitig behandeln Sie die zweite Berliner Rammer nach ber Manier Ludwigs XIV., als er, die Reitpeitsche in der Hand, das Pariser Parlament betrat. Um die volle Wahrheit zu sagen, in Paris hat die öffentliche Meinung Ihr Projekt eines Nationalparlaments nicht ernst genommen. Man hat darin lediglich eine gut ersonnene Kriegs= maschine gesehen und glaubt, daß Sie der Mann bazu sind, dies Werkzeug, an dem Tage, an dem es lästig ober unnütz würde, wieder zu zerbrechen.

"Das muß ich gestehen, erwiderte mir Graf Bismarck, Sie gehen ben Dingen auf den Grund. In Frankreich, ich weiß es, erfreue ich mich derselben Unbeliebtheit wie in Deutschland. Überall macht man mich allein verantwortlich für eine Situation, die ich nicht gemacht habe, sondern die sich mir wie allen ausgedrängt hat. Ich bin der Sündenbock der öffentlichen Meinung; aber ich quäle mich wenig darum. Ich versolge mit vollkommen ruhigem Gewissen ein Ziel, das meiner Meinung nach meinem Lande und Deutschland nüglich ist. Was die

Mittel anlangt, so babe ich die genommen, die sich mir dargeboten baben. aus Mangel an andern. Über die innere Lage Breußens wäre vielerlei zu sagen. — Während Frankreich und Italien — jedes für sich einen großen sozialen Körper bilben, ben berfelbe Beift, basselbe Befühl beseelt, ist in Deutschland im Gegenteil ber Individualismus vorherrschend. Zeder lebt bier abgesondert in seinem kleinen Winkel mit seiner Meinung für sich zwischen Weib und Kindern stets voll Migtrauen gegen die Regierung wie gegen seinen Nachbar, alles von seinem persönlichen Standpunkte, niemals aber etwas vom Standpunkte ber Masse aus betrachtend. Das Gefühl bes Individualismus und das Bedürfnis bes Wiberspruchs sind bei bem Deutschen in einem unbegreiflichen Grade entwickelt. Man zeige ihm eine offene Thur; ehe er hin= burchgeht, wird er sich barauf steifen, sich nebenan in ber Mauer ein Loch bohren zu wollen. Go wird auch feine Regierung, mas immer fie thun moge, in Breugen jemals beliebt merben. Die große Mehrheit wird ftete entgegengesetter Meinung sein. Daburch allein, daß sie die Regierung ist und sich ber Einzelperson gegenüber als Autorität hinstellt, ift fie dazu verurteilt, von ben Bemäßigten beständig Biber= fpruch, von Exaltierten Berunglimpfung und Angriffe gu erfahren. Das ist bas gemeinsame Schicksal aller Regierungen gewesen, die seit dem Beginne der Dynastie aufeinander gefolgt sind. Die liberalen Minister haben ebensowenig wie die reaktionären vor unfern Politikern Gnade finden konnen. -

"Und indem er die verschiedenen Regierungen und Regierungssformen seit Anbeginn der Monarchie durchmusterte, ließ Graf Bismarck es sich angelegen sein, mir in sarbenreicher und von wizigen Einfällen strozender Sprache zu beweisen, daß die Auerswald und die Manteuffel dasselbe Schickfal gehabt hätten, und daß Friedrich Wilhelm III., den man den Gerechten nannte, bei dem Streben, die Preußen zuspriedenzustellen, sein Latein ausgegangen sei, ebenso wie Friedrich Wilhelm IV.

"Den Siegen Friedrichs des Großen jauchzten sie freudig zu; doch bei seinem Tode rieben sie sich die Hände vor Freude, von diesem

Tyrannen befreit zu sein. Neben diesem Antagonismus\*) jedoch besteht eine tiefe Anhänglichkeit an bas Herrscherhaus. Es gab noch keinen Fürsten, keinen Minister, keine Regierung, die sich die Bunft bes preußischen Sondergeistes hatte erobern können; alle aber rufen aus Herzensgrund: Es lebe ber König! Und wenn ber König befiehlt, so gehorchen sie. Der Preuße, ber sich auf einer Barritade ben Arm zerschlagen ließe, wurde gang beschämt in seine Wohnung zurückehren und seine Frau ihn als Einfaltspinsel behandeln; in der Armee jedoch ist er ein bewundernswerter Soldat und schlägt sich wie ein Löwe für bie Ehre seines Landes. Die uns von den Umständen auferlegte Not= wendigkeit einer großen bewaffneten Macht hat eine Politik des Wider= spruchs nicht anerkennen wollen. Was mich betrifft, so konnte ich nicht schwanken. Durch meine Familie, durch meine Erziehung bin ich vor allem ber Mann bes Rönigs. Nun, ber Rönig hielt an biefer Beeres= organisation wie an seiner Krone fest, weil auch er sie in seiner tiefsten Seele für unentbehrlich hielt. - -

"Sechzehn Jahre ist's her; ich lebte als Gutsbesitzer auf bem Lande, als mich der König als Gefandten nach Frankfurt berief. war in der Bewunderung der öfterreichischen Politik auferzogen worden. Ich brauchte nicht viel Zeit, um meinen Jugendillusionen über Österreich zu entsagen, und ich wurde sein erklärter Gegner. Die Erniedrigung meines Baterlandes, Deutschland fremden Interessen geopfert, eine hinterliftige und treulose Politik, alles das war nicht dazu angethan, mir zu gefallen. Ich wußte nicht, daß ich in der Aufunft noch einmal eine Rolle spielen sollte; boch faßte ich seit diefer Zeit die Ibee, beren Verwirklichung ich beute verfolge, Deutschland dem österreichischen Drucke zu entziehen ober wenigstens benjenigen Teil Deutschlands, welcher durch seine Interessen mit dem Geschicke Preußens verknüpft ist: Nordbeutschland. Alle Hindernisse, aller Widerspruch, mit benen ich in Preußen zu ringen hatte, konnten mich nicht abhalten, mich mit Leib und Seele biefer Idee zu widmen. Um biefes Ziel zu erreichen, würde ich allem tropen: der Verbannung und selbst dem Schaffot. Und ich habe zum Kronprinzen gefagt, der durch seine Erzichung und seine

<sup>\*)</sup> Biberftreit.

Reigungen weit eher ber Mann ber parlamentarischen Regierung ist: Bas thut's, wenn man mich hängt, wenn nur der Strick, mit dem ich gehängt werde, Ihren Thron fest an das neue Deutschland knüpft.

"Darf ich Sie auch fragen, Herr Minister, wie es Ihnen möglich geworden ist, den König, den Vertreter des göttlichen Rechts, bestimmen zu können, das allgemeine Stimmrecht, dieses eminent demokratische Prinzip anzunehmen?"

"Das ist, erwiderte Herr von Bismarck lebhaft, ein erfochtener Sieg nach vier Jahren bes Rampfes. Als mich vor vier Jahren ber König berief, unterbreitete er mir eine lange Liste liberaler Zugeständnisse, während in der Militärfrage keins von ihm zu erwarten war. Ich sagte zum Könige: ich nehme an, und je liberaler eine Regierung, um so besser. Einerseits hat sich nun die Rammer, andrerseits die Krone hartnäckig gezeigt. Weine Verehrung für den König machte es mir zur Pflicht, ihm in bem Konflitt zu folgen. Daß ich aber von Natur ober aus Spftem ein Gegner ber Nationalvertretung, ber geschworene Feind bes Parlamentarismus sei, das ist eine ganz willfürliche Unterftellung. Niemand ift berechtigt, mir die Beleidigung zuzufügen, als gebächte ich mit meinem Parlamentprojekt Deutschland hinters Licht zu führen. An dem Tage, wo nach der Erfüllung meiner Aufgabe meine Pflichten gegen meinen König sich mit ben Pflichten als Staats= mann schlecht vertragen wurden, fonnte ich ben Entschluß fassen, gurud= zutreten, ohne daß ich beshalb mein Werk verleugnen müßte.

"Als ich mich gegen Mitternacht zurückzog, ergriff Graf Bismarck meine Hand und sagte mit größter Freundlichseit: "Ich wünsche Sie wiederzusehen und noch mit Ihnen zu plaudern. Kommen Sie doch morgen und speisen Sie mit uns in Familie. Es ist dies die einzige Stunde bei Tage und bei Nacht, wo ich mir etwas selber angehöre, und jetzt muß ich arbeiten, dis die Sonne meine Lampe auslöscht"....

"Ich werde die Mauer nicht überschreiten, welche das Privatleben des Staatsmannes umzieht. Ich werde das Publikum nicht in das Innere dieser Familie einführen, wo sozusagen ein Duft französischer Eleganz sich über die pommersche Einfachheit verbreitet. Doch sei es

mir erlaubt, hier mitzuteilen, daß Graf Bismarc das Mahl mit dem attischen Salz unerschöpstlicher wiziger Einfälle würzte. Reine Bestangenheit lag auf seiner Stirn oder in seinen Augen, und doch war man an dem schrecklichsten Augenblick der Kriss angelangt; denn am andern Tage sollte der Krieg erklärt werden. Es war ein Strahl von seinen oder beißenden Wigen, der unter tausend pittoresken Formen von seinen Lippen sprudelte: er selber lachte darüber und aus vollem Herzen. Als wir uns von Tische erhoben, sagte er zu mir: "Ich muß Ihnen noch ein Dessert andieten!" Und nun zählte er mir nacheinander die Klauseln des preußisch=italienischen Bertrags auf. Diese Freiheit des Geistes und dieser joviale Humor in einem so fritischen Lugenblicke machten einen um so tiesern Eindruck auf mich, als ich wußte, daß der Graf Bismarck nicht auf Rosen gebettet war." —

Im Geschwindschritt drängten die Ereignisse in Deutschland vorwärts. Unter der Bucht desselben frachte die Ruine des Deutschen Bundes in allen Jugen. Das Berliner Kabinett war den fortgesetzt eifrig betriebenen Rüstungen Österreichs nur zögernd gefolgt. In dem Bertrauen auf die Einrichtung seines Heerwesens konnte Preußen ohne Gesahr dem Gegner einen Borsprung lassen. "Bereit sein ist alles." Dies Shatespeare-Wort war für die preußische Staatsleitung schon seit Jahren die Losung gewesen.

Am 1. Juni übertrug Österreich die Entscheidung der schleswigsholsteinischen Angelegenheit dem deutschen Bundestage und verfügtegleichzeitig die Einberufung der schleswigsholsteinischen Stände. Bissmarc protestierte gegen dieses eigenmächtige Borgehen Österreichs,
welches nicht nur den geschlossenen Berträgen zuwiderlies, sondern auch
einen Eingriff in die Hoheitsrechte Preußens bedeutete. Und während
er in einem Rundschreiben den europäischen Hösen die neue Heraussforderung Österreichs mitteilte, erklärte er den Gasteiner Bertrag für
aufgehoben. Gleichzeitig erhielt der Statthalter in Schleswig, Freiherr
von Manteussel, den Besehl, seine Truppen zur Bahrung des preußischen
Mitbesitzechtes in Holstein einrücken zu lassen. Das Borspiel des
großen Kriegsdramas von 1866 begann. Glücklicherweise verlief dass
jelbe unblutig, da Feldmarschall von Gablenz in anbetracht der gesährs

lichen Stellung mit der holfteinischen Besatzung beim Vorrücken der Preußen ohne Widerstand nach Süden abzog, und so der Boden, den vor noch nicht zwei Jahren die verbündeten Heere in heißen Kämpsen gemeinsam von der Dänenherrschaft besreit hatten, nicht von dem Blute der ehemaligen Waffengenossen gefärbt wurde. Wit den abziehenden Österreichern verließ auch der Erdprinz von Augustenburg für immer das Land seiner Träume, dessen Verwaltung nun seitens Preußens dem Freiherrn Karl von Scheel-Plessen mit dem Titel eines Ober-präsidenten übertragen wurde.

Am 11. Juni berief ber österreichische Präsibialgesandte in Franksturt am Main, Freiherr von Kübeck, die Mitglieder der Bundessversammlung behufs Besprechung der Borgänge in Schleswig-Holstein zu einer außerordentlichen Situng und stellte in derselben den Antrag auf schleunige Mobilmachung des gesamten Bundesheeres mit Ausenahme der dazu zählenden preußischen Korps. Der preußische Gesandte, Herr von Savigny, erhob Einspruch gegen diesen Antrag und erklärte, daß die preußische Regierung die Annahme desselben als Kriegserklärung erachten werde. Der 14. Juni sollte die Entscheidung über den Antrag Österreichs bringen.

Während an den deutschen Höfen in sieberhafter Erregung darüber beraten wurde, wie man sich in dieser verhängnisvollen Lage verhalten solle, legte Bismarck seinem Könige eine Denkschrift vor, worin die Bahnen für die preußische Staats- und Kriegskunst bis ins Einzelne genau vorgezeichnet waren.

"Die Kriegsfrage selbst," hieß es barin, "ist heute als unwiders ruflich entschieden zu betrachten. Die Anträge vom Bunde sowie die Erflärungen des Grasen Mensdorff lassen keine Zweisel mehr zu. — Der Antrag auf Modilmachung sämtlicher Armeekorps, außer den preußischen, um gegen Preußen wegen Friedensbruchs einzuschreiten, ist eine offene Kriegserklärung. Er bezweckt eine Exekutive gegen Preußen ohne die im Bundesrechte vorgeschriedenen Formen der Exekution. Die Würde der Monarchie und das Nationalgefühl des preußischen Bolks verlangen nicht nur, daß Preußen einem Bunde, in dem ein solches Versahren möglich geworden, nicht mehr angehöre, sondern daß diesem

Versuche der Exekution durch eine entsprechende Aktion geantwortet werde. — Für diese preußische Aktion bieten sich zwei Wege dar."

Der erste dieser Wege setzte die Neutralität der deutschen Mittelsund Kleinstaaten vorauß; da aber die Entscheidung über diese Frage schon in den nächsten Tagen erfolgte, so kam nur der zweite von Bismarck angegebene Plan in Betracht. In Bezug darauf hieß es in der Denkschrift:

"Der andre Weg würde von der Voraussetzung ausgehen, daß auf die Neutralität der deutschen Regierungen nicht gerechnet werden dürfte, und daß es daher notwendig sei, ihre Aftion durch ein entsichiedenes Eintreten zu paralysieren, ehe sie im stande sind, dieselbe zu beginnen.

"Sollte die Entscheidung für diesen Weg ausfallen, so ist folgende Entwicklung ins Auge zu fassen:

"Am Tage nach ber Abstimmung in Franksurt, also am Freitag ben 15. Juni, werden die Regierungen von Nassau, Kurhessen, Hannover und Sachsen gleichzeitig durch die diplomatischen Vertreter schriftlich und eintretenden Falls durch Andringen bei den Souveränen selbst aufzusordern seien:

ihre Rüstungen sofort einzustellen, ihre mobilen Truppen zu entslassen und gleichzeitig den von Preußen vorgelegten Bundesresormsvorschlag, welcher in der Bundestagssstung vom 14. Juni eingebracht sein wird, anzunehmen. Für den Fall der Bejahung würde ihnen der Landbesitz und ihre Souveränität zugesichert, für den Fall der Verneinung oder einer ausweichenden Antwort würde ihnen von Preußen der Krieg erklärt.

"An die Militärbehörden müßte im voraus die Weisung ergehen, auf telegraphische, von den Gesandten ihnen zukommende Nachricht über den Lussall der Antwort sogleich einrücken zu können.

"Für die Einschlagung dieses Wegs spricht der Umstand, daß nach allem, was hier bekannt ist, sämtliche deutsche Staaten noch nicht sertig gerüstet sind, und es in den nächsten Tagen noch nicht sein können, daß Preußen dagegen durch seine Rüstungen und die Stellung seiner Truppen — wobei die friedliche Offupation Holsteins und die

ohne Blutvergießen an der Elbe gewonnene Stellung ein wichtiges Moment ist — sich im stande befindet, ihnen zuvorzukommen und erst alle in seinem Rücken befindlichen Gesahren zu beseitigen, ehe die großen Operationen nach dem Süden hin beginnen. Der Angriff, dem es in der letztern Richtung zu begegnen hätte, würde dann nur von Bayern und Österreich ausgehen können, dem sich vielleicht noch Würtztemberg anschließen dürfte, da das Großherzogtum Hessen durch Kurhessen neutralisiert werden würde. Württemberg dürfte zu einer augenblickslichen oder raschen Aktion kaum im stande sein, und auch Bayern ist nicht sertig gerüftet."

Diese Denkschrift wurde zur Grundlage ber Verhandlungen eines am 12. Juni unter dem Vorsitze des Königs abgehaltenen Ministerrats gemacht.

Während Bismarck noch bis zur letzten Stunde an der Hoffnung auf die friedliche Vermittlung des babrischen Ministerpräsidenten Herrn von der Pfordten sesthielt, entschied sich der König, der an eine Neustralität der Mittelstaaten nicht mehr glaubte, sogleich nach dem Vorstrage der Denkschrift für den zweiten Weg, und es wurden unverzüglich die betreffenden Gesandten und Generale mit den nötigen Weisungen versehen.

Inzwischen traf Ofterreich mit fieberhafter Haft die Vorbereitungen zum Kampse. Die Siegeszuversicht des Wiener Kabinetts hatte einen neuen wichtigen Stütpunkt erhalten. Kaiser Napoleon war, nachdem sein erneuter Vorschlag einer europäischen Friedens-Konserenz gescheitert war und ihm die preußische Politik jede Aussicht auf Abtretung deutscher Gebiete genommen hatte, zu dem sesten Entschlusse gelangt, durch ein Bündnis mit Österreich das Ziel seiner Wünsche zu erstreben. In Wien ging man, wie oben erwähnt, auf seine Vorschläge willig ein. Nach längern Unterhandlungen wurde am 12. Juni 1866 ein geheimer Bündnisvertrag unterzeichnet, worin Österreich und Frankreich vereinbarten: Frankreich bleibt in dem bevorstehenden Kriege neutral und verspricht alles zu thun, um Italien zu bewegen, dasselbe zu thun. Dafür stellt Österreich dem Kaiser Napoleon Venetien zur Verfügung, dem unbeschadet des Verlauss der Kriegsereignisse gestattet sein soll, dasselbe an Italien

weiterzugeben. In Deutschland bleibt das alte Verhältnis der beiden Großmächte bestehen, wonach weder die eine noch die andere die Obersherrschaft ausübt; Frankreich erhält als Entschädigung die Rheinlande, Österreich die preußische Provinz Schlesien. Die weltliche Herrschaft des Papstes bleibt unverletzt.

Preußen gegenüber, um bessen Gunst Napoleon seit Jahren geworben hatte, wußte der hinterlistige Franzosenkaiser jeden Bersdacht der Untreue abzulenken, indem er dem preußischen Gesandten in Paris, Grasen v. d. Golk, erslärte, Österreich trage jett die Berantworstung für den Krieg allein: die wohlwollende Neutralität Frankreichs sei Preußen gesichert. Dem italienischen Gesandten spiegelte er vor, Frankreich habe Österreich seine Neutralität zugesagt, wenn dieses in die Abtretung Benetiens willige, und Österreich habe zugesichert, unter allen Umständen den Besitzstand Italiens vor dem Kriege zu achten. Italien bleibe freie Bahl, den Krieg zu führen, müsse aber vermeiden selbst anzugreisen und im Falle eines Kriegs mit Österreich denselben ja nicht zu energisch führen.

Leiber ist der schnöbe Vertrag zwischen Frankreich und Österreich erst drei Jahre später, im Mai 1869, durch französische Staatsmänner enthüllt worden; wäre das Geheimnis damals vor Ausbruch des Kriegs in Deutschland bekannt geworden, sicher wäre die Stimmung zu gunsten Preußens plöglich umgeschlagen. Nun aber verdammte nicht nur der größte Teil des deutschen Volks die Politik Preußens, sondern auch die liberalen Kreise der Bevölkerung des eignen Landes.

Schon im Mai erklärte ber beutsche Abgeordnetentag in Franksurt: "Wir verdammen ben brohenden Krieg als einen nur dynastischen Zwecken dienenden Kabinettskrieg. Mit ihrem Fluche und der Strafe des Landesverrats wird die Nation diejenigen treffen, welche in Vershandlungen mit auswärtigen Mächten deutsches Gebiet preisgeben", welche Drohung natürlich gegen König Wilhelm und seine Katgeber gerichtet war.

Der in Berlin zur selben Zeit tagende Ausschuß des Nationals vereins faßte die Entschließung: "Das Rechtsbewußtsein der Nation

protestiert bis zum letten Augenblicke gegen die Willfür, welche mit dem Schickale Deutschlands ein unverantwortliches Spiel treibt." Versammlungen von Urwählern in den Berliner Wahlbezirken sprachen ihren Protest in den Worten aus: "Ein Krieg Preußens gegen Osterreich ist der Wohlsahrt Deutschlands ebensosehr wie dem Rechte zuwider. Die Einigung des deutschen Vaterlandes ist auf keinem andern Wege als auf dem der Freiheit zu erzielen!"

Preußische Städte wie Königsberg, Stettin, Cöslin u. a. ließen durch ihre Behörden und Vertreter Abressen an den König gelangen, worin um Vermeidung des Kriegs gebeten und ein gründlicher Wechsel des Systems und der Personen der Regierung gefordert wurde. Zahlsreiche Handelskammern Westfalens und der Rheinlande beschworen den König, den Frieden zu erhalten.

Demgegenüber fehlte es auch nicht an Stimmen, welche die preußische Regierung ermutigten, auf dem beschrittenen Wege weiter zu geben. Mit bem Führer ber hannoverschen Liberalen, Rudolf von Bennigfen, hatte Bismarc in Berlin eine Unterredung, in welcher diefer bem Hannoveraner über seine Blane eine Meinung einflößte, daß sich berselbe vom Nationalverein lossagte. Beite Kreise Kurbessens, Thüringens und Sachsens standen auf preußischer Seite. Eine große Bürgerversammlung Leipzigs forderte die Neutralität Sachsens. Kundgebungen der Altliberalen in Halle und der städtischen Rörperschaften in Breslau erklärten: Ronnen die bochften Guter Preugens und Deutichlands erhalten werden im Frieden, so begrüßen wir dieselben freudigen Herzens; follten aber bie Gegner Preugens und Deutschlands wiederum eine Demütigung Breufens erstreben, wie es 1850 geschehen, so wurde man lieber alle Laften und Leiden eines Kriegs auf sich nehmen, als die Lösung der historischen Aufgabe Preußens, die Einigung Deutsch= lands, wieber auf Jahre hinausruden zu laffen."

Den preußischen Bolksvertretern hatte die Regierung das Mitreden in dieser Frage entzogen, indem das Abgeordnetenhaus am 9. Mai aufsgelöst worden war, "weil dasselbe," wie es in der betreffenden Verfügung hieß, "unter dem Einflusse andrer Verhältnisse gewählt worden, als diejenigen sind, welche heute bestimmend auf diejWähler wirken müssen."

Es fam ber 14. Juni, welcher in ber Bunbesversammlung bie verhängnisvolle Entscheidung über Krieg ober Frieden bringen sollte. Unter frampfhaften Ruckungen hatten die kleinern Regierungen ihre Entschlüsse gefaßt. Sein ober Nichtsein, das war hier die Frage. Dit fast atemloser Spannung sahen die Mitglieder der hohen Bundesversammlung dem Beginn der Berhandlungen entgegen. Der Bräsidial= gesandte, Freiherr von Kübeck, eröffnete dieselben mit geschäftlichen Mitteilungen, darunter einem kurzen Rechnungsbericht über die "Monumenta Germaniae historica". Darauf brachte er ben österreichischen Antrag. in seiner Art auch ein Denkmal beutscher Geschichte, zur Abstimmung. Die Rahl ber Stimmen war, da die Stimme für Holstein-Lauenburg ausgesett werben mußte, sechzehn, die zur Beschlußfassung erforberliche Mehrheit neun. Österreich begann mit der Annahme des Antrags und der Erklärung, daß die von ihm zu stellenden drei Bundeskorps friegsbereit seien. Preußen folgte mit einem Widerspruch gegen jede Behandlung bes nach Form und Inhalt bundeswidrigen Antrags. Bon den übrigen Mitgliedern stimmten Bayern, Sachsen, Darmstadt, Bürttemberg, Hannover, Kurheffen und die Dreizehnte Kurie (Naffau-Braunschweig), für den Antrag, Luxemburg, die sächsischen Großherzog= und Herzogtumer (mit Ausnahme von Meiningen), die Vierzehnte Kurie (beide Mecklenburg), Fünfzehnte Kurie (Olbenburg, Schwarzburg, Anhalt) und die Siebzehnte Kurie (die freien Städte, mit Ausnahme von Frankfurt) gegen den Antrag. Baben enthielt fich der Abstimmung, die Sechzehnte Kurie (Liechtenstein, beibe Reuß, Lippe, Waldeck) stimmte für den Antrag unter folgenden Erwägungen: Da zwei Regierungen für Ablehnung, eine für Berweisung an den Ausschuß stimmten und der Gefandte nicht vollständig instruiert sei, so seien die Einzelstimmen zersplittert, und der Gesandte habe sich der Mehrheit der Bundesversammlung anzuschließen.\*) Als Schlußergebnis ber Abstimmung verfündete der Präsidialgesandte, daß der Antrag mit neun gegen sechs Stimmen angenommen worden fei. Alsbald erhob fich der preußische Gefandte, um zu erklären: Schon bie Einbringung, geschweige benn bie Unnahme bes Antrags stehe mit ben Grundgesetzen bes Bundes im

<sup>\*)</sup> Sybel: Begründung des Deutschen Reichs. Bd. IV. Seite 444.

Wiftungen vergeblich beim Bunde zur Sprache gebracht habe, sehe es jetzt durch die ebenersolgte Kriegserklärung gegen ein Bundesmitglied den Bundesbruch als vollzogen an. Se. Mäjestät der König werde demnach den Bundesvertrag als erloschen betrachten und behandeln, halte aber sest an der Grundlage der nationalen Einheit und lege desshalb die Grundzüge zu einer neuen, zeitgemäßen Einigung noch vor, indem er sich bereit erkläre, auf dieser Grundlage einen neuen Bund mit den damit einverstandenen Regierungen zu schließen. Der Gesandte vollziehe die Besehle seiner Rezierung, indem er seine bisherige Thätigkeit hiermit für beendet erkläre.

Das war bas Ende bes Deutschen Bundes, welcher an jenem denkwürdigen 14. Juni 1866 nach einundfünfzigjährigem unrühmlichen Bestehen zusammenbrach. Bon keinem Baterlandsfreunde ist der Sturz der schmach= und unheilvollen Brutstätte der alten Raben deutscher Zwietracht bejammert worden. Unverzüglich gingen die Baumeister der deutschen Einheit ans Werk, die Trümmer hinwegzuräumen und den Reubau zu beginnen.

Nachdem die telegraphische Nachricht von der verhängnisvollen Bundestagssitzung in Berlin eingetroffen war, begab sich Bismarck unverzüglich dum Könige, um ihm Bortrag zu halten und dessen Genehmigung der sich hieraus notwendig ergebenden weitern Schritte der preußischen Politik zu erwirken. Der König, obgleich seit Monaten auf diese Entwicklung der Dinge vorbereitet, war jest doch ties ersichüttert, als die amtliche Mitteilung des Bundestagsgesandten von ver in Franksurt erfolgten Entscheidung vor ihm lag. Auch aus Bismarcks Worten klang die innere Bewegung, als er dem königlichen Herrn das Schwinden der letzten Friedenshoffnung darlegte und am Schlusse seines Bortrags um des Königs Besehle zur Ergreifung der Wassen bat.

Ginen entscheidenden Augenblick von so gewaltiger Bebeutung wie diesen hatte der König noch nicht erlebt. Die ganze Schwere der Berantwortung des jetzt von ihm geforderten Entschlusses fiel auf seine Seele. Sinen Augenblick stand er zögernd, in tiesem Sinnen da. Dann sagte er zu seinem der Entscheidung harrenden Minister, daß er sich

auf furze Zeit in das Nebengemach zurückzuziehen wünsche. Ein Zusall fügte es, daß der herzbewegende Borgang, der sich nun im Gemache des Königs zutrug, der Welt nicht verborgen blied. Der König hatte beim Eintritt in das Zimmer vergessen, die Thür desselben völlig zu schließen, und durch einen Spiegel sah Bismarck, wie König Wilhelm niederkniete, um im heißen Gebete von dem Könige aller Könige in dieser Entsicheidungsstunde Weisheit und Erleuchtung zu erslehen. Dem eisernen Staatsmanne traten beim Anblick dieser Scene die Thränen in die Augen. Nach kurzer Zeit kehrte der König zurück; Ruhe und Entsichlossenheit lagen auf seinem milden Antlitz, als er zu seinem treuen Ratgeber sagte: "Ich habe die Entscheidung getroffen. Ich genehmige Ihre Borschläge."

Bismarc ging unverweilt an die Ausführung seiner Vorschläge. Durch ein Rundschreiben an alle Mächte, welche die Wiener Kongreßafte von 1815 mitunterzeichnet hatten, machte er am 15. Juni Mitteilung von den Vorgängen, durch "welche das bestehende europäische Recht wesentlich alteriert" werde. Um dem eignen Volke von den bedeutungsschweren Ereignissen Kunde und über die daraus folgenden Schritte der preußischen Politik Ausklärung zu geben, veranlaßte er einen Artikel, der in den amtlichen Organen erschien. Darin hieß es:

"Der 14. Juni ist in der Geschichte Deutschlands sortan ein Tag von dauernder Bedeutung. Am 14. Juni ist der Bund in seiner bisherigen Gestalt vernichtet worden. Österreich gedachte den Bund gegen Preußen ins Feld zu führen; darum ist er zu Grunde gegangen. Statt des alten machtlosen Bundes soll eine neue Verbindung deutscher Fürsten und Bölker auf den Grundlagen wahrer Macht und echter Freiheit errichtet werden. Preußen soll in diesem Bunde die Stellung einnehmen, welche ihm nach seiner wirklichen Bedeutung und nach seinen Leistungen sur Deutschland gebührt!"

In einem Aufruse, am 18. Juni, dem Tage von Waterloo erlassen, sprach der König zu seinem preußischen und zum deutschen Volke Worte, die von der ganzen Hochberzigkeit seiner Gesinnung zeugten. Darin hieß es:

"Berleiht uns Gott den Sieg, dann werden wir auch stark genug sein, das lose Band, welches die deutschen Lande mehr dem Namen als der That nach zusammenhielt, und welches jest durch diesenigen zerriffen ist, die das Recht und die Wacht des nationalen Geistes fürchten, in sester und heilsamer Weise zu erneuern! —

"Nur die Grundlage des Bundes, die lebendige Einheit der Nation ist geblieben, und es ist die Pflicht der Regierungen und des Volks, für diese Einheit einen neuen lebensfräftigen Ausdruck zu sinden. Möge das deutsche Volk, im Hindlick auf dies hohe Ziel, Preußen mit Verstrauen entgegenkommen und die friedliche Entwicklung des gemeinsamen Baterlandes fördern und sichern helsen!"

In dem Augenblicke, da Roon und Moltke das meister= und musterhaft konstruierte Uhrwerk ber preußischen Heeresmacht gegen bie äußern Feinde in Bewegung setten, wollte Bismarck es nicht unterlaffen, seinen Gegnern in der Bolksvertretung des eignen Landes noch einmal die Hand bes Friedens und der Verföhnung zu bieten. Abgeordnetenhause, das aufgelöst worden war, konnte er seine Absichten und Plane jest nicht darlegen. Er sandte beshalb einen Bertrauens= mann, ben Bankier Gerson Bleichröber, zu einem ber bebeutenbften Borkampfer ber liberalen Opposition bes Abgeordnetenhauses, Herrn von Unruh, mit dem er in den Jahren des Konflifts manch harten Wortstrauß ausgesochten hatte, und ließ benselben zu einer vertraulichen Unterredung zu fich einladen. Die Überraschung des Herrn von Unruh war nicht gering, als er die freundliche Einladung des Minister= präfibenten erhielt. Bur bestimmten Stunde, abends neuneinhalb Uhr, erschien er am 20. Juni im Ministerpalais in ber Wilhelmstraße. war die Stunde des Diners, die einzige Zeit des Tages und der Nacht, wo der schwerbelastete Staatsmann, wie er zu Bilbort sagte, ein wenig sich felbst angehörte. Doch erfuhr ber Belabene, daß auch diese Stunde bem Minister nicht mehr gehörte; er fand benselben von Besuchern förmlich umlagert und mußte längere Zeit warten. Endlich erschien Bismard und begrüßte seinen Gaft unter vielen Entschuldigungen; schließlich fagte er:

"Hier oben komme ich nicht dazu, mit Ihnen zu sprechen; aber ich werde mich losmachen und mit Ihnen in den Garten gehen."

auf kurze Zeit in das Nebengemach zurückzuziehen wünsche. Ein Zusall fügte es, daß der herzbewegende Vorgang, der sich nun im Gemache des Königs zutrug, der Welt nicht verborgen blieb. Der König hatte beim Eintritt in das Zimmer vergessen, die Thür desselben völlig zu schließen, und durch einen Spiegel sah Vismarck, wie König Wilhelm niederkniete, um im heißen Gebete von dem Könige aller Könige in dieser Entscheidungsstunde Weisheit und Erleuchtung zu erslehen. Dem eisernen Staatsmanne traten beim Anblick dieser Scene die Thränen in die Nugen. Nach kurzer Zeit kehrte der König zurück; Ruhe und Entsichlossenheit lagen auf seinem milden Antlitz, als er zu seinem treuen Katgeber sagte: "Ich habe die Entscheidung getroffen. Ich genehmige Ihre Vorschläge."

Bismard ging unverweilt an die Ausführung seiner Vorschläge. Durch ein Rundschreiben an alle Mächte, welche die Wiener Kongreß= afte von 1815 mitunterzeichnet hatten, machte er am 15. Juni Mit= teilung von den Vorgängen, durch "welche das bestehende europäische Recht wesentlich alteriert" werde. Um dem eignen Volke von den bedeutungsschweren Ereignissen Kunde und über die daraus folgenden Schritte der preußischen Politik Ausklärung zu geben, veranlaßte er einen Artikel, der in den amtlichen Organen erschien. Darin hieß es:

"Der 14. Juni ist in der Geschichte Deutschlands sortan ein Tag von dauernder Bedeutung. Um 14. Juni ist der Bund in seiner bisherigen Gestalt vernichtet worden. Österreich gedachte den Bund gegen Preußen ins Feld zu führen; darum ist er zu Grunde gegangen. Statt des alten machtlosen Bundes soll eine neue Verbindung deutscher Fürsten und Völker auf den Grundlagen wahrer Macht und echter Freiheit errichtet werden. Preußen soll in diesem Bunde die Stellung einnehmen, welche ihm nach seiner wirklichen Bedeutung und nach seinen Leistungen sür Deutschland gebührt!"

In einem Aufruse, am 18. Juni, dem Tage von Waterloo erlassen, sprach der König zu seinem preußischen und zum deutschen Bolke Worte, die von der ganzen Hochberzigkeit seiner Gesinnung zeugten. Darin hieß es:

"Berleiht uns Gott ben Sieg, bann werben wir auch stark genug sein, das lose Band, welches die beutschen Lande mehr dem Namen als der That nach zusammenhielt, und welches jetzt durch diejenigen zer= riffen ist, die das Recht und die Macht des nationalen Geistes fürchten, in sester und heilfamer Weise zu erneuern! —

"Nur die Grundlage des Bundes, die lebendige Einheit der Nation ist geblieben, und es ist die Pflicht der Regierungen und des Volks, für diese Einheit einen neuen lebensfräftigen Ausdruck zu sinden. Möge das deutsche Volk, im Hindlick auf dies hohe Ziel, Preußen mit Verstrauen entgegenkommen und die friedliche Entwicklung des gemeinsamen Vaterlandes fördern und sichern helsen!"

In dem Augenblicke, da Roon und Woltke das meister= und musterhaft konstruierte Uhrwert der preußischen Beeresmacht gegen die äußern Feinde in Bewegung setten, wollte Bismard es nicht unterlaffen, seinen Gegnern in der Bolksvertretung des eignen Landes noch einmal die hand bes Friedens und ber Berföhnung zu bieten. Abgeordnetenhause, das aufgelöft worden war, konnte er seine Absichten und Plane jest nicht barlegen. Er fandte beshalb einen Bertrauensmann, ben Bankier Gerson Bleichröber, zu einem ber bedeutenosten Borkampfer ber liberalen Opposition bes Abgeordnetenhauses, Herrn von Unruh, mit dem er in den Jahren des Konflifts manch harten Bortstrauß ausgesochten hatte, und ließ benselben zu einer vertraulichen Unterredung zu fich einladen. Die Überraschung des herrn von Unruh war nicht gering, als er die freundliche Einladung des Minister= präsidenten erhielt. Bur bestimmten Stunde, abends neuneinhalb Uhr, erschien er am 20. Juni im Ministerpalais in ber Wilhelmstraße. war die Stunde des Diners, die einzige Zeit des Tages und der Nacht, wo der schwerbelastete Staatsmann, wie er zu Bilbort sagte, ein wenig fich selbst angehörte. Doch erfuhr ber Belabene, baß auch diese Stunde bem Minister nicht mehr gehörte; er fand benselben von Besuchern formlich umlagert und mußte längere Zeit warten. Endlich erschien Bismard und begrüßte jeinen Gaft unter vielen Entschuldigungen; schließlich sagte er:

"Hier oben komme ich nicht dazu, mit Ihnen zu sprechen; aber ich werbe mich losmachen und mit Ihnen in den Garten gehen."

Die Stimmung, welche in der Berliner und der ganzen preußischen Bevölkerung, sowie in den Kreisen der oppositionellen Bolksvertretung herrschte, schildert Herr von Unruh in seinen Aufzeichnungen\*) ebenso eingehend wie zutreffend, und zum bessern Berständnis des folgenden Gesprächs ist es notwendig, zuvor einen Blick auf die damalige Lage zu werfen. Möge dies an der Hand jener Aufzeichnungen geschehen:

Die Stimmung war nichts weniger als friegerisch, voller Besorgnis. Die Reserven und die Landwehr stellten sich zwar ohne Ausschreitungen, aber halb widerwillig, von Begeisterung keine Spur. Der Aufruf bes Königs ließ die Leute kalt. Man hatte eine Aussöhnung erwartet, ein Berfprechen ber Rudfehr zu verfassungsmäßigen Buftanben. enthielt das Dokument kein Wort. Wenn das Abgeordnetenhaus nicht aufgelöft worden wäre, so hätte basselbe sofort einberufen und um Bewilligung bes nötigen Gelbes angegangen werben muffen. eine reaktionäre Lüge, daß die Führer der Opposition erklärt haben sollten, biesem Ministerium keinen Groschen, auch wenn der Feind vor den Thoren steht'. In einer Privatversammlung von Abgeordneten wurde allerdings von ein paar Mitgliedern der äußersten Linken ein solcher Antrag gestellt, aber von Twesten, Hennig, mir und der großen Mehrzahl ganz entschieden abgelehnt. Man war einig darüber, daß ein Unterliegen gegen Österreich ein großes nationales Unglück sei von unabsehbaren Folgen. Twesten äußerte zu mir, auch er wünsche bringend, daß unsere Armee siege, aber barauf mußten wir gefaßt sein, daß der Soldat bei Ruckfehr der siegreichen Armee Leute von unserer politischen Stellung auf ber Strage vom Burgerfteige herunterftogen Glücklicherweise hat Twesten sich hierin geirrt. merbe.

"Die damals herrschende Stimmung wurde auch durch einen Vorsgang in der Berliner Stadtverordneten = Versammlung charakterisiert, deren Mitglied ich war. In der Sitzung am 14. Juni traf die Depesche von Franksurt ein, wonach der Antrag Österreichs auf Mobilmachung der beutschen Bundestruppen mit starker Majorität angenommen worden war. Obwohl sich dieser Verlauf mit ziemlicher Sicherheit voraussehen ließ, so machte doch die positive Gewißheit, daß sich Preußen jest nicht

<sup>\*)</sup> Poschinger: "Fürst Bismard und die Barlamentarier." Bd. I. S. 269 ff.

nur mit Ofterreich, sondern mit den meisten beutschen Staaten im Kriege befinde, einen gewaltigen Eindruck. Man hatte schon ben Krieg mit Ofterreich als einen Bruberfrieg bezeichnet; barauf antwortete ich stets: die Deutschen in Österreich machten etwa ein Künftel seiner Bevölkerung aus, die andern vier Fünftel beftanden aus Tschechen, Magyaren, Bolen, Slovenen, Kroaten, Rumanen, Ruthenen, Italienern u. f. w. Man könne also von Bruderfrieg nicht sprechen. Aber als einen solchen mußte man ben Krieg gegen bie beutschen Bundesstaaten allerdings anerkennen. Ich hielt es in bem Sitzungsfaale nicht aus und ging mit zahlreichen Kollegen in das Vorzimmer. Da machte ein Stadtverordneter die Außerung, er hoffe, wir würden ordentliche Schläge bekommen. Sofort erhob sich ein Sturm des Unwillens. Ich hörte den Ruf: "Hinaus mit ihm!" und es hätte wirklich bazu kommen können, wenn der Abgeordnete seine Worte nicht geschickt ausgelegt hatte. billigte das Borgeben Bismarcks in jenem Zeitpunkte nicht, aber von einer Nieberlage wollte man nichts wissen."

Das bedeutsame Gespräch des Ministerpräsidenten mit dem Abgeordneten, welches dieser sogleich nach seinem Besuche bei Bismarck niederschrieb\*), fand nun ftatt, während die beiden Politifer neben= einander in der hellen Sommernacht ben Garten bes Ministerpalaftes durchschritten. Bismarck fündigte seinem Gaste zunächst an, daß ihm baran liege, ein offenes Wort ber Berständigung mit bemselben zu reben. Es kame, meinte er bann, jest in bieser fritischen Zeit barauf an, ob die Opposition der Bolksvertretung ihre Parteiinteressen immer noch höher stellen wollte als ben Staat, ob fie Diejen lieber untergeben laffen wollte, als ihre Forberungen vertagen: Der Parlamentarier erklärte: "Die ganze liberale Bartei, mit Ausnalme weniger Fanatiker, hegt die Überzeugung, daß wir siegen müßten, wern wir nicht untergeben wollten; ber Staat muffe tabalb alle Rraft zusammenfaffen, im Unglücksfalle jeden Nerv anspannen und Begeisterung hervorrufen." Eben beshalb aber, fuhr er fort, gestatte ber erste Schritt ber Berföhnung im innern Konflifte keinen Aufschub; berfelbe hätte beffer vor

<sup>\*)</sup> Bojdginger: "Fürst Bismard und die Parlamentarier." Bb. I. Seite 271 ff.

vier Wochen als heute geschehen sollen, und heute besser als in acht Tagen. Seine politischen Freunde und er wüßten sehr wohl, daß der Sieg, den sie dem Heere dringend wünschten, vor oder ohne Wiedersherstellung der Versasssung sie in eine sehr schlimme Lage bringen würde, aber die Niederwerfung Preußens durch Österreich wäre ein viel größeres Unglück für Preußen und für ganz Deutschland. Das sähen auch viele Deutsche außerhalb Preußens ein.

Bismarc acceptierte biese Anschauung und meinte, daß der König sich wohl bereitwilliger würde finden lassen; eine demnächstige Außegleichung sei notwendig. Unruh erklärte: er bezweisle nicht, daß Bismarc jett die Absicht hege; nicht so sicher sei es, ob dies auch nach dem Siege der Fall sein werde; sehr zweiselhaft erscheine es aber, ob Bismarc eine solche Absicht dann noch werde durchsetzen können. Bismarc erwiderte, daß er alsdann nicht Winister bleiben würde und beutete an, daß es dem Abgeordneten freistehe, in solchem Falle von seiner jetzigen Äußerung Gebrauch zu machen.

Das Gespräch giebt auch Aufschluß darüber, daß Bismarck in dieser Zeit selbst beim Könige, der immer noch von gewissen Persönslichkeiten seiner Umgebung stark beeinflußt wurde, nicht alles ohne Widerstand durchsetzen konnte.

Als der Abgeordnete die Bemerkung machte, daß ein Ausgleich nur auf dem Wege der Rücktehr auf den Boden der Verfassung und Anerkennung des Budgetrechts des Landtags herbeigeführt werden könne und daß man auf diesem Wege auch auf die Stimmung in Deutschland wirken werde, erwiderte Bismarck:

"Die beutsche Nation habe jest die Wahl, ob es ihr ernst mit der deutschen Einheit sei oder ob sie in Kleinstaaterei untergehen wolle. Bor einigen Jahren habe Unruh ihm die Außerung eines Darmstädter Abgeordneten mitgeteilt: "Lieber den preußischen Stock als die Kleinsstaaterei", daran erinnere er jest. Seinen Ausspruch im Herbst 1862 von Blut und Eisen habe man misverstanden oder entstellt. Er habe sich offen dahin ausgesprochen, daß es auf dem friedlichen Wege doch nicht gehe, nicht ohne Blutvergießen; die fünshunderttausend Bajonette müßten den Ausschlag geben. Und als der Abgeordnete den Einwand

erhob, daß in den Königlichen Proklamationen an das preußische und beutsche Bolt ein Hinweis auf die Bereitwilligkeit ber Regierung zur Berjöhnung mit ber Bolksvertretung hatte enthalten fein muffen, daß die Berliner Bevölkerung den Aufruf des Königs völlig gleichgiltig, ohne jede Begeisterung aufgenommen und mit von ihm selbst gehörten Außerungen wie "noch nichts" ober "wieder nichts barin!" an ben Anschlagsfäulen gelesen habe, erwiderte Bismard: Man glaube, er fonne alles. Er sei boch nur ein Mann. Ihm ftanden Schwierigfeiten entgegen, von benen viele feine Borftellung hatten. fomme den König nicht zu allem. So fei ber Entwurf eines auf ben Ausgleich mit ber Bolfsvertretung zielenden Sates, den ber Abgeordnete Twesten auf seinen Rat für eine bei etwaiger Wiederein= berufung des Landtags zu haltenden Thronrede der Regierung vorge= schlagen, im Ministerium beraten und angenommen, aber vom Könige mit dem Bemerken verworfen worden: da stände ja dasselbe darin wie in der Berfassung. Dann könnte man ihm ja nach dem Kriege einen Teil seiner Regimenter wieder fortnehmen. Das thue er nicht.

Der Abgeordnete bemerkte darauf, der König sei im Frrtum. Die Mehrheit des jest aufgelösten Abgeordnetenhauses würde die Auslösung der Regimenter nicht verlangt, sondern sich mit Abkürzung der Dienstzeit und einer Verminderung der Friedensstärke des Heeres begnügt haben, wenn das Verfassungsrecht erhalten und eine dementsprechende Politik eingeschlagen worden wäre. Statt dessen habe die Regierung nicht um Haaresbreite nachgegeben, und so sei eine Ausgleichung uns möglich gemacht.

Unverhohlen teilte Bismarck barauf mit, baß bas Ministerium sich mit der Festsehung der Friedensstärke der Armee und zweieinhalbjähriger Dienstzeit bei der Infanterie einverstanden erklärt und dies dem Könige vorgeschlagen habe. Derselbe sei aber nicht darauf eingegangen, und als das Ministerium die Sache nicht fallen ließ, habe der König sich ärgerlich entsernt und die Minister sigen lassen.

Endlich bezeichnete Herr von Unruh noch als einen Punkt, der sogar sehr konservative, aber selbständige Personen befremde, daß man auf dem Palais des Königs noch die Fahne wehen sähe, obgleich Seine Majestät sich doch den Oberbesehl über die Armee vorbehalten habe und diese sich dem Feinde nähere.

Hismarck erregt und platte mit der Außerung heraus, er habe den König wiederholt gefragt, wann er abzureisen besehle? Zulet noch vorgestern. Darauf habe der König ärgerlich gesantworter, er werde selbst bestimmen, wann er abreisen wolle. Bismarck setze hinzu, er kann doch die durchaus notwendigen Dispositionen nicht in einem Augenblicke tressen; man könne daraus sehen, daß er selbst solche Dinge nicht durchsehen könne. Der König sei ein fast siedzigs jähriger Mann. Die Königin spreche dazwischen.

Hier schaltete Herr von Unruh ein, man wisse wohl im Publisum, daß Bismarck einen sehr schweren Stand hätte. So erzähle man sich, daß hinter dem Rücken Bismarcks mit der Zustimmung des Königs der Versuch zur Andahnung einer Ausssöhnung mit Osterreich gemacht worden, aber mißglückt sei. Ebenso sei bekannt, daß Bismarck unmittelbar nach dem Bundesbeschlusse vom 14. Juni auf Grund einer schon vorher an die deutschen Staaten erlassenen Note, eine preußische Heeresabteilung habe in Hannoverschen Truppen zu verhindern, daß aber der König darauf bestanden habe, zuvor die am 15. ersolgte Sommation (Aussordenung) zu erlassen, durch die zwei wichtige Tage verloren gegangen seien. Schnelles Handeln thue jetzt not. Frauen hätten nicht mehr mitzureden.

"Sie thun es aber boch," antwortete Bismarck und widerlegte die erwähnten Thatsachen mit keinem Wort.

Als zuletzt der Abgeordnete an Bismarck die Frage richtete, ob er denn einen größeren militärischen Unfall, eine Niederlage für unmöglich halte, und was dann geschehen solle, wenn man jetzt nichts thue? antwortete der Winister:

"Eine solche Unmöglichkeit wird niemand behaupten wollen. Wissen Sie, was dann geschieht? — Dann dankt ber König ab!"

Der Franzose 3. Bilbort, dessen Besuch bei Bismarck wir eingangs dieses Kapitels erwähnten, bemerkt in seinen Aufzeichnungen, daß die Freiheit des Geistes und der joviale Humor Bismarcks in einem so fritischen Augenblicke einen um so tiesern Eindruck auf ihn. gemacht hätten, als er wußte, daß der Staatsmann nicht auf Rosen gebettet war. "Erstlich hatte er," fügt er hinzu, "unaushörlich mit dem schwankenden Sinne des greisen Königs zu kämpsen. Er hatte den Kronprinzen gegen sich, der dem Kriege entgegen war. Zu seinen erklärten Gegnern zählte er die Königin, die sich abseits in Baden aushielt und die Königin-Witwe, welche bei der sächsischen Königsfamilie in Pillnit für den Frieden wirkte. So kam es, daß Bismarck den König Wilhelm immer von neuem auf den Weg zurückbringen mußte, auf dem er seinerseits vorwärts ging mit der unbeugsamen Hartnäckigkeit des Staatsmannes, der sein Ziel erreichen will. Der Minister, sagte man in Berlin, muß jeden Worgen beim Könige den Uhrmacher spielen, der die abgelausene Uhr wieder auszieht."

Geben Bismarcks Andeutungen in dem Gespräche mit Herrn von Unruh zu diesen Bemerkungen des Franzosen schon die bestätigende Erläuterung, so geschieht dies noch mehr in einigen Vorgängen, die sich um jene Zeit abspielten, und welche zugleich erweisen, daß der König in seinem damals erregten Zustande auch andern seiner nächsten Ratgeber nicht mit der Sanstmut gegenübergetreten, die sonst seinem Charakter eigen war.

Der König wollte in seiner Ritterlichkeit gegen die wider sein Land in den Kampf ziehenden Feinde so weit gehen, daß er den Truppen berjelben ben ersten Angriff überließ. Das aber rief ben entschiedenen Widerspruch Roons und der Generale hervor, die den Gegnern die Zeit zur Bollendung ihrer Ruftungen abschneiben wollten, was auch in Bismarcks Plan lag, ber in allen Fragen sich mit seinem Freunde Roon eins wußte. In der Militärkonferenz, am 19. Juni, der Bismarck beiwohnte, kam es über die erwähnte Frage und die Berwendung der in Formation begriffenen vierten Bataillone zu lebhaften Erörterungen, bei welchen der König Roons Vorschläge un= geduldig zurückwies. Roon, über die ihm widerfahrene Behandlung gefränkt, teilte bald nachher Bismarck den Entschluß mit, seinen Abschied einzureichen. Bismarc aber sagte ihm: "Thun Sie nichts Rasches, mein Herzensfreund, in übler Lage! Der König ist im Begriffe, Ihnen zu schreiben. Er hat sich, wie es scheint, geärgert, weil Sie boudierten

(verstimmt waren) ober so schienen." Der milde Sinn bes Königs gab in der That dem Gekränkten Genugthuung. Alsbald erhielt Roon einen eigenhändigen Brief seines königlichen Herrn, worin er seinen Kriegsminister wegen der "gereizten nervösen Außerung" förmlich um Verzeihung bat.

Die Kriegsereignisse nahmen indessen nach Bismarcks und Moltkes Plänen ihren Fortgang. Auch in letzter Stunde, nachdem bereits der Einmarsch der preußischen Truppen begonnen hatte, bot Bismarck nach dem Wunsche seines Königs den Regierungen der Mittelstaaten die Friedenshand, indem er sie nochmals aufforderte, die Wassen gegen Breußen ruhen zu lassen.

Die Verhandlungen mit ben betreffenden beutschen Regierungen führten zu keinem friedlichen Ergebnisse. Alle bringenden Mahnungen Breußens blieben fruchtlos. Der König Wilhelm bat, beschwor in besondern Zuschriften einzelne Fürsten, besonders den König von Hannover, tropbem gerade beffen Land dem preußischen Staatskörper wie ein Pfahl im Fleische steckte, die Bundeshand noch im letzten Augenblicke zu ergreifen, allein vergebend. Der blinde König Georg ging, auf die Macht und Kriegserfolge Ofterreichs vertrauend, blindlings in sein Berberben, wie es seine Throngenossen mit sehenden Augen Die Ratgeber dieser verblendeten deutschen Potentaten hatte ihr leidenschaftlicher Bismarchaß blind gemacht. "Wenn mir diese Menschen einen Nagel ins Gehirn treiben könnten, sie würden es thun," jagte Bismarck, wohl nicht ohne Grund, von Beuft und beffen Genoffen. In heftigen Widerstreit zwischen ihren Gefühlen und den zwingenden Berhältniffen gerieten bie Staatslenker Babens. Der Großberzog Friedrich ftand mit feinem gangen Herzen auf ber Seite Preußens; wie gern hatte er die Bundeshand seinem ehrwurdigen Schwiegervater Rönig Wilhelm gereicht. Und bennoch fah er sich genötigt, von Bayern, Württemberg und Heffen mit fortgeriffen, gegen Preußen bas Schwert zu ziehen. Der von echt deutschnationaler Gefinnung erfüllte Winister Freiherr von Roggenbach trat von seinem Amte zurück. den Bolskern," sagte er zu seinem alten Freunde und Gesinnungs= genoffen Karl Mathy, welcher bamals folgenden Klageruf in fein

Tagebuch schrieb: "Wir stehen auf der unrechten Seite, für das Faule, Habsburg und Welf, gegen das Frische; ber Ausgang wird es lehren."

Auf turze Zeit ließ die preußische Staatskunst der Kriegskunst den Borrang. Ein Borgang im Kabinett des Königs Wilhelm erwies dies in bezeichnender Weise. Eines Wittags, als Bismarck im Königlichen Palais zum Bortrage erschienen war, sand er den Leiter des Generalzstades, General von Woltse, in wichtigen Beratungen mit dem Könige, die sich lange hinzogen, wie dies in jenen Tagen nicht selten geschah. Der Winisterpräsident, von den Anstrengungen der letzen Zeit überzmüdet, setze sich im Borzimmer auf ein Sosa. Hier fand ihn Woltse, als er mit inhaltsschwerer Wappe das Arbeitszimmer des Königs verließ, — sest eingeschlasen. Die betreffende Stelle des berühmten Zietenliedes von Theodor Fontane mochte Woltse einfallen, als er den Genossen erblickte. Es wurde ihm recht schwer, den Schlasenden zu wecken.

"Er hat in mancher Racht Für uns sich wach gehalten, Der hat genug gewacht."

Allein das eiserne Gebot der Pflicht ließ solchen weichern Gefühlen in jener Zeit keinen Raum. Wolkke weckte Bismarck, und der Meisker der Staatskunst löste den Meisker der Kriegskunst im Arbeitszimmer des Königs ab.

Die eisernen Würfel rollten. In der Nacht vom 15. zum 16. Juni trug der elektrische Funke die Marschbefehle des Königs Wilhelm zu den derselben gewärtig stehenden Heersührern. Wie mit einem Schlage wurden die gewaltigen Truppenkörper Preußens in Bewegung gesetzt. In der Morgenfrühe des 16. Juni rückten drei Heermassen, die eine unter General von Manteuffel in Hannover, die andere unter General Herwarth von Bittenfeld, dem Sieger von Alsen, in Sachsen und die dritte unter General von Beyer in Kurhessen ein. Schon nach kurzer Zeit konnte der Oberbesehlshaber dieser drei Heere, General Bogel von Falckenstein, die Unterwerfung der besetzten Lande melden. Trotz der Niederlage, welche die gegen eine starke Übermacht kämpsenden Preußen infolge der eigenwilligen, den Weisungen Moltkes trotzenden Führung des Obersbesehlshabers am 27. Juni bei Langensalza erlitten, ward das Heer

ber Hannoveraner gezwungen, ben Kampf aufzugeben und sich tags barauf bem Gegner auf Gnabe und Ungnabe zu überliefern. Während ber König Johann von Sachsen mit seinem Heere vor dem Anrücken ber Preußen sich unter den Schut Österreichs geflüchtet hatte, dem König von Hannover, der auch während des Schlachtendonners die ihm



General Bogel bon Faldenftein.

bargebotene Bundeshand noch ausgeschlagen hatte, in anbetracht der Tapferkeit seiner Armee freier Abzug aus seinem Lande gewährt wurde, erhielt der Kurfürst von Hessen als Kriegsgefangener die Festung Stettin zum unfreiwilligen Ausenthalte angewiesen. Die vereinigten siegreichen Preußenheere zogen unter der Bezeichnung "Mainarmee" zum Kampse gegen die Südstaaten weiter.

Inzwischen hatten die Hauptstreitkräfte Preußens in drei mächtigen Heersäulen unter dem Prinzen Friedrich Karl von Preußen, dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm von Preußen und General Herwarth von Bittenfeld die böhmische Grenze überschritten. Auf den Bahnen, die ihnen der meisterlich ersonnene Kriegsplan Woltkes vorgezeichnet, drangen sie, Sieg auf Sieg erfämpsend, unaushaltsam vor. Alle Bewegungen der gewaltigen Kriegsmaschine Preußens vollzogen sich mit der Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit eines Uhrwerks. Schon die ersten Wassenersolge der preußischen Heeresabteilungen bei Liebenau, Podol, Nachod, Münchengräß, Staliß und Jitschin erregten überall Bewunderung, wie sie in Preußen jubelnde Freude erweckten.

In ber Hauptstadt, beren freisinnige Bevolkerung mit ber Mehr= heit des Abgeordnetenhauses den Borbereitungen zum Kriege unter Grollen auf die Regierung und in bangem Aweifel an einem glücklichen Ausgang gefolgt war, hatte sich in wenigen Tagen ein überraschenber Umschlag ber Stimmung vollzogen. Die Siegesnachrichten riefen bier nicht minder freudigen Wiederhall hervor wie überall im Preußenlande. Große Bolksmengen versammelten sich unter den Klängen vaterländischer Lieber am 29. Juni vor bem Palais bes Königs, ihm ihre Hulbigung in weitschallenden Hochrufen darzubringen. "Großes ist geschehen, aber das Größere bleibt noch zu thun," rief der greise Herrscher bewegten, dankerfüllten Herzens von dem Balkon seines Balais der begeisterten Menge zu. Auch zu bem Hause Bismarcks in ber Wilhelmstraße zogen die Berliner, ihm die Anerkennung seiner Staatskunft und jubelnden Dank zu zollen. Welch erhebendes Gefühl mußte die Bruft des Staatsmannes nach den jahrelangen Kränkungen und Schmähungen bei diesen Rundgebungen erfüllen! Er gab seiner Freude in dankenden Worten an die Volksmenge und in einem Hoch auf den König Ausdruck. Und als sich das schwere Gewittergewölf, welches sich während des Borganges am abendlichen himmel zusammengezogen hatte, in leuchtenden Bligen und frachenden Donnerschlägen entlud, rief er: "Der Himmel schießt Salut zu unsern Siegen!"

Das österreichische Heer war mit großer Siegeszuversicht in den Kampf gezogen. Man hatte in Wien von dem bevorstehenden Feldzuge 5. Jahnte, Jury Bismard.

gegen Preußen wie von einer Jagdpartie nach Berlin gesprochen. Allein zu solchen Prahlereien gaben die wirklichen Verhältnisse des kaiserlichen Heeres wenig Grund. Die Mobilmachungs= und Feldzugsplane wiesen auf dem Bapier zwar achtunggebietende Bahlen der Streitkräfte auf; als man aber zur Ausführung schritt, zeigten sich überall in ber Heeresverwaltung Mängel, Unzulänglichkeiten und Berwirrung, so baß ber Aufmarsch ber Truppen nur sehr langsam von statten ging. Dazu waren die Mannschaften des Heeres den preußischen Kriegern weder in ber Waffenausrüftung noch an fittlicher und geiftiger Kraft gewachsen. Der Oberbefehlshaber ber Armee, General=Feldzeugmeister Benebet, endlich besaß, obwohl er sich in dem italienischen Feldzuge 1859 rühmlich hervorgethan hatte, durchaus nicht das Vertrauen feiner Offiziere. Er selbst fühlte sich ber großen Aufgabe, Die ihm ber Befehl seines Kaisers gestellt hatte, so wenig gewachsen, daß er nur not= gebrungen, weil man keinen Tüchtigeren an seine Stelle zu seten hatte, Folge leistete. Das Heerwesen der süddeutschen Bundesstaaten befand sich bei der Kriegsrüftung erft vollends in jämmerlichem Zustande. Es erwies fich bes guten Deutschen Bundes als so recht würdig. Ofterreich erntete jest die Früchte seiner Bundespolitif, welche eine von Preußen jo oft beantragte Umgestaltung bes beutschen Heerwesens stets zu ver= hindern gewußt hatte. Unter biefen Berhältniffen ward es dem mufter= haft eingerichteten und geführten Preußenheere leicht gemacht, die glänzenden Waffenerfolge zu erringen, ohne erheblichen Widerstand burch bie Engpäffe bes Riefengebirges in Bohmen einzumarschieren und ebenso nach Unterwerfung der Mittelstaaten siegreich bis zum Main vorzudringen. Italien, Preußens Bundesgenosse, hatte bisher freilich nur Mißerfolge aufzuweisen; sein Heer wurde am 24. Juni bei Custozza geschlagen.

Die Schlag auf Schlag erfolgten Nieberlagen in Böhmen hatten im öfterreichischen Heere eine große Verzagtheit hervorgerusen. Als ber Oberselbherr Benedes am 1. Juli seine in der Gegend von Königs grät versammelten Scharen übersah, schwand ihm der Mut in solchem Grade, daß er an den Kaiser telegraphierte: "Bitte Ew. Majestät dringend, um jeden Preis den Frieden zu schließen; Katastrophe für THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENGT AND
TILDEN FOR STORE



Bismarck und Moltke bei \$

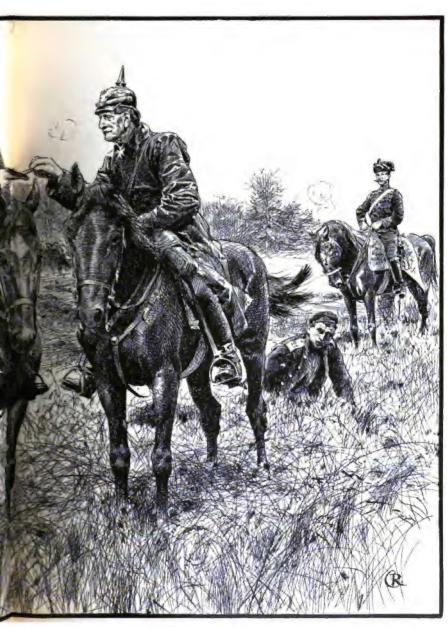

Siggrat. 3. Juli 1866.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENGI AND TILDEN FOUNDATIONS R Armee unvermeiblich." In Wien wirfte biese Nachricht niederschmetternd, um so mehr als man bort infolge unzutreffender Nachrichten sich bereits jubelnder Siegesfreude hingegeben hatte. Aber sollte das stolze Öster= reich schon jett von dem verhaften Sieger den Frieden erbitten? Nimmermehr! Stand doch noch die Vermittelung bes mächtigen Franzosenkaisers in Aussicht, und war boch das Waffengluck bes böhmischen Heeres in einer Hauptschlacht noch nicht versucht worden! Bahrend ber Raiser seinem Oberfelbherrn die Beisung erteilte, einen Entscheidungs= kampf aufzunehmen, wandte er sich gleichzeitig an Napoleon, indem er ihm, bem mit Frankreich abgeschlossenen Bertrage gemäß, Benetien als Unterpfand für eine Friedensvermittelung in Italien anbot, um bas bort siegreich fampfende Heer in Bohmen mit verwenden zu konnen. Benedet folgte bem Bejehle bes Raifers und entschloß sich, mit seinem Heere, bas nach zweitägiger Rube wieder Mut gewonnen hatte, in günstiger Stellung, gestütt auf die Festung Königgrat, die Entscheidungs-Am 2. Juli nachmittags telegraphierte er nach ichlacht zu wagen. Bien: "Die Armee bleibt morgen in ihrer Stellung bei Koniggraß, Rube und Verpflegung haben gut gewirtt; hoffe einen weitern Rudzug nicht nötig zu haben."

Welch anderes Bild auf der entgegengesetzten Seite! Auf die Kunde von den ersten Siegen seiner tapfern Preußen begab sich König Wilhelm selbst nach dem Kriegsschauplatze. Von seinen Paladinen Vismarck, Moltke, Roon umgeben, "alle drei vereint in ersprießlicher Wassendrichaft wirkend"\*), traf er am 2. Juli im Hauptquartier zu Iitschin ein, um den Oberbesehl über das Heer in eigner Person zu übernehmen. Über die Fahrt nach Böhmen schried Bismarck am 1. Juli von dem Grenzorte Sichrow aus an seine Gemahlin: "Die ganze Reise war eine gefährliche. Die Österreicher konnten gestern, wenn sie Kavallerie von Leitmeritz geschickt hätten, den König und uns alle ausheben. Wir begegnen überall Gesangenen; es sollen schon über fünszehn Tausend sein. Jitschin ist von uns gestern mit dem Bajonett genommen. Hitze surchtbar, Zusuhr von Proviant schwer; unsere Truppen leiden vor Wattigkeit und Hunger. Im Lande dis hier nicht viel Spuren des

<sup>\*)</sup> Roons Dentwürdigfeiten.

Kriegs, außer zertretenen Kornfelbern. Die Leute fürchten sich nicht vor den Soldaten, stehen mit Frau und Kind im Sonntagsstaat vor den Thüren und wundern sich." In einem zweiten Briese, am solgenden Tage von Jitschin auß geschrieben, heißt est. "Unsere Siege sind viel größer, als wir glaubten. Schicke mir durch den Kurier immer Zigarren zu tausend Stück jedesmal, wenn est geht, Preist zwanzig Thaler, für die Lazarette. Alle Berwundeten sprechen mich darum an. — Schicke mir doch einen Revolver von grobem Kaliber, Sattelpistol. Schicke mir einen Roman zum Lesen, aber nur einen auf einmal. Gott behüte Dich. Soeben Deinen Brief erhalten, tausend Dank! Ich sann Dir die Abreisestille so nachfühlen. Hier in dem Treiben kommt man nicht zum Gefühl der Lage, höchstens nachts im Bett."

Welche Empfindungen und Gedanken mochten die Seele unseres Helben durchwogen, als er sich am Abend jenes 2. Juli in Jitschin zur Ruhe legte! Er wußte, daß am folgenden Tage die Entscheidung bevorstand. Nach einer Berständigung des obersten Kriegsherrn mit Woltke, seinem nächsten Ratgeber, waren die Besehle an die einzelnen Heeresabteilungen zum Angriff der Hauptmacht des Feindes ergangen. In stürmender Eile ritten die Boten mit ihren inhaltsschweren Beisungen durch die dunkle, regnerische Nacht. Prinz Friedrich Karl sollte in der Worgenfrühe des nächsten Tages mit der vereinigten Zweiten und der Elbarmee gegen die Witte und den linken Flügel vorgehen, der Kronprinz mit der Ersten Armee von der rechten Flanke des Feindes her in den Kampf eingreisen.

Wohl wußte der Meister der preußischen Staatstunst, daß die Führung des Schwertes, von welcher jetzt alles abhing, in sichern Händen war. Moltses Kriegspläne hatten sich disher auf das beste bewährt. Aber welchen Zufälligkeiten konnte das Kriegsglück untersworsen sein! Und was stand für ihn, den Urheber des ganzen Kampses, auf dem Spiele! Ob der Staatsmann, der die ganze Wucht der Bersantwortung für den Kamps auf seinen Schultern trug, in jener Nacht den Schlaf gesunden haben mag? — —

Bismarck hat es später offen ausgesprochen, daß er bei unglücks lichem Verlaufe des Feldzuges aus demselben nicht heimgekehrt wäre.

Für den Fall, daß er den dann gesuchten Tod im Kampfgewühle nicht gefunden hätte, trug er, wie einst der englische Staatsmann Stradsort, Gift dei sich.

Die Morgenbammerung des 3. Juli, eines Tages von höchster weltgeschichtlicher Bedeutung, zog herauf, als Graf Bismarck mit bem Rönige und beffen Stab von Jitschin aufbrach, um Zeuge bes bevorstebenden Kampfes zu sein. Nach breiftundiger Fahrt im offenen Wagen kamen der oberste Kriegsherr und seine Umgebung, von den Truppen jubelnd empfangen, auf bem Schlachtfelbe an. Es war gegen acht Uhr, als die Herren auf der Höhe von Dub, Sadowa gegenüber, zu Pferde stiegen und das großartige Schlachtenbrama von Röniggraß begann. Einige der ersten feindlichen Granaten, welche nahe hinter der Stellung des königlichen Stabes einschlugen, boten den Ankommenden feurigen Alsbald war der Kampf auf der ganzen Linie in meilenweiter Ausdehnung entbrannt. In stundenlangem Ringen hielten die Scharen des Prinzen Friedrich Karl einer bedeutenden Übermacht des Feindes in gunstigster Stellung todesmutig stand. Hin und her schwankt die Bage ber Entscheibung. Die Nebel bes Regentags vermischen fich mit ben Wolfen des Pulverdampfes. Schon ift die Mittagsstunde gekommen, und noch ist der Kronpring mit seinem Heere nicht eingetroffen. Schlacht ift verloren, wenn die Hilfe nicht bald naht. Boll banger Sorge schaut der König nach den Höhen nordöstlich von Chlum hinüber, von wo der Eingriff des fronpringlichen Heeres erfolgen muß. einiger Entfernung balt, von gleichem Gefühl gequalt, Bismard auf seiner Fuchsstute, den Überrock zurückgeschlagen, so daß die Uniform des preußischen Landwehr=Rürassiermajors sichtbar wird. Da sieht er nicht weit von sich den Schlachtenmeister Moltke, der in unvergleichlicher Seelenrube auf seinem Rosse basitt. Er reitet zu ihm beran, um bessen Meinung über ben Stand ber Dinge zu erfahren. wie die rätselfinnende Sphing schaut Moltke in die Ferne. Bismarcf bietet ihm seine Zigarrentasche dar, in welcher sich nur noch zwei Zigarren, die eine von erster, die andre von geringerer Güte, befinden. Der Meister der Kriegsfunst nimmt die gute, mährend er die andere dem Lenker der Staatskunft überläßt. Als Bismard bald barauf zum

Könige zurückschrt, äußert er bemfelben gegenüber: "Unsere Sache muß gut stehen; denn Woltke hatte in diesem entscheidenden Augenblicke eben noch die Kaltblütigkeit, aus meiner Tasche die bessere Zigarre auszuswählen."

Es war gegen zwei Uhr nachmittags; die Nebel begannen sich zu lichten, als plöglich am nordöftlichen Horizonte lange, dunkle Streifen, sich vom Erdreich abhebend, bemerkbar wurden. "Es sind Ackerfurchen," meinte man in der Umgebung des Königs, wo man mit immer steigender Spannung nach der Ankunft des Kronprinzen ausschaute. "Nein, es find Heerjäulen," erwiderten andere mit erleichterndem Aufatmen. "Sie bewegen sich vorwärts und ziehen sich näher und näher zusammen." Diese Behauptung traf zu, die Rettung nahte. Bald verfündete Kanonendonner von Chlum, dem Schlüffel der feindlichen Stellung, daß ber Kronpring mit seinen Scharen, welche einen viereinhalb Meilen weiten Weg unter fast unüberwindlichen Sindernissen zurückgelegt, in ben Kampf eingegriffen hatte. Unenblicher Jubel auf Seiten ber Breugen, Schrecken und Entjegen in ben Reihen der Öfterreicher, Die fich nach furzer, verzweifelter Gegenwehr in wilder, regelloser Flucht auflösen! Der Sieg ber Preußen ift burch die Ankunft des Kronprinzen entichieden.

Im Drange seines Gefühls sprengt der König mit seinem Rosse mitten unter seine kämpsenden Krieger, die ihn in unbeschreiblicher Freude umdrängen, seine Hände ergreisen und unter Thränen küssen. Der oberste Kriegsherr begiebt sich in das Schlachtgewühl, an der Spize der Reiterei die Versolgung des Feindes anzuordnen, keiner Gesahr achtend. Die seindlichen Granaten schlagen in seiner unmittelbaren Nähe ein und bedrohen sein Leben. Da reitet Vismarck, der stets in der Nähe des Königs geblieben ist, an denselben heran und mahnt ihn, sich der Gesahr zu entziehen. Er achtet nicht auf die Warnung. "Wo soll ich dann aber als Kriegsherr hinreiten, wenn meine Armee im Feuer steht?" erwidert er. "Wasestät," sagt Vismarck in dringendem Tone, "da Sie keine Rücksicht auf Ihre Person nehmen, so haben Sie wenigstens Mitseld mit Ihrem Ministerpräsidenten, von dem Ihr getreues preußisches Volk seinen König sordern wird: im Namen dieses Volkes

bitte ich: verlassen Sie diese gefährliche Stelle." Da reicht der König seinem getreuen Eckart die Hand und wendet seine Rappstute, um aus dem Bereiche der seindlichen Geschosse zu gelangen, aber in so langsamer Gangart, als wär's ein Spazierritt die Linden hinunter in den Tiergarten. Da zucht es dem heißblütigen Bismarck in Händen und Füßen, er reitet mit seinem Dunkelsuchs dicht an des Königs Rappstute heran und versetzt derselben einen kräftigen Stoß mit der Stiefelspige.



Aronbring Friedrich Bilbelm bon Breugen, ber Sieger von Roniggras.

Die Sadowa, welchen Namen das Tier seit jenem Tage führte, macht einen Satz vorwärts, der König blickt sich verwundert um, sieht seinen Begleiter verständnisvoll an und reitet schweigend, aber etwas schneller weiter.

Der König selbst berichtete über diesen Vorgang an seine Gemahlin: "So avancierte die Infanterie dis zum Thalrande der Elbe, wo jensseits dieses Flusses noch sehr heftiges Granatseuer, in das auch ich geriet, aus dem mich Vismarck ernstlich entsernte."

Bismarck schrieb barüber am 9. Juli an die Gattin: "Der König erponierte sich am 3. allerbings fehr, und es war fehr gut, baß ich mit ihm war, benn alle Mahnungen andrer fruchteten nicht, und niemand batte gewagt, so zu reben, wie ich es mir beim lettenmal, welches half, erlaubte, nachdem ein Anäuel von zehn Kuraffieren und fünfzehn Pferden vom 6. Kürassierregiment neben und sich blutend malzte und die Granaten den Herrn in unangenehmster Beise um= schwirrten. Die schlimmfte sprang zum Blücke nicht. Es war mir aber doch lieber, als wenn er die Borficht übertriebe. Er war enthusiasmiert über seine Truppen, und mit Recht, so daß er das Sausen und Einschlagen neben sich gar nicht zu merken schien; ruhig und behaglich wie am Kreuzberge, und fand immer wieder Bataillone, denen er danken und guten Abend sagen mußte, bis wir dann richtig wieder ins Feuer hineingeraten waren. Er hat aber so viel darüber hören müssen, daß er es künftig laffen wird, und Du kannst beruhigt sein: ich glaube auch kaum noch an eine wirkliche Schlacht." In einem Briefe vom 10. Juli fügte er noch hinzu: "Die Generale hatten alle ben Aberglauben, sie als Solbaten burften bem Könige von Gefahr nicht reben, und schickten mich, ber ich auch Major bin, jedesmal an ihn ab."

Auf bem Schlachtfelbe noch beförberte ber König feinen treuen Rats geber vom Major zum Generalmajor.

Der Tag ging zu Ende, an welchem die Schlacht, von den siegreichen Preußen Königgräß, von Europa Sadowa genannt, geschlagen
wurde, und die von Sachkundigen als die größte des Jahrhunderts\*)
bezeichnet worden ist. "Ew. Majestät haben heute nicht bloß die Schlacht,
sondern den Feldzug gewonnen", sagte Moltke, als er am Abend des
großen Tages in der Umgebung des Königs über das Blutseld nach
Horicz zu ritt. "Die Streitsrage ist also entschieden," bemerkte darauf
Bismarck, "jetzt gilt es, die alte Freundschaft mit Österreich wiederzugewinnen." Das Geistesauge des genialen Staatsmannes schaute
sichon damals mitten im Rausche der Siegesfreude weit in die Zukunst
und überdachte, was zum Heile Preußens und Deutschlands notwendig
sein werde. Daß seine Worte damals nicht verstanden wurden, lehrte

<sup>\*)</sup> Jahns: Die Schlacht von Königgray, S. 484.

die nächste Zeit. In voller Übereinstimmung aber befand sich ber Priegsberr mit seinem ersten Ratgeber, als er, in Sabowa am Lazarett ber Johanniter vorüberkommend, in tiefer Bewegung ausrief: "Das ist die Rehrseite des Glückes! Aber fie bluten nicht umsonft, sondern gur Berherrlichung bes Baterlandes." Bismard hatte, als er am 7. Mai von ben Rugeln bes Mörbers getroffen worben war, als erster für fein Baterland geblutet; er mar ftets ber Überzeugung gewesen, daß die Schäden Deutschlands nur durch Blut und Eisen geheilt werden konnten. Aber nun, ba es geschah, war sein gefühlvolles Herz von ben Schrecken des Krieges auf das tieffte erschüttert. Ferneres Blutvergießen zu verbuten, barauf richtete er jett sein Sinnen und Trachten. Bon seinem foniglichen Herrn konnte er am 24. September 1867 im nordbeutschen Reichstage sagen, "er habe die Gewohnheit, seine Beere in den Krieg zu führen und infolgebessen auch in erhöhtem Mage auf dem Schlacht= felbe und in Lazarette dem Arieger in das brechende Auge sehen zu tonnen, ohne fich fagen zu muffen: Diefen Rrieg hatte ich mit Ehren vermeiben fönnen."

Über den Aufenthalt unsers Helden während der folgenden Stunden erfahren wir aus einem Briefe an seine (Vemahlin folgendes: "Mein erstes Lager für die Nacht war auf dem Straßenpflaster von Horicz, ohne Stroh mit Hilse eines Wagenfissens. Es lag alles voll Berwunsdeter. Der Großherzog von Mecklenburg entdeckte mich und teilte dann sein Zimmer mit mir, R. und zwei Adjutanten, was mir des Regens wegen sehr erwünscht kam."\*)

Gewaltig war der Eindruck, den die Kunde von der Schlacht bei Königgrät überall hervorbrachte. In Preußen erfüllte der beispiellose Triumph des Heeres die Herzen der überwältigenden Wehrheit des Bolkes mit erquickender Genugthuung. Aller Hader der Parteien, den

<sup>\*)</sup> Eine interessante Ergänzung hierzu giebt Bilbort in dem oben erwähnten Buche; er erzählt: "Rach dem Siege hatte herr von Bismard den General Steinmet und das 5. Korps auf der Berfolgung begleitet. Er hatte mit eignen Augen sich über den Umfang der österreichischen Riederlage vergewissern wollen. So war er bis an die Laufgräben von Königgräß gekommen und erst sehr spät in der Racht nach horicz zurückgekehrt, sast sterbend vor hunger, Durst und Ermüdung, wie er mir selbst erzählte."

bie Schöpfung dieses siegreichen Heeres hervorgerusen hatte, war wie mit einem Zauberschlage verschwunden. Wenn die Bevölkerung in den seindlichen deutschen Landen auch gerade nicht Freude über die preußischen Waffenerfolge fühlte, so milderte sich doch die leidenschaftliche Stimmung durch das Gesühl der Achtung, die man dem widerwärtigen Gegner nicht mehr versagen konnte. Trefflich bezeichnete Roon die Bedeutung des gewaltigen Sieges, als er am 5. Juli aus Horiez an seine Gemahlin schrieb: "Die Österreicher sind in vollem Rückzuge auf Olmüß, und dieser Gang nach Olmüß ist wohl demütigender als der unsere vor sechzehn Jahren."

Welcher Schlag der öfterreichischen Kriegsleitung zugefügt worden war, geht aus der folgenden Meldung Roons in demfelden Briefe hervor: "Gestern besam das Hauptquartier unerwarteten Besuch von General Gablenz, der als Parlamentär um Waffenstillstand bat für die augenblicklich seines Widerstandes fähige österreichische Armee, natürslich unter unannehmbaren Bedingungen, und daher, wie sich's gebührt, abgelehnt."

Berblüffend wirtte die Siegestunde auf die Franzosen, niederschmetternd auf Rom. In Paris hatte die Staatskunst mit der gewiffen Niederlage Preußens gerechnet: nun erwiesen fich alle Plane und Entwürfe als eitel Luftschlöffer. Im Vatikan jahen ber Heilige Vater und seine Kardinale ihre lette Hoffnung, daß ein siegreiches Ofterreich den Kirchenstaat vor dem Andringen des mächtig wachsenden italienischen Einheitsstaates schützen werbe, völlig vernichtet. "Die Welt bricht zu= sammen!" soll der Kardinal Antonelli ausgernfen haben. Unumwunden wurden die preußischen Krieger gepriesen; ihre Manneszucht, ihre Haltung in den Schlachten, auf dem Marsch wie im Quartier in Keindesland nötigte Freunden und Feinden gleich hohe Achtung ab, wie sie ber Stolz und die Freude der prenfischen Heerführer und Staatslenker waren: "Unjere Leute find zum Küffen," schrieb Bismarcf an feine Bemahlin, "jeder jo todesmutig, ruhig, folgsam, gesittet; mit leerem Magen, naffen Kleidern, naffem Lager, wenig Schlaf, abfallenden Stiefelsohlen freundlich gegen alle, kein Plündern und Sengen, bezahlen, was sie fönnen, und effen verschimmeltes Brot. Es muß doch ein tiefer Fonds

von Gottesfurcht im gemeinen Manne bei uns sitzen, sonst könnte das alles nicht sein."

Eine schöne Ergänzung erhält dieser Bericht durch das Urteil des Franzosen Bilbort über die Haltung der preußischen Soldaten, indem er schreidt: "Seit Überschreitung der Grenze dis unter die Mauern von Wien beobachtete ich das edle Betragen der Preußen gegen die Bevölsterung; fein Raub, feine Gewaltthat; außer den amtlichen Requisitionen nahmen sie fein Stück Brot, fein Glas Bier oder Wein, ohne es dar zu bezahlen. Das gute böhmische Volk wollte seinen Augen nicht trauen."

Begeisterte Freude empfand auch Roon über die alle Erwartungen übertreffende Tüchtigkeit der preußischen Krieger. "Bismarch," rief er seinem langjährigen Kampsgenossen und Freunde am Nachmittage der Schlacht zu, "diesmal hat uns der brave Musketier noch einmal herausgerissen." In Erinnerung dieses Wortes sagte Bismarck später: "Ja, denn was wäre aus uns beiden geworden, wenn diese Schlacht verloren worden wäre!"

Über die nächsten Ziele seiner Staatsfunst berichtete Bismarck an seine Gemahlin am Montag den 9. Juli von Hohenmauth aus folgendes: "Weißt Du noch, mein Herz, wie wir vor neunzehn Jahren auf der Bahn von Prag nach Wien hier durchsuhren? Kein Spiegel zeigt die Zustunst. Und es geht gut; wenn wir nicht übertrieben in unsern Ansprüchen sind und nicht glauben, die Welt erobert zu haben, so werden wir einen Frieden erlangen, der der Mühe wert ist. Aber wir sind ebenso schnell berauscht wie verzagt, und ich habe die undankbare Aufgabe, Wasser in den brausenden Wein zu gießen und geltend zu machen, daß wir nicht allein in Europa leben, sondern mit noch drei Nachbarn. Die Österzeicher stehen in Währen, und wir sind so kühn, daß für morgen unser Hauptquartier da angesagt wird, wo sie heute noch stehen."

Die Heere der Süddeutschen erlitten ebenfalls Niederlage auf Niederlage trop ihrer Übermacht und Tapferkeit, trop tüchtiger Heersführer. Mit derselben Siegeszuversicht wie die Österreicher war die aus dem siedenten und achten Bundestorps bestehende, fast hundertstausend Mann starke sogenannte Reichsarmee, geführt von den Prinzen Karl von Bayern und Alexander von Hessen in den Kampf gezogen. Die Krieger sangen:

"Das achte Korps, das schlägt sich wie ein Mann, Der Prinz Alexander der führt es an, Der führt uns gerad' nach Berlin hinein, Da sangen wir vor allen den Bismarck ein."

Doch wie balb änderte sich die Stimmung. Nachdem die Preußen das Heer bar Hannoveraner trot des Sieges derselben bei Langensalza am 29. Juni zur Streckung der Waffen gezwungen, trieben sie die Reichsearmee in siegreichen Gesechten unaufhaltsam vor sich her. Nach zehntägigem Feldzuge stand die Mainarmee vor den Thoren der alten Raiserstadt Frankfurt. Die letzten Diplomaten des alten Bundestages packten schleunigst ihre Atten und flüchteten nach Augsburg, um im Gasthause "Zu den drei Wohren" einen Schlupswinkel zu suchen. Die Frankfurter Mütter aber sangen ihren Knäblein:

"Schlaf', Büblein schlaf', Bleib immer treu und brav, Sonst kommt der Bogel von Faldenstein Und stedt dich in den Sad hinein, Der Bismard kommt dahinter Und frist die großen Kinder."

Am 16. Juli hielten die Preußen ihren Einzug in Frankfurt, und Bogel von Falckenstein meldete dem Könige nach Böhmen: "Das Land nördlich vom Main liegt Ew. Mäjestät zu Füßen," was bei den folgenden Friedensverhandlungen schwer ins Gewicht siel.

So erwarben sich die tapfern Helbensöhne Preußens unvergänglichen Ruhm und bahnten den Weg zur Einheit, Größe und Herrlichkeit des gesamten deutschen Volks. Die blutig gewonnene Siegesfrucht aber in unermüblicher Arbeit seiner unübertrefflichen Staatskunst einzuernten, das war nun die Aufgabe unsers Helben, des Grafen Bismarck.



## XXIV.

## Die Siegesernte.

"Mein Ziel — mein Ziel! — ich hab's erreicht; Des großen Friedrichs Adler streicht Mit der gewalt'gen Schwingen Saum Die Sterne hoch am himmelsraum — Ich hab's erreicht für Deutschland!

Und mußt's mit Blut und Eisen sein; Das meine gab ich mit darein. Die Racht verging, der Worgen tagt; Für Deutschland hab' ich es gewagt Wit Gott und König Wilhelm."

Sans Röfter.

Röniggräß einstweilen Ruhe erhalten; Hals über Kopf ging die Flucht der zertrümmerten öfterreichischen Heerhausen der Kaisersstadt an der blauen Donau zu. Desto mehr Arbeit aber bekam jetzt wieder Bismarcks Feder. "Mir sehlt ein Tintensaß, da alle besetzt sind," schrieb er am 11. Juli von Zwittau in Mähren aus. Die Siegesfrüchte des Heeres nun ungefährdet einzuheimsen, das war in der That keine leichte Aufgabe. An den Grenzmarken standen die Nachbarn, welche mit sehr geteilten Gesühlen den großen Wassenersolgen Preußens zuschauten. Der eine von den drei Nachbarn, der im Westen, hatte sich inzwischen aus seiner Betäubung wieder erholt. Kaiser Franz Joseph hatte seinen Pariser Bundesgenossen am 4. Juli telegraphisch

um schleunige Vermittlung gebeten und Venetien endgiltig an Frankreich abgetreten. Dadurch eröffnete sich Napoleon ein Weg, trot der unserwarteten Wendung des Kampfes dennoch eine Rolle in demselben zu spielen. Wurde ihm doch in aller Form das Amt eines Schiedsrichters in Europa übertragen.

Was war von Rußland, dem zweiten Nachbarn, zu erwarten? Kaiser Alexander, mit den Fürstenhäusern in Württemberg und Darmstadt verschwägert, hatte den Ausbruch des Kriegs lebhaft bedauert. Er sowohl als sein Kanzler Gortschakoss, der dem preußischen Genossen wegen der Durchtreuzung seiner polnischen Pläne grollte, waren den Bismarckschen Resormvorschlägen durchaus abgeneigt. Es stand zu erwarten, daß sie nach Ausbedung der Wiener Verträge von 1815 bei der Neugestaltung der deutschen Verhältnisse nicht unbeteiligt bleiben würden.

Auch England, der dritte Nachbar, gab nach den Vorgängen auf der Londoner Konferenz Veranlassung zu der Befürchtung, daß es seinen Einfluß beim Friedensschlusse werde geltend machen wollen. In der That wurde von mehrern Seiten eine Einmischung der Großmächte angeregt, die auf die Erhaltung des Deutschen Bundes abzielte. Welche Aussichten aber eröffneten sich für das siegreiche Preußen, wenn die Friedensverhandlungen etwa wie auf dem berüchtigten Wiener Kongreß im Jahre 1815 in Gemeinschaft mit den europäischen Mächten geführt werden nußten!

Die preußische Politik hatte die schwere Aufgabe, eine solche Einmischung zu verhindern. Wird dem bewährten Lenker unserer Staatstunft auch dies gelingen? Das war die besorgnisvolle Frage, die allen besonnenen preußischen Vaterlandsfreunden sich in jenen Tagen aufsträngte. Nun, man durfte mit gutem Vertrauen der Entwicklung der schwierigen Fragen entgegensehen. Der Leiter der preußischen Politik hatte an den beispiellosen Ersolgen des Heeres einen mächtigen Hinterhalt, wenn immer die weitgehenden Forderungen der begeisterten Sieger seinen Plänen auch Hemmnisse in den Weg zu legen drohten. Mit sester Entschlossenheit ging Vismarck an die Verfolgung seines Zieles. Wer ist Europa? so durfte er auch jest den von seiten der europäischen

Dächte drohenden Gefahren gegenüber wiederum fragen. Der Widerstreit der verschiedenen Interessen konnte jest wie vormals ein einmütiges Borgehen der Unbeteiligten verhindern.

In erster Linie war es die stümperhafte Staatskunst Napolcons und seiner Ratgeber, welche es Bismarck möglich machte, sein Ziel durch alle Wirren und hindernisse hindurch siegreich zu verfolgen. Am 5. Juli erschien in der amtlichen Zeitung des Pariser Kabinetts, im "Moniteur", eine von Napoleon selbst versaßte Note, welche ber Welt die überraschende Nachricht verfündete, daß Österreich dem Kaiser der Franzosen Benetien zu Füßen gelegt und Frankreichs Bermittlung bei den friegführenden Mächten erbeten habe. Der Raiser habe in den Borschlag gewilligt und bereits die erforderlichen Schritte zur Herbei= führung zunächst eines Waffenstillstands bei den Königen von Preußen und Italien gethan. Die Beröffentlichung hatte in Paris ben beabsichtigten Erfolg. Die Hauptstadt Frankreichs, deren Gitelkeit sich aufs höchste geschmeichelt fühlte, legte infolge dieses wichtigen Greignisses Flaggenschmuck an und veranstaltete am Abend eine glänzende Erleuch= In ihrer Berblendung mertten die Franzosen es nicht, daß die Regierung burch die Anmaßung eines Schiederichteramts die andern unbeteiligten Großmächte in Europa sich zu Gegnern machen mußte, und daß auf bieje Beije bem Gieger von Sabowa freie Bahn für weitere große Erfolge geschaffen wurde. Denn zu einer nachbrucklichen Durchführung feiner als Schiederichter übernommenen Pflichten fehlte Frankreich die Macht.

Am 5. Juli berief Napoleon einen Ministerrat nach St. Cloub, dem auch die Kaiserin Eugenie beiwohnte. Droupn de Lhups beantragte die sofortige Einberufung der Rammern, die Anleihe einer Milliarde, Aufstellung eines Heeres von hunderttausend Mann an der Ostgrenze und Androhung der Besetzung des linken Rheinusers, im Falle Preußen sich den Forderungen des französischen Schiedsrichters nicht zu fügen bereit sei. Das Kaiserpaar erklärte sich mit dem Vorschlage einverstanden, während der Minister Rouher im bedenklichen Schweigen verharrte. Da trat der Minister Lavalette uneingeladen hinzu, der, vom Kaiser selbst über den Gegenstand der Verhandlung unterrichtet, sich entschieden

gegen die Anträge Droupns ausspricht. Der Kaiser, meint er, verleugne dadurch das System seiner bisherigen Politik, salle aus der Rolle eines Bermittlers, indem er sich zum Bundesgenossen Österreichs mache, versleite Italien zum Treubruch gegen das ihm verbündete Preußen. Als seiner Ansicht Schwierigkeiten bereitet wurden, offenbarte er dem Kaiser, daß Frankreich für einen etwaigen Krieg höchstens ein Heer von vierzigstausend Wann zu sofortiger Berwendung bereit habe, das auch nicht einmal so ausgerüstet wäre, daß es den mustergiltigen preußischen Wassen Widerstand zu leisten imstande sei. An Droupn richtete er die scharfen Worte: "Und Sie, mein Herr, der Sie immer nur an Österreich gedacht und jede Verständigung mit Preußen gestissentlich abgewiesen haben, Sie wagen heute eine solche Politik anzuraten, ohne sich auch nur Rechenschaft zu geben von den Witteln, mit denen Sie sie aufrechterhalten könnten."

Diesen Gründen gegenüber mußte die Kriegslust verstummen. Der Kaiser schloß in heftiger Gemütsbewegung die Sitzung. Er hatte sich durch die Ratschläge Droupns zu einer übereilten Politik verleiten lassen, die ihn tieser Demütigung und großer Gesahr auszusetzen drohte, wenn Preußen und Italien den Forderungen, welche er als Schiedszichter an sie gestellt, entschiedenen Widerstand entgegensetzen. Bon dem Verhalten beider Mächte hing es ab, aus der verhängnisvollen Lage einigermaßen mit Ehren herauszukommen.

Gleichzeitig mit jener Note an den Moniteur hatte Napoleon eine Depesche an das Hauptquartier König Wilhelms abgesandt, worin es hieß: Das durch die großen und schleunigen Erfolge der preußischen Waffen herbeigeführte Ereignis nötige ihn, aus seiner Rolle vollständiger Enthaltung herauszutreten. "Ich kenne die Hochberzigkeit Ew. Majestät sowie Ihr liebevolles Vertrauen zu mir zu gut, um nicht zu glauben, daß Sie, nach solchem Ausschwunge Ihres Waffenruhms, mit Genugsthuung die Schritte begrüßen werden, die ich thun will, um Ihren Staaten wie Europa den Segen des Friedens wiedergeben zu helfen. Ew. Majestät guter Bruder Napoleon."

Diese Erklärung rief im preußischen Heere wie im Bolke die heftigste Entrüftung hervor. "Unglaublich!" war der erste Ausruf des

Königs, als die Depesche in seine Hände gelangt war. "Reinen faulen Frieden, keinen französischen Frieden!" rief einmutig Heer und Bolk.

Auch in Bismarck tochte ber Zorn über die perfibe Bolitik Napoleons, der trop aller frühern Zusicherungen wohlwollender Neutralität jest bem Sieger in ben Arm fiel. Gine gebührende Abweisung solcher Anmahung nach Baris zu senden, wäre sicher ganz seinem Gefühl entsprechend gewesen. Aber bennoch durfte Preußen in seiner augenblicklichen Lage, zumal ba man über ben mahren Stand ber Dinge in Paris noch untlar war, ben läftigen Bermittler nicht herausfordern. Nach solchen Erwägungen ward die Antwort im Einverständnis mit dem Könige in vorsichtiger Weise bahin abgefaßt, daß man bereit sei, ben Borichlag anzunehmen und fich über bie Mittel zur Berftellung bes Friedens zu verständigen. Gleichzeitig erhielt der Botichafter in Baris, Graf Golg, Beisung, dem Raiser Napoleon erläuternd auseinander= zuseten, welche Aufgaben die Bundespflichten gegen Italien und die Lage bes preußischen Beeres ber preußischen Volitik stellten. man sich im preußischen Hauptquartier, welches inzwischen nach Bardubit verlegt worden war, über die zu stellenden Bedingungen geeinigt hatte, wurde Pring Reuß am 7. Juli mit einem Schreiben bes Königs an den Raiser Napoleon nach Paris gesandt und ermächtigt, in Gemeinschaft mit dem Gefandten die Verhandlungen zu führen. Inftruftion lautete babin, daß die Berhältniffe es Breufen nicht erlaubten, einen Waffenstillstand ohne Bürgschaft für ben etwaigen Inhalt eines fünftigen Friedens und ohne die Auftimmung Italiens zu Die hauptsächlichsten Forberungen Breugens aber richteten sich auf folgende Bunkte: Der Austritt Österreichs aus dem Deutschen Bunde, Errichtung eines Bundesstaates auf nationaler Grundlage und unter Breugens Führung, Erweiterung bes preugischen Befites behufs Berbindung ber bisher getrennten Teile bes Königreichs. Es fam infolge biefer Bedingungen zu heftigen Berhandlungen im Pariser Rabinett. Die Herstellung der deutschen Einheit stellte sich den Franzosen als mahres Schreckbild bar. Die Raiserin Eugenie sagte zu bem Prinzen Reuß: "Ihr habt eine solche Kraft und Schnelligkeit eurer Armee bewiesen, daß wir bei der Nachbarschaft einer solchen Nation Gefahr 39 6. Jahnte, Gürft Bismard.

laufen, eines schönen Tages euch ganz unversehens in Paris zu erblicken. Ich würde abends als Französin einschlafen und morgens als Preußin erwachen."

Es wurde beshalb versucht, die Gefahr eines einigen Deutschlands abzuwenden, indem man vorschlug, neben einem gesonderten Preußen und Österreich ein drittes selbständiges Deutschland, nach dem Muster der Beustschen Trias, aus den Klein- und Mittelstaaten zu bilden, dem auch ein neuzubegründender unabhängiger Staat am linken Rheinuser eingesügt werden sollte. Diesen einer übermäßig erhisten Phantasie entsprungenen Plan wiesen die preußischen Bertreter, wie auch der österreichische Botschafter, der zu den weitern Verhandlungen hinzugezogen wurde, mit gleicher Entschiedenheit zurück. Man mußte sich schon zu andern Vorschlägen bequemen; denn die Ereignisse schritten unaushaltsam vorwärts, und des Vermittlers Lage wurde eine immer bedeutslichere.

Italien, das in dem Kriege bisher keine Lorbeeren errungen, fühlte sich durch die preußischen Siege zu feurigem Wetteiser angespornt und durch die Abtretung Benedigs an Frankreich aufs höchste empört; es ließ unbekümmert um die französischen Vermittlungsversuche seine Truppen die venetianische Grenze überschreiten, um womöglich die Niederlage von Custozza wieder gutzumachen. Preußens Krieger marschierten trot der Beratungen in Paris weiter und weiter auf ihrer Siegesbahn nach Süden zu. Schon stand das Hauptquartier des Königs in Brünn, der Hauptstadt Mährens. In höchster Erregung über den zögernden Berlauf der Unterhandlungen rief Napoleon dem Grafen Golt in Paris zu: "Sagt mir aufrichtig, wollt ihr Zeit gewinnen, um Wien zu nehmen? Alle Welt bestürmt mich, gegen euch einzuschreiten, weil ich als Vermittler bei eurem steten Vorgehen eine lächerliche Rolle spiele."

Freilich war die Rolle Napoleons nicht beneidenswert. Doch die Verschleppung der Angelegenheit, die Preußen freilich gut zu statten kam, wurde aber nicht von ihm allein verursacht. Vielmehr wußte der Kaiser nur zu gut, daß dieselbe in seinem Kabinett selbst zu suchen war. An eine Unterstützung der französisschen Politik durch die Wassen war unter den gegebenen Verhältnissen nicht zu denken. Den tollkühnen

Stürmern gegenüber machten sich noch andere zur Borsicht mahnende Stimmen geltend. Der Prinz Napoleon erklärte unter anderem: Es liege zwar im französischen Interesse, daß Deutschland geteilt bleibe, aber nur durch Schonung, Milbe und Geschicklichseit sei das zu erreichen; Drohung und Gewalt würden alles verderben. Nur die, welche den Kaiser von Frankreich als Bertreter der europäischen und klerikalen Reaktion zu sehen wünschten, könnten ihn zu einem Bündnis mit dem "österreichischen Kadaver" und zu einem Kriege gegen Preußen und damit gegen Deutschland und Italien drängen.

Enblich am 14. Juli konnte der preußische Botschafter Napoleon einen Entwurf der Friedensvorschläge vorlegen. Derfelbe enthielt fol= gende Cape: "Dfterreich ertennt die Auflösung bes alten Deutschen Bundes an und widersett sich nicht einer neuen Organisation Deutschlands, an ber es keinen Teil nimmt. Breußen bilbet eine Union Nordbeutschlands, welche alle Staaten nördlich ber Mainlinie umfaßt. Die beutschen Staaten süblich vom Main haben die Freiheit, unter sich eine subbeutsche Union zu schließen. Die zwischen der nördlichen und füblichen Union zu erhaltenden nationalen Bande werden burch freies, gemeinsames Einverstandnis geregelt. Die Elbherzogtumer werden mit Preußen vereinigt. Öfterreichs Integrität außer Benetien wird erhalten." - "Sie haben gang meine Gebanken ausgebrückt," fagte Navoleon, aufatmend, als Golt ihm biefe Grundlage ber Friedens= verhandlungen unterbreitete. Wie froh war er, daß sich ihm ein Ausmeg bot!

Als einige Tage barauf Herr von Beuft als neuzeitlicher Segest in Paris erschien, um Frankreichs Schutz gegen Preußen persönlich anzurusen, wie es vor Ausbruch des Krieges freilich auch Württemberg und Hessen-Darmstadt gethan, und dem Kaiser Napoleon dringend riet, ein Heer von hunderttausend Mann am Rhein gegen Preußen auszusstellen, erwiderte ihm Napoleon: Ob Herr von Beust denn wisse, daß die preußische Politik den Interessen Frankreichs zuwiderlause, und man in Paris Beranlassung habe, denselben durch Einschüchterung entgegenzutreten? "Der arme Beust," sagte der russische Botschafter, Baron Budderg, "hat das Unglück gehabt, um einige Tage zu spät zu kommen."

Napoleon versah seinen Botschafter Benedetti mit genauen Beisungen und entsandte ihn zur Beschleunigung der Verhandlungen ins preußische Hauptquartier.

Inzwischen hatte Bismarck einen Bersuch gemacht, ohne die Bermittlung Unbeteiligter jum Friedensschlusse ju gelangen, ein Schritt, ber seiner Staatskunft wie seinem Herzen gleich große Ehre macht. Sein Gedanke, Ofterreich fo schonend wie möglich zu behandeln, um cine spätere Bundesgenossenschaft gegen äußere Feinde nicht unmöglich zu machen, hatte ihn dazu geführt, mit der Wiener Regierung in unmittelbare Berhandlungen zu treten. Der Bürgermeifter von Brunn, Dr. Gistra, mit bem Bismarck außeramtliche, perfonliche Beziehungen angeknüpft hatte, sollte die Hand dazu bieten, im Auftrage Bismarcks nach Wien reisen und bort beffen Borschläge unterbreiten. Dr. Gistra, ein einfichtsvoller Staatsmann, hat später in ber Sigung bes öfterreichischen Abgeordnetenhauses vom 30. Januar 1871 auf eine Behauptung hin, Rapoleon hatte 1866 Ofterreich gerettet, über jene Verhandlungen felbst berichtet. "Die Bereitwilligfeit," fagte er, "ben Frieden ju schließen und zwar in Brunn zu schließen, ist ausdrücklich vom Grafen Bismarck betont worden. Es ist auf Grund folgender wesent= licher Bestimmungen geschehen, daß mit Ausschluß Benetiens ber Länderbestand gewahrt bleibe, daß keinerlei Kriegsentschädigung gezahlt werbe, daß in Deutschland ber Main die Grenze für die preußischen Bestrebungen zu bilden habe, Süddeutschland freie Sand behalten und Österreich nach eigenem Ermessen sich mit demselben verbinden möge. Alles dies jedoch unter ber einen Bedingung, daß jeder Einspruch und jebe Vermittlung von jeiten Frankreichs ausgeschlossen bleibe."

An Stelle des Brünner Bürgermeisters, der, mit jenen Borschlägen völlig einverstanden, wegen seiner dringenden Amtsgeschäfte verhindert war, reiste der Präsident des Brünner Handelsgerichts, Baron Herring, unter allseitiger Zustimmung nach Wien. Der Friedensbote wurde im ersten Augenblicke, wie Gistra weiter berichtet, hohen Orts sehr gnädig, das überraschende Anerdieten sehr befriedigt, "ja sogar mit Enthusiasmus über diese unerwartete Wendung" aufgenommen. Aber dennoch wurde der schöne Plan nicht verwirklicht. Menschen und die Macht der Dinge!

Bare von der öfterreichischen Regierung damals die Gelegenheit ergriffen und, frisch entschlossen gehandelt worden, so wäre der Friede höchst wahrscheinlich in vierundzwanzig Stunden zum Abschlusse gelangt. Welch ein Schlag für ben Barifer Bermittler, ber nach allen Wandlungen feiner launenhaften Bolitif feinen Grund zu einer Beschwerbe, und wenn, bie Mittel zu einem gewaltsamen Gingriff nicht gehabt hatte! Dagegen ware ein Bundnisabschluß zwischen Österreich und Preußen vielleicht balb darauf vollzogen und der Krieg von 1870 verhindert worden. Allein die Borfehung wollte es anders; Deutschlands Reichsherrlichkeit und volle Einheit sollte erft aus ber Läuterungsglut beißer Rämpfe hervorgeben. Feinde Preußens, unter ihnen in erster Linie Graf Moris Efterhazy, machten ihren ganzen Ginflug geltend, die Sache zu hintertreiben, und wenn ihnen dies auch nicht gelang, so verzögerten sie boch ben Entschluß bes Kabinetts in verhängnisvoller Beise. Die Verhandlungen, von benen auch ber frangösische Gesandte, Herzog von Gramont, Renutnis erhielt, zogen sich mehrere Tage bin. Endlich konnte Herring am 19. Juli von Wien mit ber Nachricht abreisen, daß man geneigt sei, auf die Borschläge einzugehen; er fuhr an dem Tage zwei Pferde au Tobe, um mit ber Friedensbotschaft noch zur rechten Zeit zu kommen, es war aber vergebens. Als er bei Bismarc in Nifolsburg, wo sich bas Sauptquartier jest befand, eintrat, empfing ihn biefer mit ben Worten: "Sie find um eine Stunde zu spät gekommen; eine Stunde früher wurden die Berhandlungen einen andern Gang genommen haben; jest konnen wir die französische Intervention nicht mehr ablehnen, weil dieselbe bereits zugestanden worden ist."

Der französische Unterhändler Benedetti war inzwischen im preußisichen Hauptquartier eingetroffen und dem Brünner Präsidenten zuvorsgekommen. Die Dinge nahmen ihren Berlauf auf der Bahn, in welche sie durch Österreichs Berhalten vor dem Kriege und nach der Entsicheidung von Königgrätz gelenkt worden waren. Die Friedensunterhandslungen konnten nun preußischerseits nicht mehr hinausgeschoben werden. Das Städtchen Kikolsburg, in dessen Wauern dieselben geführt und zum Abschluß gebracht wurden, liegt an der sogenannten Kaiserstraße, von Brünn nach Wien, der ersten Kunststraße, welche in Österreich ans

gelegt wurde. Das Schloß gleichen Namens, welches den König Wilhelm und seine ersten Ratgeber aufgenommen hatte, ist ein alter Stammsitz des österreichischen Hochadels und hatte mit seinem hohen Wartturm schon zuvor in den verschiedensten Zeitläuften auf große weltgeschichtliche Ereignisse herabgeschaut. Es war damals Besitzum des österreichischen Ministerpräsidenten Grasen Mensdorff. Als Bismarck am 18. Juli 1866 bei seinem Eintritt in den Schloßhof den altertümlichen, stattlichen Bau betrachtete, äußerte er zu seinem Begleiter von Keudell: "Wein altes Herrenhaus ist gar unbedeutend gegen dieses Prachtgebäude; dennoch ist es mir lieber, daß wir hier bei Graf Mensdorff sind, als wenn er jett bei mir wäre."

Am 22. Juli trafen die Bevollmächtigten Öfterreichs, Graf Karolyi und Baron Brenner, in Nitolsburg ein; die Friedensverhandlungen begannen. Dieselben brachten für Bismarck noch mancherlei Kampfscenen, wie der ganze diplomatische Feldzug, den er seit dem 3. Juli führte, reich an heftigen Erregungen war. Zu den bereits erwähnten Beweggrunden, die den preußischen Staatsmann den möglichst schnellen Friedensschluß betreiben hießen, kam noch ein neuer, sehr schwerwiegender. Dem Heere war mit dem Ausbruch der Cholera ein Feind erwachsen, der furchtbar in den Reihen der Kämpfer wütete und mit dem sich weder Waffenstillstand noch Frieden schließen ließ. Über den Wider= stand, den Bismarcks Friedensbemühungen im eigenen Lager fanden, äußerte er später dem Brofessor Bluntschli, Abgeordneten im Rollparla= ment, gegenüber also: "Nach ber Schlacht von Königgraß war ich ganz allein für den Frieden. Alle waren gegen mich; es ist gar nicht zu sagen. Der König war ungehalten, die Generale tobten über den Zivilisten. Ich erklärte dem Könige: Ich werde die Berantwortlichkeit der Fort= sekung des Krieges nicht auf mich nehmen und zurücktreten. Aber wenn der König tropdem Krieg führen und meinethalben ein oftrömisches Kaiserreich gründen und nach Konstantinopel ziehen wolle, so erbäte ich mir eine Stelle in der aktiven Armee, um zu beweisen, daß es mir nicht an Mut fehle. Wir hatten damals die Cholera im Leibe. Franzosen konnten einen Einfall in Süddeutschland machen. Der Sieg über sie hätte viel, auch beutsches Blut gekostet. Ich war der Weinung,

wir haben eine Höhe erreicht, von wo aus die Wasser von selbst abwärts fließen ohne Gewalt." Es gelang Bismarc endlich, den König
und die Heerführer zu seinen Ansichten zu bekehren, aber welchen Kamps
dies gekostet hat, läßt sich daraus ermessen, daß der starke Mann, wie
er später selbst erzählte, während der Verhandlungen in Nikolsburg in
einen Weinkramps versiel. "Ich kenne das mit dem Weinen," sagte er
einmal im Jahre 1870, "'s ist Nervenaufregung, Weinkramps. Den
habe ich auch gehabt, in Nikolsburg, und so stark, daß mich der Bock
stieß."\*) Unterstützung seiner Friedensbemühungen sand er nur beim
Kronprinzen, der als Gegner des ganzen Krieges überhaupt mit ihm
in diesem Falle gleicher Ansicht war.\*\*)

Es war inzwischen zum Abschluß eines Waffenstillstandes gekommen. Die Runde von demjelben traf am 22. Juli im preußischen Heere ein, während ein Teil besselben unter General Fransech bei Blumenau, Breßburg gegenüber, in einem siegreichen Treffen die österreichischen Scharen bes Grafen Thun bereits mit eisernem Arme umklammert hatte und zu vernichten brobte. Es wurde freilich von den preußischen Heerführern ein hoher Grad von Mäßigung gefordert, als fie im Angeficht der Hauptstadt, beren weithin schauenden Stephansturm die Vorposten vom schlachtenberühmten Marchfelde aus schon erblickten, in ihrem Siegeszuge innehalten sollten. Gie mußten sich aber ber Notwendigkeit fügen. Wie begründet Bismarcks Befürchtungen waren, zeigte fich balb. Im 24. Juli traf eine Drahtnachricht aus Betersburg ein, babin lautend, daß ber Raiser Alexander den Rusammentritt eines Kongresses dringend wünsche, da die schwebenden Fragen ohne die Austimmung Europas nicht er= ledigt werden könnten. Auch der Schiedsrichter an der Seine ließ trotbem und alledem burch seinen Gesandten Benedetti die Forberung seines Maklerlohnes in Form von Ausgleichungsvorschlägen, "Kompensationen",

<sup>\*)</sup> Bufch: "Graf Bismard und jeine Leute". Bb. II. S. 168.

<sup>\*\*)</sup> Bilbort erzählt in seinem Buche (Bb. I, S. 264) in Bezug hierauf vom Krondrinzen: "Oftmals und sogar nach dem Siege zeigte er sich mir gegenüber als erklärten Gegner des Kriegs. "Ich sowohl wie meine Mutter," sagte er, "haben uns dem Kriege soviel als möglich widersett. Der König ist wider seinen Billen hineingezogen worden, und ich bin hier lediglich einer seiner Soldaten und sein Leutnant."

am linken Rheinufer anmelben. Nun galt es, so schnell wie möglich mit Öfterreich ins Reine zu kommen.

Nach allen Erörterungen während ber letten Wochen hielt es Bismarck für notwendig, dem Könige die ganze Lage noch einmal vor Augen zu führen. Er that dies in einer ausführlichen Denkschrift über bie nächsten Aufgaben ber preußischen Politik. "Es scheint mir von größter Wichtigkeit," hieß es barin, "baß ber gegenwärtige gunftige Augenblick nicht verfäumt werbe. — Das Schwanken bes Kaisers Napoleon und ber Druck ber öffentlichen Meinung in Frankreich laffen nur zu fehr befürchten, daß, wenn die augenblicklichen Bugeftandniffe nicht in Thatsachen verwandelt werden, ein neuer Umschwung stattfinden könnte. — Em. Königliche Majestät haben aus bem Schreiben Sr. Majeftät des Raifers von Rugland ersehen, mit welcher Besorgnis Sochst= berfelbe ben Bedingungen Preußens entgegenfieht. Die verwandtschaft= lichen Beziehungen bes ruffischen Kaijerhauses zu ben beutschen Dynastieen erwecken die Beforgnis, daß bei weitern Verhandlungen die Sym= pathieen für dieselben schwer ins Gewicht fallen durften. In England fängt die öffentliche Meinung an, sich den Baffenerfolgen Em. Königlichen Majestät zuzuwenden, von der Regierung aber läßt sich ein Gleiches nicht sagen und nur annehmen, daß sie vollendete Thatsachen anerkennen werbe. Bon Österreich ist alles Wesentliche gewährt, was Breußen von ihm zu fordern hat. Der Ausschluß Ofterreichs aus bem Bunde in Berbindung mit der Annexion von Schleswig-Holstein, Hannover, Kurheffen, Oberhessen und Nassau und mit einem solchen Berhältnis Sachsens zu Preußen, welches bie gesamte Kraft bes Landes Ew. Majestät zur Verfügung stellt, barf als ein Ziel angesehen werden, so groß, wie es bei dem Ausbruche des Krieges niemals gesteckt werden Benn bieses Biel burch einen raschen Abschluß von Braliminarien auf dieser Grundlage gesichert werden kann, so würde es nach meinem allerunterthänigsten Dafürhalten ein politischer Fehler sein, burch ben Bersuch, einige Quadratmeilen mehr von Gebietsabtretung ober einige Millionen mehr Kriegskoften von Österreich zu gewinnen, das ganze Resultat wieder in Frage zu stellen, und es den ungewissen Chancen einer verlängerten Kriegsführung ober einer Unterhandlung,

bei welcher fremde Einmischung sich nicht ausschließen lassen würde, auszusehen. — Ich halte es für meine Pflicht gegen Ew. Königliche Majestät, Allerhöchstderselben diesen allerunterthänigsten Bortrag schriftzlich und in amtlicher Weise zu erstatten, da die Entscheidung des Augenzblicks nach meinem Ermessen von einer unberechendaren Wichtigkeit ist. Ich fühle die ganze Berantwortlichkeit gegen Ew. Königliche Majestät für den Kat, welchen ich zu erteilen berusen din, und habe daher das Bedürsnis, amtlich zu konstatieren, daß, wenn Ew. Wajestät besohlene Bedingungen in den Berhandlungen pflichtgemäß vertreten werden, doch jede Erschwerung des schleunigen Abschlusses mit Österreich behuss Erlangung nebensächlicher Borteile gegen meinen ehrsurchtsvollen Antrag und Rat ersolgen würde."

Nach längerm heftigen Widerstreben entschloß sich der König, seine von den Borschlägen Bismarcks abweichenden Forderungen, in der Hauptsache auf die Erwerbung Sachsens sich beziehend, aufzugeben. In seinen Randbemerkungen zu der Dentschrift sprach er am Schlusse die Ansicht aus, daß, wenn trot Bismarcks pflichtmäßiger Vertretung der preußischen Ansprüche vom Besiegten nicht das, was Armee und Land erwarten dürften, zu erlangen sei, ohne das Hauptziel zu gefährden, so müsse der Sieger vor den Thoren Wiens sich eben fügen und der Nachswelt das Urteil überlassen.

"Schwerlich," bemerkt Sybel hierzu, "wird die Nachwelt anders urteilen, als daß ein solches Berhältnis zwischen Monarch und Minister, eine solche Verbindung von Siegesbewußtsein und Mäßigung, ein solches Hand-in-Hand-gehen von Selbstbeherrschung und Genialität in aller menschlichen Geschichte sehr selten erschienen ist."

Die Verhandlungen nahmen nun, nachdem Bismarck die Zusstimmung des Königs für seine Vorschläge erlangt hatte, einen raschen Verlauf. Der Erwerbung von Hannover, Kurhessen, Nassau, Franksturt am Main und SchleswigsHolstein sesten die Vertreter Östersreichs keinen Widerstand entgegen; auch über die Festsetzung der Kriegsentschädigung einigte man sich leicht. Vismarck ging in seiner Forderung von fünfzig auf fünfundvierzig und endlich auf vierzig Millionen Thaler herunter, wovon zwanzig Millionen noch auf

Österreichs Auslagen für den dänischen Krieg und die Naturals verpslegung der preußischen Truppen bis zum Abschluß des Friedens in Abzug kamen.

Schwierigkeit verursachte nur noch die Verhandlung über das Schickal Sachsens. Österreich nahm sich bes Bundesgenossen in Anerkennung langjähriger Treue und ber glanzend bewährten Tapferkeit bes fachfischen Heeres mit großer Entschiebenbeit an; Frankreich legte ebenfalls ein gut Wort für ben hartnäckigen Gegner Preugens ein, indem es die Gemahr= leiftung des Länderbesitzes für Sachsen mit in die Friedensbedingungen aufzunehmen forberte. Bismarck, welcher zunächst die Abtretung bes Leipziger und Baupener Kreises verlangt hatte, ging endlich auch auf biese Bedingung ein. Als dann aber der Graf Karolyi versuchte, den Anschluß Sachsens an die Sübstaaten burchzusepen, da war Bismarck an ber Grenze seiner Nachgiebigkeit angelangt. Sachsen, dieser gefährliche Gegner im Bunde mit dem Guben — das durfte nimmer ge= schehen! In heftiger Erregung sprang ber preußische Staatsmann auf, warf feinen Seffel zurud, redte feine gewaltige Geftalt boch empor, und die zornfunkelnden Augen auf den Anwalt Sachsens gerichtet, er= flarte er: "Die Aufrechterhaltung biefes Begehrens bedeutet die Er= neuerung bes Kriegs; felbst wenn es ber König annähme, wurde ich bennoch nicht darin willigen, sondern mein Amt aufgeben, um einen solchen Vertrag nicht unterzeichnen zu muffen." Das war von burchschlagender Wirkung; kleinmütig lenkten die Vertreter Ofterreichs ein, und jo wurde vereinbart, daß zwar Sachsens Besitztand unversehrt bleiben, aber jeine Aufnahme in den zu schließenden Nordbund erfolgen werbe; die fünftige Stellung in bemfelben sowie die Regelung ber Kriegskoften sollte einem Sondervertrage mit dem Könige Johann selbst vorbehalten bleiben.

Auch der Friedensschluß mit den friegführenden Südstaaten sollte später besonders erfolgen. Bereinbart wurde für jetzt nur ein Waffensstillstand auf dem Ariegsschauplatze am Main, wo inzwischen General von Manteuffel an die Stelle des seines Oberbefehls enthobenen und zum Gouverneur von Böhmen ernannten Generals Bogel von Falckenstein getreten war.

Am 26. Juli waren in Nikolsburg die Parteien einig geworden; eben wollte man zur Unterzeichnung der Friedenspräliminarien schreiten, als sich nochmals der französische Zwischenträger Benedetti dei Bismarck melden ließ. Bismarck empfing den Grasen und nahm mit scheindar großer Freundlichseit die Nachricht entgegen, daß er eine Depesche aus Paris zu übermitteln habe, worin der Raiser die Eröffnung mache, für die Zustimmung zu der preußischen Erwerbung eine billige Entschädigung sür Frankreich sordern zu müssen, worüber er sich mit Preußen ins Sinvernehmen setzen werde, sobald seine Rolle als Vermittler beendet sei. Der Botschafter deutete an, daß es sich wohl um Landschaften am linken Rheinuser handeln würde. "Wachen Sie mir heute keine amtliche Witteilung dieser Art," siel ihm Bismarck ins Wort und wandte sich zur Unterzeichnung der Friedenspräliminarien.

Die Bedingungen, unter welchen ber später endgiltig abzuschließende Friede vereinbart wurde, lauteten nun in ihren Grundzügen:

Österreich erkennt die Auflösung des Deutschen Bundes an und scheidet aus Deutschland aus.

Es willigt in die Beränderungen, welche Preußen in Norddeutschsland vorzunehmen für gut befindet und in die Einverleibung Schleswigs Holsteins, Hannovers, Kurheffens, Naffaus und der Freien Stadt Frankfurt in den preußischen Staat.

Sein Besitzrecht in Schleswig-Holftein überträgt Österreich an Preußen, doch unter dem Borbehalt, daß die Bevölkerung der nördslichen Distrikte von Schleswig, wenn sie durch freie Abstimmung den Wunsch zu erkennen geben, mit Dänemark vereinigt zu werden, an Dänemark abgetreten werden sollen.

Die beutschen Staaten nördlich von der Linie des Mains vereinigen sich zu einem Bunde unter der Führung Preußens.

Die füblich von bieser Linie gelegenen beutschen Staaten treten in einen Berein zusammen, bessen nationale Berbindung mit dem nordbeutschen Bunde der nähern Berständigung zwischen beiden Mächten vorbehalten bleibt, und der eine internationale unabhängige Existenz haben wird.

Ofterreich zahlt zwanzig Millionen Kriegskoften und liefert Venetien an Italien aus.

Graf Bismarch hatte sein nächstes Ziel erreicht. In demselben Augenblicke, als von Osten und Westen her der fremde Einspruch gefahr= drohend wurde, waren die Forderungen Preußens zu vollendeten Thatsachen geworden, war der Friede gesichert. "Niemals ist mit schärferem Blicke und sesterer Hand die "Stirnlocke Fortunas" ergriffen worden."

Am 28. Juli wurde der Austausch der ausgesertigten Urkunden über die Friedensbedingungen vollzogen. Eine ergreisende Scene schloß sich unmittelbar diesem großen weltgeschichtlichen Vorgange an. Der König, dem, wie wir wissen, anfangs das erlangte Friedensergebnis den großen Wassenerfolgen gegenüber zu gering erschien, freute sich derselben nun nach dem glücklichen Abschlusse der Berhandlungen doch in solchem Waße, daß er, wie Roon an seine Gattin schreibt, aussprang, um seiner Freude und seinem Dankgefühle in begeisterter Weise Aussbruck zu geben. "Er umarmte und küßte, dankend und weinend, mit viel beweglichen Worten zuerst Bismarck, dann mich und Woltke, indem er diesem und mir den Ablerorden, Bismarck das Großfreuz der Hohenzgollern verlieh."

Germanische Helbengröße, aus tiesem, ursprünglichem Gemüte erwachsen, tritt uns hier entgegen. Siegfriednaturen, bei denen Kopf, Herz und Arm im vollkommensten Einklange standen, waren es, deren Wirken und Schaffen den neuen Frühling des deutschen Bolks herbeisführten."



## XXV.

## Der Kanzler des Norddeutschen Bundes.

"Das Eisen ist warm, so schmiede, Graf, So schmiede das deutsche Gewassen! Germania schmiede, dem fürstlichen Weib, Das Panzergeschmeid um den blübenden Leib, Zum Schutz und zum Trupe geschaffen.

Das Gifen ist warm, so schmiebe, Graf, Bis ganz es vollendet ist, schmiede Zum Panzer der Eintracht der Freiheit Schwert! Dann lebst du unsterblich am helmischen herd, Ein neuer Siegfried im Liede."

Theodor Bulpius.

ber saft wunderbaren Gunst eines gütigen Geschicks, aber auch unter der Riesenarbeit seiner Führer. Bismarcks Anteil an diesem Heroenwerke ist um so dewundernswerter, als er während der letzen Zeit des Feldzugs und der Friedensverhandlungen von einem schmerzschaften Leiden geplagt wurde. Roon schreibt über das damalige körpersliche Besinden des Freundes in einem Briese vom 17. Juli: "Seit gestern nachmittag hat Bismarck wieder seinen nervösen Rheumatismus im Bein bekommen, was ich, wenn der Zustand andauerte, für ein Unglück von großer Tragweite halten würde. Ich hatte gehofft, er würde sich während des Feldzugs eine andere Lebensweise angewöhnen, die seinen Nerven aushülse; aber er ist unverbesserlich, arbeitet die Rächte, weil er die halben Tage verschläst."

Diese Gewohnheit Bismarcks, des Nachts zu arbeiten, die die Sonne seine Lampe auslöschte, von ihm auch die in spätere Zeiten beibehalten, entsprang wohl mehr dem Zwange als der Neigung. Zu seiner oft übermenschlichen Gedankenarbeit eigneten sich die stillen Nachtstunden mehr als der Tag mit seinen Unruhen und Störungen. Bissmarcks urwüchsige Kraft überwand das Körperleiden schnell genug; ungestört und ungeschwächt konnte er seinem Ziele weiter nachstreben. Ruhe gab's für ihn nicht; die Lösung nicht minder schwerer Aufgaben als die eben gelösten wartete seiner.

Auch ferner mußte unser Held jeden Schritt auf seiner Bahn der Gunst des Geschicks abringen. Gleich nach Bollzug der Friedensprälisminarien trat er mit dem Könige, Moltke und Roon die Rückreise an. Bon Prag aus schried er am 3. August an seine Gemahlin, die mit den Kindern in Kröchlendorf bei den Verwandten weilte: "Soeben komme ich von einer Spaziersahrt über Hradschin, Belvedere und habe alle Schönheiten der Prager Landschaft gesehen. In wenigen Tagen sind es neunzehn Jahre, daß wir dies alles zusammen besichtigten. Wie viel Wunderbares mußte geschehen, um mich heute in dieser Art wieder an dieselbe Stelle zu führen. Worgen denken wir in Berlin zu sein. Großer Zwist über die Thronrede. Die Leutchen haben alle nicht genug zu thun, sehen nichts als ihre eigne Nase und üben ihre Schwimmkunst auf der stürmischen Welle der Phrase. Mit den Feinden wird man fertig, aber die Freunde! Sie tragen alle Scheuklappen und sehen nur einen Fleck von der Welt."

Es war vor Beginn des Kriegs der Landtag aufgelöst worden, die Neuwahl, welche unter dem Schlachtendonner von Königgräß stattzesefunden, hatte der Regierung einen glänzenden Sieg über die Widerssacher im eignen Bolke gebracht. Der König und die Genossen Bismarcks im Winisterium kamen in die Bersuchung, sich der Landesvertretung gegenüber dem zwiesachen Triumphe entsprechend zu verhalten. Bismarck hingegen behielt auch in dieser Sache sein klares Urteil und seine Wäßigung, welche er in den Berhandlungen mit den äußern Gegnern nicht einen Augenblick verloren hatte. Er beschloß, als Friedensbringer heimzukehren, seinen alten Feinden im Abgeordnetenhause mit dem

Ölzweig in der Hand gegenüberzutreten und den langjährigen Bersassungsftreit zum Abschluß zu bringen. Sein Borschlag, durch eine besondere Borlage für die ohne Zustimmung der Kammern erfolgte Führung des Staatshaushalts bei dem neuen Landtage Indemnität, nachträgliche Genehmigung, nachzusuchen, stieß auf entschiedenen Widersstand. "Die Indemnität durchzuseten," sagte er später, "war sehr schwierig. Die andern Minister wollten nicht, der König sah darin eine Gesahr für seine Ehre. Er wollte nicht "Abbitte thun" vor den Kammern. Ich habe oft ansetzen und alles anstrengen müssen, um ihm begreislich zu machen, daß hier Indemnität nichts anderes heiße als: Hätten die Kammern alles gesannt, sie hätten von unserm Standpunkte aus nicht anders gehandelt als wir."

Mit überzeugenden Worten legte Bismard bem Königlichen Herrn bie Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit seiner nachgiebigen Bolitik bar: "Bie ift es möglich," jagte er, "in bem Antrage auf Indemnität ein reumütiges Sündenbekenntnis zu seben? Gerade bas Gegenteil ift ber Kall. Wenn wir Indemnität beantragen, fordern wir den Landtag zu ber Erklärung auf, daß wir recht gethan, indem wir handelten, wie geschehen. Bisher hat das Abgeordnetenhaus uns das bestritten; wenn es uns heute Indemnität bewilligt, so liegt darin fein Eingeständnis, baß es früher unsere zwingenden Gründe nicht begriffen oder nicht ge= würdigt habe, jest aber anerkenne und beshalb bem Vorgeben bes Ministeriums nachträglich Zustimmung erteile." Roon war, wie stets, auch in dieser Frage auf Bismarcks Seite. Er konnte ben König auf folgendes Wort seiner Denkschrift vom 1. März 1861 verweisen: "Nur ber Starke und Reiche kann freigebig sein, ohne Schaben zu nehmen." Der König konnte sich ben Gründen seiner Ratgeber nicht verschließen und willigte endlich ein, einen bementsprechenden Sat in die Thronrede aufzunehmen.

Am 4. August gegen elf Uhr vormittags trasen die Sieger von Königgrätz unter unbeschreiblichem Jubel des Bolks in Berlin ein. Welche Empfindungen mochten die Brust unsers Helden durchwogen, als er die Hauptstadt wieder betrat, in die er, wie er selbst einmal gesäußert, niemals zurückgekehrt wäre, wenn das Schlachtenglück bei

Königgräß gegen seine Staatskunst entschieden hätte. Bewegten Herzens sagte er nun zu einem ihn begrüßenden General: "Wir sind rascher wiedergekommen, als wir dachten. Heute vor fünf Wochen reisten wir ab; eigentlich war schon vor drei Wochen alles fertig." — "Der einzige Rechensehler, den Sie gemacht haben, Excellenz!" antwortete der General.

"Saul hat tausend geschlagen, David aber hat zehntausend ge== schlagen," an dieses Schriftwort mochte wohl Bismarcks alter Lehrer Bonnell benken, als er seinen großen Schüler bei dessen Heimkehr in einem begeisterten Gedichte begrüßte:

> "Mit Staunen sieht erfüllet dein Seherwort Das deutsche Bolt, das jüngst es vernahm: "Nicht Worte, Feste, Trinkgelage, Kampf nur und Blut werd' es einst vereinen."

Mit Stolz und Freude rühmet das Preußenvolk Das heer, den König, der es zum Sieg geführt, Die tapferen helben; boch vor allen Klinget dein Lob in dem Mund und herzen."

Am 5. August wurde im Weißen Saale des Königlichen Schlosses ber Landtag eröffnet. In höchster Spannung lauschten bie Bertreter des Bolks den Worten der Thronrede, welche der sieggekrönte greise König Wilhelm, umgeben von seinen ruhmreich heimgekehrten Balabinen, selbst verlas. Begeisterter Beifall brach aus, als man die versöhnenden Friedensworte darin vernahm. Die frühern erbitterten Gegner der Regierung, welche mit Zagen ben Saal betreten hatten, atmeten, wie von einem Alp befreit, auf. Die Regierung beutete ihren Triumph Rein Staatsstreich, kein Verfassungssturg! Es war die Hoffnung berechtigt, daß dem äußern Frieden der innere folgen werde. Die bringenden Mahnungen Bismarck in den spätern Verhandlungen, die dargebotene Berjöhnung anzunehmen, fiel auf fruchtbaren Boben. "Noch ist unsere Aufgabe nicht gelöst," sagte er, "sie erfordert die Einigkeit des gesamten Landes, der That und dem Eindrucke nach. Wenn man oft gejagt: ,Was bas Schwert gewonnen, hat die Feber verdorben,' - jo habe ich bas volle Vertrauen, daß wir nicht hören werben: "Was Schwert und Jeder gewonnen haben, ist von dieser Tribune vernichtet worden." Das Indemnitätsgesetz wurde 3. September mit überwältigender Mehrheit angenommen und bamit ber langjährige innere Streit beenbet. Und daß Bismarc nicht nur vergeben, sondern auch vergessen kann, hat er zehn Jahre später, am 3. April 1876, ertfart, als er über die Saltung feiner frühern Gegner in der Kammer sich also äußerte: "Ich glaube, Objektivität genug zu besitzen, um mich in den Ideengang bes Abgeordnetenhauses von den Jahren 1862-1866 vollständig einleben zu können. Ich habe die volle Achtung vor der Entschlossenheit, mit der die damaligen preußischen Bolfsvertreter bas, mas fie für Recht hielten, vertreten haben. konnten nicht wissen, und ich konnte ihnen auch nicht sagen, worauf meiner Ansicht nach die Politik hinausgehen wurde. Ich habe alle Keindschaften von damals vergessen und bafür volle Berföhnung eintreten laffen."

Seine Meisterschaft zeigte Bismarc auch in den Friedensverhandslungen mit den Südstaaten, welche durch die Einmischung Rußlands und Frankreichs besonders verwickelt wurden. Seine Staatskunst verstand die Dinge so geschickt zu leiten, daß die seindseligsten Gegner wider ihren Willen seine großen vaterländischen Zwecke fördern halsen. Frankreich trat mit seinem Kompensationsvorschlage jetzt ganz entschieden hervor. Auf Anweisung des Ministers Drouhn de Lhuys erschien der französische Botschafter Benedetti gleich nach der Heimkehr Bismarcks bei diesem, um von Preußen als "Tribut der Dankbarkeit für die Haltung Frankreichs" eine bedeutende Länderentschädigung zu verlangen. Es handelte sich um Herstellung der Grenze von 1814, also um die Abtretung linksrheinischer Gebiete Preußens, Baherns und Hessenschafts, einschließlich der ehemaligen Bundessestung Mainz.

Um nicht dem ersten Entrüstungssturme Bismarck über diese unsverschämte Forderung begegnen zu müssen, hatte Benedetti es für ansgemessen gebalten, demselben die Anträge seiner Regierung zuvor schriftlich zu unterbreiten. Wit gewissem Zagen machte er sich darauf zu Bismarck auf den Weg, trat dann aber nach Bismarcks eigner Witteilung mit scheindar fühnem Mute bei diesem ein, um das

Ultimatum: "Mainz ober Krieg!" zu stellen. "Nun, dann Krieg!" war die sofortige Antwort des preußischen Staatsmannes. In den weitern Berhandlungen bat ber Botichafter, seinen Antrag bem Könige vorzulegen; die Antwort werde er sich dann holen. Am Abend bes 7. August fand sich Benebetti wieder bei Bismarck ein, eine bis nach Mitternacht dauernde Unterhandlung folgte, in welcher Bismarck schließlich seine Meinung in folgenden Säten zusammenfaßte: "Warum wollen Sic uns folche Sprünge machen? Sie muffen boch wiffen, bag für uns die Abtretung deutscher Erde eine Unmöglichkeit ist. Ließen wir uns zu bergleichen herbei, jo batten wir trot aller Triumphe Bankerott gemacht. Bielleicht könnte man andere Wege finden, Sie zu befriedigen. Aber wenn Sie auf diesen Forderungen bestehen, so gebrauchen wir darüber täuschen Sie sich nicht — alle Mittel: Wir rufen nicht bloß die deutsche Nation in ihrer Gesamtheit auf, sondern wir machen auch sofort Frieden mit Österreich auf jede Bedingung bin, überlassen ihm ganz Sübbeutschland, lassen uns selbst ben Bundestag wieder gefallen. Aber dann gehen wir auch vereinigt mit achthunderttausend Mann über ben Rhein und nehmen euch ben Elfaß ab. Unfere beiden Armeen sind mobil, die eurige ift es nicht; die Konfequenzen denken Sie fich felbst. — Ulso, wenn Sie nach Paris tommen, jo verhüten Sie einen Krieg, welcher sehr leicht verhängnisvoll werden könnte."

Diese Worte machten auf ben Botschafter um so größern Eindruck, als sie in gelassene Freundlichkeit gesprochen wurden. "Wie gern thäte ich nach Ihrem Kate," entgegnete er bekümmert. "Aber mein Gewissen zwingt mich, in Paris dem Kaiser zu erklären, daß, wenn er die Abtretung nicht verlangt, er mit seiner Dynastie der Gesahr einer Revolution ausgesetzt ist." — "Machen Sie," schloß Bismarc das Gespräch, "den Kaiser darauf ausmerksam, daß gerade ein aus dieser Frage entsprunzgener Krieg unter Umständen mit revolutionären Schlägen geführt werden könnte, daß aber gegenüber einer revolutionären Gesahr die deutschen Dynastieen sich sester begründet zeigen würden, als jene des Kaisers Napoleon."

Bismarck konnte diese trutige Sprache um so sicherer führen, als er aus Moltkes und Roons Munde die Gewißheit hatte, daß ein

großes preußisches Heer in zehn Tagen kampfbereit am Rhein stehen könne.

Bon hobem Interesse sind die Einzelheiten, welche ber französische Schriftsteller Bilbort zu ben Borgangen an jenem bentwürdigen Abend bes 7. August 1866 bei Bismard tundgiebt. Er schreibt in seinem Buche:\*) "Im Anfang August jauchzten bie Preußen und eine große Bahl Deutscher bem sieggefronten König Wilhelm und seinem ersten Ratgeber zu. Der militärische Ruhm Preußens war auf seinem Gipfel. Diefen Augenblick mählte bie französische Regierung, um bezüglich gewiffer Gebietsentschädigungen in Berlin Borbesprechungen zu eröffnen. — Um 7. August verabschiedete ich mich bei Herrn von Bismarck, bessen Wohlwollen ich während des ganzen Feldzuges erfahren, und ich bewahre ihm dafür die lebhafteste Dankbarteit. - Gegen zehn Uhr abends befand ich mich im Kabinett des Ministers, als man Herrn Benebetti, ben Gesanbten Frankreichs, anmelbete. "Rehmen Sie eine Tasse Thee im Salon, ich stehe gleich zu Diensten!' Die Stunden vergingen; es schlug Mitternacht, bann ein Uhr morgens. Etwa zwanzig Bersonen, die Kamilie und vertraute Freunde, erwarteten den Haus-Endlich erschien er mit beitrer Stirn, ein Lächeln auf ben Lippen. Man nahm ben Thee, man rauchte und trank nach beutscher Sitte Bier. Die Unterhaltung drehte sich in wechselweise leichtem und ernstem Ton um Deutschland, Italien und Frankreich. Es waren damals in Berlin Gerüchte über einen Krieg mit Frankreich in Umlauf. Im Augenblick bes Aufbruchs fagte ich zu herrn von Bismard: , Wollen Sie mir gestatten, Berr Minister, eine bochst indistrete Frage an Sie zu richten? Bringe ich ben Frieden oder ben Krieg mit nach Baris?" Herr von Bismarck erwiderte mir lebhaft: Freundschaft, dauernde Freundschaft mit Frankreich! Ich lebe ber festen Hoffnung, baß Frankreich und Breußen fünftig den Dualismus der Intelligenz und des Fortschritts bilben werden.' Doch es war mir, als hatte ich um die Lippen eines der Vertrauten des Herrn von Bismarck — ich meine ben Geheimen Rat Baron von Keudell — ein seltsames Lächeln spielen jehen. Ich ging am andern Morgen zu ihm und gestand ihm, wie sehr

<sup>\*)</sup> Bd. II, S. 189 ff.

mich sein Lächeln beunruhigt hatte. "Sie reisen heute abend nach Frankreich ab," sagte er zu mir, "nun gut, verpflichten Sie sich durch Ihr Chrenwort, das, was ich Ihnen jett mitteilen will, auch in Paris geheim zu halten. She vierzehn Tage um sind, werden wir den Krieg am Rhein haben, wenn Frankreich auf seinen Gebietsforderungen besteht. Es verlangt von uns, was wir ihm weder geben können, noch geben wollen. Preußen wird nicht einen Zollbreit germanischen Bodens abstreten." — "Dieser so gänzlich unpolitische und ungeschickte Schritt des Tuilerien=Kabinetts," bemerkt Bilbort schließlich, "in solchem Augenblicke, welcher sür Frankreich lediglich eine Niederlage seiner Diplomatie zur Folge hatte, diente Herrn von Bismarck wundervoll in allen seinen Anschlägen auf Deutschland." —

Freilich! Die in dieser Angelegenheit von Benedettis eigner Sand verfaßten Schriftstude, barunter ein die Abtretung behandelnder Bertragsentwurf, blieben in Bismarcks Händen, um balb darauf in höchst erfolgreicher Beise verwendet zu werden. Er machte einzelnen deutschen Regierungen vertrauliche Mitteilungen über die Anschläge Frankreichs auf Deutschland, welche bei ben bochst schwierigen Verhandlungen wegen bes Friedens außerorbentlich ins Gewicht fielen. Der Friede murde mit Bürttemberg am 13., mit Baben am 17. und mit Bayern am 22. August geschlossen. Gleich barauf willigten die süddeutschen Regierungen in ein Schuts und Trutbundnis mit Nordbeutschland und legten badurch den Grundbau zur Überbrückung der Alldeutschland noch ent= zweienden Mainlinie. Als der baprische Minister von der Pfordten die Rurudweisung ber französischen Anmagung aus Bismards Munde vernahm, rief er mit lebhafter innerer Bewegung: "Nun erft erkenne ich, daß in Ihrer Bruft ein beutsches Herz schlägt, so gut wie in ber meinigen." Der junge Bayernkönig Ludwig II., ber später so ungluclich enden sollte, schrieb unter bem 30. August an König Wilhelm von Preußen folgenden von hochherziger Gefinnung zeugenden Brief:

"Nachbem ber Friede zwischen uns geschlossen und eine feste und bauernde Freundschaft zwischen unsern Häusern und Staaten begründet ist, drängt es mich, dieser auch einen äußern symbolischen Ausdruck zu geben, indem ich Ew. Königlichen Majestät anbiete, die ehrwürdige Burg Ihrer Ahnen zu Nürnberg gemeinschaftlich mit mir zu besitzen. Wenn von den Zinnen dieser gemeinschaftlichen Ahnenburg die Banner von Hohenzollern und Wittelsbach vereinigt weben, möge darin ein Symbol erkannt werden, daß Preußen und Bayern einträchtig über Deutschlands Zukunst wachen, welche die Vorsehung durch Ew. Königliche Majestät in neue Bahnen gelenkt hat."

Der Friede mit Österreich wurde am 23. August in Prag zum endgiltigen Abschluß gebracht. Nun galt es noch, ben Bund ber Nordftaaten zu gründen; auch dies Werk gelang, ohne daß fremde Mächte Belegenheit zur Einmischung fanden. Einen abermaligen Kompensationsversuch Frankreichs, jest auf Belgien bezüglich, wußte Bismarck ebenjo geschickt abzuweisen wie bie frühern, indem er die Sache nach seinem durch ihn berühmt geworbenen Ausbruck "bilatorisch", hinziehend, behandelte. Die Gefahr, welche durch Ruglands Einsprüche zu gunften ber bem Baren verwandten beutschen Fürstenhäuser und Berufung eines europäischen Kongresses brobte, wurde burch bie Sendung Manteuffels nach Betersburg glücklich abgewendet. Es gelang, alle Bedenken des Kaisers im hinweis auf die französischen Gelüste zu beschwichtigen und feine alte Sympathie für Preußen aufs neue zu befestigen. geheime Groll, ben Gortschakoff gegen Bismarck gehegt, wich ber frühern freundlichen Gesinnung. "Ich wünsche," sagte ber russische Staatsmann, in Bewunderung ber Erfolge seines beutschen Genossen, zu Manteuffel, "daß Bismarck kein Meteor, sondern ein Fixstern werbe."

Die preußischen Staatsmänner blieben auf diese Weise Herren in dem eignen Hause, das sie in heißer Arbeit aufgerichtet hatten. Die Berhandlungen mit den an der Weiterführung des Werks noch dezteiligten Kräften gelangten nun in wenigen Wochen zum Abschluß. In den ersten Tagen des Septembers verhandelten die preußischen Kammern über die von der Regierung in Vorschlag gebrachten Annexionen. Sab es einerseits Vertreter des preußischen Volks, welche mit diesen nur auf dem "Recht der nackten Gewalt" sich gründenden Erwerbungen nicht einverstanden waren, so meinten andere wiederum, daß mit der Rleinstaaterei in Nordbeutschland nicht gründlich genug aufgeräumt worden sei. Ersteren erklärte Vismarck, hier gründe sich das Recht der

Eroberung auf das Recht der beutschen Nation zu existieren, zu atmen, sich zu einigen; den letztern gegenüber sagte er:

"Was unsere Bundesgenossen betrifft, so haben wir beren nur wenige gehabt; aber es ist nicht bloß unsere Pflicht, sondern ebenso gestietet es die Alugheit, auch dem Aleinsten unser Wort zu halten. Je rückhaltloser Preußen zeigt, daß es seine Feinde von der Landkarte wegsegen kann, um so pünktlicher muß es seinen Freunden die gegebene Zusage erfüllen. Gerade in Süddeutschland wird dieser Glaube an unsere politische Redlichkeit von großem Gewichte sein."

Bismarck hatte die Genugthuung, in dieser Frage einen seiner frühern erbittertsten Feinde, den Abgeordneten Waldeck, an seiner Seite zu sehen. Der alte Volkstribun von 1848 seierte die Annexion als die wichtigste Grundlage zur Vollendung der deutschen Sinheit. "Unser König", sagte er, "hat dieses Faktum geschaffen, und ich möchte doch denjenigen sehen, der als Mitglied des preußischen Staats die Kourage hätte, deshalt weil die angestammten Fürstenhäuser wieder eingesetzt werden mußten, diesem Faktum zu widerstreben."

Es fand sich nach bieser Herausforderung nur einer, welcher ben Mut des Widerspruchs hatte. Es war der Professor Michelis, Redner ber katholischen Fraktion, welche jett ihren Kummer über die sonst überall froh begrüßte Trennung von Ofterreich jum Ausbruck zu bringen suchte. Der Herr Professor, in ber Verhandlung burch Schlußantrag am Reben verhindert, erklärte in einer persönlichen Bemerkung, daß er die Absicht gehabt habe, im Namen ber Fraktion die Wiedereinsetzung ber vertriebenen Fürstenhäuser zu beantragen. Das Gesetz wurde am 7. September mit zweihundertbreiundsiebzig gegen vierzehn Stimmen ange-Infolge iber burch basselbe sanktionierten Erwerbungen von nommen. Hannover, Kurheffen, Naffau, Frankfurt a. M., Schleswig-Holstein, Heffen-Homburg und kleinerer Gebietsteile von Bagern und Oberheffen vergrößerte sich ber preußische Staat zu seiner gewaltigen Macht von vierundzwanzig Millionen Einwohnern. Mit gleich erbrückenber Mehrheit nahm bas Abgeordnetenhaus bas Wahlgesetz für bas norddeutsche Barlament an und bewilligte der Regierung einen Kredit von sechzig Millionen Thalern in Form einer Staatsanleihe für außerorbentliche

Bedürfnisse bes Heeres und ber Marine. Für die hervorragendsten Staatsmänner und Heersührer: Bismarck, Roon, Moltke, Steinmetz, Herwarth von Bittenfeld und Bogel von Falckenstein wurde eine Anserkennung in klingendem Metall von eineinhalb Millionen Thalern ausgesetzt, von denen auf Bismarcks Anteil vierhunderttausend Thaler entsielen.

Wie Bismard diese Summe verwendete, wird später berichtet werden. Hier sei nur erwähnt, daß die Dotation sür ihn und Roon vom Absgeordnetenhause nicht ohne Widerspruch bewilligt wurde. Bei der Beratung des betreffenden Gesetzes stellten die Fortschrittsmänner Hoverbeck und Birchow den Antrag, "die Minister Graf Bismarck und von Roon aus der Zahl derer, welchen eine Rationalbelohnung zu teil werden solle, zu streichen."

Gleichlaufend mit diesen Beratungen in den Kammern verhandelte bie preußische Regierung mit ben nordbeutschen Fürsten, welche schon furz nach dem Tage von Königgräß zur Gründung eines neuen Bundes mit Breußen aufgefordert worden waren. Die meisten Regierungen hatten alsbald ihren Beitritt erklärt, nur einige folgten ber Aufforderung zögernd ober widerstrebend. Die beiden Mecklenburg trugen Bedenken gegen die in dem Berfassungsentwurf enthaltenen Bestimmungen über Freizügigkeit, Heimatrecht und das allgemeine und unmittelbare Wahlrecht. Dem Beitritt Sachsens gingen noch langwierige, verwickelte Verhandlungen wegen bes Friedensschlusses vorauf. herr von Beuft, der bose Geist Sachsens, batte nach bem ganglichen Bankerotte feiner preußenfeindlichen Staatstunft seinen Abschied genommen. Stelle führte Berr von Friesen die Friedensverhandlungen in Berlin. Obwohl, wie Bismarck sich außerte, "bie ganze europäische Maschinerie in Bewegung gesett worben mar, um Sachsen zu belfen," ließ bie preußische Staatsleitung feinen fremden Ginspruch aufkommen.

Bismarck setzte es durch, daß die ersten harten Friedensbedingungen gemildert wurden, und so kam am 21. Oktober ein Vertrag zum Absschluß, wonach Sachsen seinen Länderbestand wie die Kriegsherrlichkeit über sein Heer behielt, dagegen aber Preußen das Post- und Telegraphenwesen und die Besetzung der Festung Königstein überließ und

fich bereit erklärte, dem Norddeutschen Bunde beizutreten. Bald darauf stattete der König Johann in Berlin einen Besuch ab, um zu beweisen, daß der Friede in Wahrheit hergestellt sei.

Kürzern Prozeß machte man mit der Fürstinregentin Karoline von Reuß zu Greiz, einer entschlossen Dame, welche am 14. Juni im Bundestage gegen Preußen gestimmt und ihr "Heer" auf Besehl der Bundesversammlung nach Rastatt geschickt hatte. Als die hohe Dame, von den erschütternden Kriegsereignissen vollständig underührt geblieben, ihren Sintritt in den neuen Bund gelassen verweigerte, verlor Bismarck die Geduld und versügte die militärische Besehung des Landes. Greiz erhielt eine Sinquartierung von zwei Kompanieen Insanterie, welchen Karoline noch vier Wochen standhielt. Dann unterwarf sie sich, trat dem neuen Bunde dei und bezahlte hunderttausend Thaler an — die preußische Invalidenkasse. Auch den Entschließungen des greisen Herzogs Bernhard von Sachsen=Weiningen mußte eine militärische Eresution nachhelsen, dis er sich entschloß, der Regierung zu entsagen und seinem Sohne Georg den Beitritt zum Bunde zu überlassen.

Am 20. und 21. September zogen die heimkehrenden Sieger in die festlich geschmückte preußische Hauptstadt ein, mit höchsten Ehren und begeisterter Freude empfangen. Den greisen Heldenfürsten an der Spize des Zuges begrüßten Ehrenjungfrauen am Brandenburger Thore mit den erhebenden Dichterworten Ernst Scherenbergs:

"Billtommen König! Deine Metropole Grüßt jubelnd Dich und Deine heldenschar; Durchstog Borussia doch beschwingter Sohle In sieben Tagen Friedrichs sieben Jahr!"

Auf die Chrenbegrüßung des Oberbürgermeisters Seidel erwiderte der König in seiner bescheidenen Weise: "Was ich gethan habe, ist wenig gegen das, was die gethan haben, die mich geleiten und die mir solgen, das sind die Bollbringer der Thaten, ihnen gedührt auch der Dank." Dies schöne Königswort bezog sich auch auf unsern Helden, der mit Moltke und Koon dem Kriegsherrn voranritt, als sich der Zug durch die Triumphstraße Unter den Linden, geschmückt mit "öster-reichischer Kanonen zweihundertundacht", weiter bewegte. Graf Bismarck trug an jenem Tage zum erstenmal auf seiner Kürassierunisorm die

Abzeichen eines Generalmajors, welche Würde ihm ber König zugleich mit der Ernennung zum Chef des siebenten Landwehrreiter-Regiments verlieben hatte.

Der milbe Hauch bes Friedens wehte durch das Baterland. Die versöhnende Staatstunst Bismarcks trug das ihrige dazu bei, stie noch widerstrebenden und grollenden Elemente mit in den Bolltlang der Harmonie deutscher Einheit zu verweben. Dichterstimmen unterstützten diese Bestrebungen. Karl Gerof, der Sänger der "Palmblätter", rief seinen süddeutschen Brüdern zu:

"Friede, Friede! — Hört's, ergrimmte herzen, Denen noch der Groll im Bufen schwillt! Lernet groß das eigne Weh verschmerzen, Wo's das heil des Baterlandes gilt. Murret wider eure eigne Sünde, Fegt den alten Schutt und Wust hinaus, Daß auf neuem Grund ein Bau sich gründe, Schöner als der Bäter haus."

Das große Schlachtenjahr 1866 neigte sich seinem Ausgange zu, als Bismarc von ber Infel Rügen, wo er Heilung von seiner burch die Überanstrengung der Nerven verursachten Abspannung gesucht hatte, neugefräftigt nach Berlin beimtehrte, um an bem Ausbau bes großen vaterländischen Werkes weiterzuarbeiten. Am 15. Dezember versammelten sich auf den Ruf des Königs Wilhelm in der vreußischen Hauptstadt bie Bevollmächtigten ber zweiundzwanzig beutschen Staaten, welche ber geschloffene Nordbund umfassen jollte, um gemeinsam ben Entwurf einer Bundesverfassung zu beraten. Am 7. Februar 1867 ward die Einigung ber Regierungen über alle Bunkte ber Berfassung, nach ben Grundzügen der preußischen Vorschläge vom 10. Juni des vorigen Jahres ausgearbeitet, hergestellt. Es fehlte nur noch die Zustimmung bes beutschen Bolks burch ben Mund einer aus freien Bahlen hervorgegangenen Bertretung. Nachbem am 12. Februar die Wahlen voll= zogen worden waren, trat am 24. besfelben Monats der konstituierende Reichstag in Berlin zusammen. Große, behre Worte waren es, mit welchen König Wilhelm im Weißen Saale seines Schlosses ben Reichs= tag eröffnete und die Vertreter des deutschen Bolks begrüßte:

"Es ist ein erhebender Augenblick, in welchem Ich in Ihre Mitte trete; mächtige Ereignisse haben ihn berbeigeführt, große Hoffnungen fnüpfen sich an benselben. Daß es Mir vergönnt ift, in Gemeinschaft mit einer Versammlung, wie sie seit Sahrhunderten keinen beutschen Fürsten umgeben hat, diesen Hoffnungen Ausbruck zu geben, dafür banke Ich ber göttlichen Vorsehung, welche Deutschland bem von seinem Volke ersehnten Ziele auf Wegen zuführt, die Wir nicht wählen ober voraussehen. — Einst mächtig, groß und geehrt, weil einig und von starken Händen geleitet, sank das Deutsche Reich nicht ohne Witschuld von Haupt und Gliedern, in Zerrissenheit und Ohnmacht. — Niemals aber hat die Sehnsucht bes beutschen Bolks nach seinen verlornen Bütern aufgehört, und die Geschichte unserer Zeit ift erfüllt von ben Bestrebungen, Deutschland und bem beutschen Bolfe bie Größe seiner Bergangenheit wiederzuerringen. Wenn biese Bestrebungen bisher nicht zum Riele geführt, wenn sie biese Rerriffenheit, anftatt sie zu beilen, nur gesteigert haben, so erkennen wir baraus die Notwendigkeit, die Einigung des deutschen Volks an der Hand der Thatsachen zu suchen und nicht wieder das Erreichbare dem Bunschenswerten zu opfern. — Die Ordnung der nationalen Beziehungen des Norddeutschen Bundes zu unsern Landsleuten im Guben bes Mains ift durch die Friedens= schlüsse bes vergangnen Jahres bem freien Übereinkommen beiber Teile anheimgestellt. Bur Herbeiführung bieses Ginverständnisses wird unsere Hand den süddeutschen Brüdern offen und entgegenkommend dargereicht werben, sobald ber Nordbeutsche Bund in Feststellung seiner Verfassung weit genug vorgeschritten sein wird, um zur Abschließung von Bertragen befähigt zu sein. — Wöge durch unser gemeinsames Werk ber Traum von Jahrhunderten, das Sehnen und Ringen der jüngsten Geschlechter ber Erfüllung entgegengeführt werden. Der Segen Gottes aber, an welchem alles gelegen ift, begleite und fördere das vaterländische Werk."

Der neue Reichstag begann seine Arbeit. Bismarck folgte ben Berhanblungen mit lebhafter Spannung und wohnte ben Sitzungen sast regelmäßig bei, um zunächst die Männer kennen zu lernen, welche bas beutsche Bolk als seine Bertreter entsandt hatte. Er konnte mit ber Bersammlung wohl zufrieden sein. Den größern Kern berselben

bilbete eine aus den Bestrebungen bes Nationalvereins hervorgegangene Partei, beren Bertreter fest entschlossen waren, das große Einigungswerk mit warmem Herzen und frischer Thatkraft fördern zu helfen. Es war die Partei der Nationalliberalen. Die hervorragendsten Redner berselben hatten die neuerworbenen preukischen Landesteile in den Reichstag gewählt. Da waren vor allen die Hannoveraner Rudolf von Bennigsen, ber Begründer bes Nationalvereins, und Miguel, ber ehemalige babische Flüchtling, beibe begeisterte Kämpfer für die beutsche "Ich betrachte bie Mainlinie," sagte letterer, "nur als eine Haltestelle auf der Fortschrittsbahn, um Kohlen und Wasser einzunehmen." Die Proving Seffen-Naffau hatte als Vertreter Wiesbabens ben tapfern Karl Braun entfandt, welcher balb mit ber schneibigen Waffe bes Spottes gegen die Berteibiger ber Kleinstaaterei ins Feld zog, benen, wie er sagte, Bayern und Württemberg noch zu groß schienen und welche die kleinen und kleinsten Länder in Kirchspiele gerschlagen ober an Stelle ber Staaten "Kantönli" errichten möchten. Mit Genugthuung mußte es Bismard erfüllen, Manner, welche noch furz zuvor in der Fortschrittspartei des preußischen Abgeordnetenhauses seine heftigsten Gegner gewesen waren, wie Fordenbed, Twesten, Laster, Gneift, Unruh u. a., jest in ben Reihen seiner Mitkampfer zu seben. Freilich fehlten auch die Geister der Berneinung nicht; zu ihnen gehörten bie Streiter für bie Intereffen Roms, die Ultramontanen, geführt burch Michelis, Mallindrobt und Windthorst, ben frühern Minister bes Königs von hannover, sobann die Förberer ber Sonderbestrebungen, die Partifularisten, vertreten durch die Jensen, Schleiben, Bacharia, von Hammerstein, von Ergleben u. f. w., endlich die Apostel einer neuen Lehre, die ber Bolfsbeglüdung burch die Sozialbemokratie. Die Partei ber lettern mar bamals freilich nur burch zweis Mitglieber, Bebel und Schraps, vertreten.

Der Berfassungsentwurf, ben Bismarck mit seinem praktischen Geiste entworfen hatte, entsprachs ben Bedürfnissen und Zwecken bes neuen Bundes in vortrefflicher Weise. Nach ihm sollten im Nordbeutschen Bunde die Regierungen durch den Bundesrat, das Bolk durch den Reichstag vertreten sein, das Präsidium des Bundes nicht wie in den

Republiken gewählt, sondern für immer der Krone Preußens übertragen werden. Die Gesetzgebung liegt, bestimmte der Entwurf weiter, in den Händen des Bundesrates, der die Stelle eines Oberhauses vertritt, und des Reichstags, der Vertretung des Volks. Der Bundesrat übt in Verbindung mit dem das Präsidium vertretenden und allein verantwortlichen Bundeskanzler die oberste Regierungsgewalt aus. Das Bundespräsidium hat die Leitung der Diplomatie, des Heeres und der Warine unter sich und entscheidet im Namen sos Bundes über Krieg und Frieden. Der Bundesgesetzgebung unterliegt der Bundeshaushalt und das weite Gediet des Verkehrswesens. Die Einberusung des Bundesrats und des Reichstags sindet durch das Präsidium statt, die Abgeordneten werden auf drei Iahre auf Grund des allgemeinen und direkten Wahlerechts gewählt. Vertrags= und Pslichtverletzungen der Bundesglieder werden vom Präsidium und Bundesrate geahndet.

In eindringlichen Reben mahnte Bismarc die Volksvertreter, das Werk der Einigung zu vollenden. "Arbeiten wir rasch! Setzen wir Deutschland sozusagen in den Sattel; reiten wird es schon können!" Also rief er ihnen zu. Die Einwendungen der Gegner wies er in derselben Sitzung, am 11. März, in welcher er jene berühmten Worte sprach, mit triftigen Gründen zurück. Es sei nicht die Absicht der Regierungen gewesen, führte er aus, ein theoretisches Ideal einer Grundversassung herzustellen, sondern die Fehler von Frankfurt und Ersurt zu vermeiden und ein Minimum derzenigen Zugeständnisse zu sinden, welche die Sonderexistenzen auf deutschem Gebiete der Allgemeinsheit machen müssen, wenn die Allgemeinheit lebensfähig werden solle.

Sine neue Gattung von Sonderbündlern, welche die Unterordnung der Landtage unter die Reichstagsbeschlüsse bezweiselte, wies er in gleicher Weise in ihre Schranken. Ihnen sagte er: Unter Partikularissmus denkt man sich sonst eine widerstrebende Dynastie oder Kaste in irgend einem Staate, die sich der Herstellung gemeinsamer Einrichstungen aus Sonderinteresse entgegenstellt. Wir haben es heute mit einer neuen Spezies von Partikularisten zu thun, mit dem parlamentarischen Partikularismus. Früher hieß es vom dynastischen Standpunkte aus: "Hie Waiblingen, hie Wels!", jetzt heißt es: "Hie Landtag, hie Reichss

tag!" Der katholische Beistliche Michelis aus Rempen, ber "bie preußische Berfassung mit bem Beile feiner Seele an bem Leitfaben eines Bibelspruches auf dieselbe Sobe" gestellt, hatte die Wirkung seiner Worte durch einen scherzhaften Seitenhieb auf Bismarck Berson abzuschwächen gesucht, indem er gesagt batte: biefer wurde sich schon zu belfen wissen, wenn bier bie Berfassung nicht zu stande komme. Darauf erwiderte Bismard:\*) "Ich habe meinem Könige und Lande niemals den Dienst versagt, in einem solchen Falle aber würde ich ihn versagen und würde benjenigen, die das Chaos herbeigeführt haben, auch überlaffen, ben Weg aus dem Labyrinthe wieder herauszufinden. Ich habe in ber ganzen Versammlung keinen Ausruf bes Erstaunens gebort, außer einem, ben ich in meinem Innern unterdrückte. Rein beutscher Landtag wird die Berfassung verwerfen. wenn wir uns hier einigen. — Ich möchte die Herren wohl sehen, wie sie etwa einem Invaliden von Königgrät antworten würden, wenn der nach dem Ergebnis dieser gewaltigen Anstrengungen fragte. Sie würden ihm etwa sagen: Ja freilich, mit ber beutschen Einheit ist's wiederum nichts, aber wir haben das Budgetrecht des Abgeordnetenhauses, das Recht, jedes Jahr die Eriftens der preußischen Armee in Frage zu stellen.

"Glauben Sie wirklich, daß die großartige Bewegung, die im vorigen Jahre die Bölker vom Belt bis an die Weere Siziliens, vom Rhein bis an den Pruth und den Onjestr zum Kampse führte, zu dem eisernen Würselspiele, in dem um Königs- und Kaiserthrone gespielt wurde, — daß die Willion deutscher Krieger, die gegeneinander gekämpst und geblutet haben auf den Schlachtselbern vom Rhein bis zu den Karpathen, daß die tausende und abertausende von Gebliebenen und der Seuche Erlegenen, die durch ihren Tod diese nationale Entscheidung besiegelt haben, mit Landtagsresolution ad acta geschrieben werden können? Weine Herren, dann stehen Sie wirklich nicht auf der Höhe der Situation." —

In Bezug auf das direkte Wahlrecht sagte er im Reichstage: "In dem Gesamtgefühl des Bolks habe ich stets noch mehr Intelligenz gesunden als in dem Nachdenken des Wahlmannes bei dem Aussuchen des zu Wählenden. Ich habe den Eindruck, daß wir bei dem direkten Wahl-

<sup>\*)</sup> Bergl. Sans Rraemer, "Reden bes Fürften Bismard." Bb. II. G. 118 ff.

rechte bedeutendere Kapazitäten in das Haus bringen als bei dem ins direkten." Letteres nannte er eine "Fälschung der Wahlen und der Weinung der Nation."

Nach längern gründlichen Beratungen wurde am 16. April 1867 bie Verfassung bes Nordbeutschen Bundes mit zweihundertbreifig gegen breiundfünfzig Stimmen angenommen. Am 17. April wurde die Aunahme des beschloffenen Verfassungswerts verfündet und dem Brafibenten Dr. Simson bas Prototoll eingehändigt. Der Präsident nahm bie Urfunde mit folgenden Worten an die Versammlung entgegen: "Ich empfange das Protofoll unter dem Ausbrucke unserer tiefen Befriebigung, daß Ihre Arbeiten schließlich zu vollem lebensträftigem Einverständnisse mit den verbundeten Regierungen geführt haben, daß die Berfassung bes Nordbeutschen Bundes fortan Besen und Wahrheit für unser Volk gewonnen hat und in der Zuversicht, daß, mas mit so entgegenkommendem Willen und solcher Zustimmung vollbracht worden, auch in seiner weitern Fortentwicklung Beil und Gebeihen verbreiten wird über den heiligen Boden unseres Vaterlands." Mit dem 1. Juli trat die Verfassung in Kraft; am 14. Juli wurde Graf Bismard zum Kangler bes Nordbeutschen Bundes ernannt.

Mit erhebenden Worten hatte König Wilhelm ben begründenden Reichstag eröffnet, in gleicher Weise vermochte er denselben zu schließen. "Die Zeit ist herbeigefommen," sagte er, "da unser deutsches Vaterland durch seine Gesamtkraft seinen Frieden, sein Recht und seine Würde zu vertreten im stande ist. Das nationale Selbstbewußtsein, welches im Reichstage zu erhebendem Ausdrucke gelangt ist, hat in allen Gauen des Vaterlands kräftigen Widerhall gefunden." Ein solcher erklang in den Worten des Dichters auch über den Main hinaus:

"Nun steht das haus gegründet Und prangt im Frührotschein, Nun ist das Wort verkündet: Kommt her und tretet ein! Kein Fremdling soll euch hindern, Kein Wachtspruch sern und nah, Nach allen ihren Kindern Berlangt Germania."



## XXVI.

## Der Ban der Mainbrücke.

"Und wenn auch nur die ersten Mauern Und Pfeiler jest gegründet stehn, Bir doch im Geist mit heilgen Schauern Den hehren Bau vollendet sehn. Bom Fels zum Meer wölbt sich die Halle, Die hemmt kein Hügel, trennt kein Strom, Die deutschen Stämme, alle, alle, Sie scharen sich im Einheitsdom."

Ernst Scherenberg.

Familie als Gast des Fürsten Putbus auf der Insel Kügen. Der Fürst hatte den Grasen zu einer Badesur eingeladen, die dieser zur Heilung seiner durch die übermenschliche Arbeit und fortwährende starke Gemütserregung angegriffenen Nerven dringend bedurfte. Freilich mußte diese Seebadesur auf das Baden der Lunge in der frischen kräftigenden Luft beschränkt bleiben, denn der frühzeitig hereinbrechende Winter überzog das Wasser nicht lange nach Bismarcks Ankunst mit singerdickem Eise. Putbus ist eben nicht Biarrit, wo das Baden in offener See noch während des Novembers möglich zu sein pslegt.

Über die damalige Erscheinung Bismarcks und seine Lebensweise hat ein ebenfalls auf Rügen "eingefrorener Badegast", Arnold Wellmer, eine genaue Schilderung\*) gegeben, die des Anziehenden und Bedeutenden

<sup>\*)</sup> Gartenlaube 1877. Nr. 14.

gar viel enthält. Wir folgen ben Aufzeichnungen bes Augenzeugen, wenn wir uns das Bild unseres Helben in jenen Tagen nach ben Ruhmesthaten bes zu Ende gehenden großen Jahres vor Augen führen. Wellmer war an einem der letzten Oktobertage der Gast des Fürsten von Putbus und wurde als Taselgenosse Bismarcks von diesem besonderer Beachtung gewürdigt. Die erste Begegnung mit dem Grasen schildert er also:

"Die Thur öffnet sich; ich wende mich um, einige Herren treten in ben Salon. Das offene Gesicht meines gutigen und liebens= würdigen fürstlichen Wirtes zeigt, wie immer, Beiterkeit und Wohlwollen. Da fällt mein Blick auf ben Herrn an seiner Seite und bleibt wie Ich erkenne ihn auf ben ersten Blick; ich sah ihn, aber noch nie so nah. Er ist ein hoher stattlicher Mann, schlank und boch fraftvoll gebaut. Die Haltung ist militärisch straff, aber noch immer voll jugendlicher Eleganz, obgleich sich schon einundfünfzig Jahre auf sie niedersenkten. Die Bewegung ist vornehm, kuhn und boch leicht und ungezwungen. Und auf biefer ritterlichen Figur fitt ein Ropf, ber sich schwer beschreiben läßt, ein Kopf, ben man nie mübe wird, Die gebankenreich gewölbte Stirn wird von spärlichem anzuschauen. bunkelblondem Haar, schon graugemischt, leicht umschattet. Das etwas vorgebaute Auge ift flar und lebhaft, häufig von einem hellen Blis durchzuckt, so daß es schwer fällt, seine Farbe zu erkennen. Die Gefichtsfarbe ift matt und von jener eigentümlichen Blaffe, die auf körperliche Leiden und arbeitsvoll durchwachte Rächte, Tage Noa zehrender Gedanken und geistiger Anspannung schließen läßt. Die schmalen Lippen umspielt ein geistreiches Lächeln — aber ein Lächeln, bem man es anfieht, daß es nur eines leichten Budens bedarf, um es zu einem ironisch vernichtenden zu machen. Und dies Gesicht sieht älter aus - bedeutend alter als die Figur, zu ber es gehört.

"Und jest erschließt sich das liebenswürdige Lächeln zu einem hellen, fröhlichen Lachen — nichts kann wohlthuender klingen . . . . . v wie mich das freut, ihn, den Weister seiner Zeit, der aber an dieser Zeit schwerer wie der arme verzauberte Atlas am Himmelsgewölbe zu tragen hat, in diesem Augenblicke fröhlich zu sehen, ihn, der über seiner

Riesenarbeit alle Rücksicht auf sein körperliches Wohl vergaß, der durch seinen Feuergeist den um sein Recht betrogenen Leib aufrecht erhielt und ihm erst nach errungenem Ziele erlaubte, müde und krank zu sein und in Rügens gesegneter Wald- und Seelust Genesung zu suchen, ihn, den Frankreich nicht ohne Neid den preußischen Richelieu nennt — Graf Otto von Bismarck.

"Graf Bismard bewohnte in Putbus ein reizend am Park gelegenes fürstliches Gartenhaus, von dessen Terrasse man eine wunderbar schöne Aussicht auf das Meer und den üppigen Urwald der Insel Bilm hat. In dieser frischen Natur lebte der Graf mit Frau und Tochter still und zurückgezogen; die beiden Söhne sind am Schlusse der Herbstferien nach Berlin zurückgekehrt, wo Cicero und Horaz gebieterisch winkten. Der Graf ist Patient, bedarf der Rube; er empfängt weder Deputationen noch Ergebenheitsbesuche. Die Gräfin vertritt den Bielgesuchten in liebenswürdigster Weise. An schönen Tagen sieht man ihn in schmucklosem Anzug, den historischen gelbbraunen Kalabreser tief in die Stirn gedrückt, allein oder mit Frau und Tochter weite Spaziergänge durch den Park und an das Meer hinab machen.

"Und jest werde ich dem Grafen vorgestellt. Ein schneller scharfer Blick aus ben bligenden Augen überfliegt mich, mir ift zu Mute, als bliebe biefem Augenblite feine Falte meines Innern verschloffen. Der Graf rebet mich an, feine Stimme klingt tief und ruhig; er fagt mir in der höflichsten Beise, daß er am Morgen auf dem Schlofteiche im Parke schon fingerbickes Gis gesehen habe. Ich fagte, daß ich in Sellin schon am 3. Oktober Gis gesehen habe. — "Sie sind Babegast?" "Gin eingefrorener, Ercelleng." Ich dachte schon, ich sei ber lette Badegast auf Rügen; jedenfalls werde ich aber wohl der lette bleiben. Wenn ich hier auch jett feine Seebaber nehmen tann, wie früher im Ottober und November in Biarris, so erweisen sich mir boch die töstlich frischen Seeluftbader von Butbus fast ebenso fehr als Bader ber Berjungung wie die Herbstjeebader von Biarrig. Und wie ruhig kann ich hier in Putbus leben! Wenn ich nach Biarrit gehe und bort zufällig mit "Ihm" (Napoleon) zu gleicher Zeit "Bäber ber Verjungung" nehme, 5. Jahnte, Sürft Bismard.

wie entsetzlich schreit die liebe Welt immer gleich über hohe, geheimnis= volle Politik."

Inzwischen sind die Damen in den Salon getreten. Neben der jungen Schloßherrin geht eine ältere Dame in einsachem grauen Seidenstleide. Das schwarze, reiche Haar ist schlicht gescheitelt und ohne jeden Kopsputz. Das dunkle Auge blickt mit heiterm Lebensernste ruhig klar umher, auf dem bescheidenen Gesichte ruht ein gewinnender Zug von Wohlwollen und hausmütterlichem Wohlthun, verbunden mit Geist und Charakter. Sine thatkräftige Tüchtigkeit im Denken und Handeln spricht trot aller Anspruchslosigkeit aus dem ganzen Austreten der Dame. Das ist die Gräfin Bismarck. Ihre Tochter, die Komtesse Warie Bismarck, ist eine junge Dame von kaum achtzehn Jahren mit weichen Zügen und stillen, dunklen Augen.

Man begiebt sich in den Speisesaal; schnell, zwanglos nimmt jeder Plat, wo er ihn findet.

"So gut wurde es uns in Böhmen nicht geboten," sagt ber Graf, Auftern schlürfend, heiter zu einigen Offizieren in der Gesellschaft. "Da fehlte uns oft das liebe Studthen Brot oder Reisch ober gar alles beibes. Der König hat felber alles mit burchgemacht, ba wurden dem Soldaten Entbehrungen und Strapazen leicht. Ich war in der Schlacht bei Königgrat im Gefolge bes Königs, und gar oft maren wir mitten im Gewühle bes Kampfes. Um Mittag trat eine momentane Windstille im Brausen der Schlacht ein; ber Kronprinz wurde auf dem Schlachtfelbe erwartet — mit Sehnsucht erwartet. In biefer bangen Bause fragte ber König seine Umgebung, ob niemand etwas zu effen habe, ihn hungere. Der Reitlnecht hatte etwas Wein, ein Offizier zog verschämt ein einziges Stückhen Wurft aus feiner Lebertasche, und freubestrahlend trat ein Solbat hervor, ein Stud Kommisbrot in freier Fauft. "Mein Sohn, haft Du felber ichon zu Mittag gegeffen?" fragte ber König. — "Nein, Majestät!" — "So wollen wir ehrlich teilen. Da nimm nur die Hälfte zurud; Dein König dankt Dir!" Nicht lange barauf ruckte ber Kronprinz mit seiner Armee heran, gerabe zur rechten Unsere plattbeutschen Soldaten nannten ihn fortan auch nur "Prinz taur rechten Tid." — —

"Führten Excellenz während des Krieges einen Revolver bei sich?"
"Nein, ich habe ihn auch nur einmal mit Bedauern vermißt. Es war gleich nach der Schlacht von Königgräß. Ich ritt einsam über das Leichenfeld; es war ein Anblick, um das Blut in den Abern erstarren zu lassen, grausig, blutig, unvergeßlich! Da sehe ich vor mir ein armes schönes Pferd; beide Hinterfüße sind ihm durch eine Granate fortgerissen. So stemmt es sich zitternd und jämmerlich wiehernd auf die Borderfüße und schaut mich mit den großen nassen Augen wie hilsessehend an; da wünschte ich mir eine Kugel, sie der armen Kreatur ins Herz zu jagen. —

"Aber auch Bilber voll rührender Poesie und unwiderstehlicher Komit hatte das Schlachtfeld aufzuweisen. So sah ich noch während des Kampses einen jungen Offizier, bleich und schön wie ein Schlasender an einem Gartenzaune lehnen. Er war tot. Drinnen im Garten standen die Rosen in voller Blüte. Ein Soldat brach sich soeben hastig eine Handvoll; dann stieg er über den Zaun und legte die Rosen dem jungen Helden auf die Brust, wo die Unisorm ein ganz kleines, rundes Loch zeigte. "Kennen Sie den Offizier?" fragte ich. "Nein, Herr Major, aber ich sah ihn kämpsen wie ein Löwe und fallen wie ein Lamm, da wollte ich ihn doch wenigstens vor den Pferdehusen schützen und trug ihn an den Zaun; meiner lieden Mutter haben wir auch einst Rosen mit in die Erde gegeben!" Schwang sich auf sein Pferd und stürmte wieder in den Kamps hinein."

"Lieber Graf, Sie sprachen auch von der Komik auf dem Schlacht= felbe?" fragte die Herrin des Hauses.

"Ja, Fürstin," antwortete Bismard, "ich habe wirklich trot ber ernsten Situation nie etwas Komischeres gesehen, wie den von der Berliner Garde-Artillerie aufgezogenen und mit ins Feld geführten riesigen Ziegenbock im wildesten Kugelregen an der Seite des Trompeters mit possierlichen Sähen auf den Feind losstürmend! Die Österreicher sollen auch wahrhaftig geglaubt haben, in jenem Ziegensbocke stecke Herr Satanas, mit dem der arme Bismarck einen kleinen Privatpakt gegen die unüberwindliche eiserne Brigade gemacht habe."

"Lieber Otto," sagte die Gräfin herzlich, "dies Gericht solltest Du lieber vorübergehen lassen; es thut Deinen kranken Magennerven augenblicklich nicht gut."

"Meine Damen, ist Ihnen schon ein solches Prachtezemplar von gehorsamem Chemanne vorgekommen?" und der Graf schiebt die Schüffel zurück.

"Da sind Sie also außer dem Könige die einzige Glückliche, der unser eiserner Graf sich beugt!" sagte der Fürst Putbus zur Gräfin Bismarck.

"O nein, mein eiserner Mann beugt sich auch sonst noch jemandem, wenn es nicht anders geht — seinem Koch!"

"Ja," bestätigte ber Graf, "was thut man nicht alles, um nur im eignen Hause Aube und Frieden zu haben, nachdem man den Krieg draußen gründlich gekostet hat. Also wir hatten gestern ziemlich spät gesrühltückt, es gab kalken Hammelbraten und Sauerkraut, das Gericht hält bekanntlich eine Weile vor, und als unsere Dinerstunde da war, hatten wir alle keinen Appetit. Überdies wollte ich gern noch vor dem Mittagessen ein angesangenes Schriftsück besenden. Der Koch schiekt hinein, es sei angerichtet. Ich schieke hinaus: "Eine halbe Stunde warten!" Nach dieser halben Stunde läßt der Koch wieder ans Essen mahnen; ich lasse hinaussagen: "Noch keinen Hunger, eine halbe Stunde warten!" Das ist dem Premier meiner Küche aber zu viel, er läßt seinem Kollegen Premier brevi manu zurücksagen, er, der Premier Preußens, möge die Güte haben, jetzt mit oder ohne Hunger zu essen, er, der Premier der Küche, könne das Essen nicht länger genießbar erhalten — und der Kollege gehorchte!"

Im Laufe ber Unterhaltung wurde die Gräfin Bismarck von einem Offizier mit dem Titel "Excellenz" angeredet, darauf sagte sie: "Bitte, nennen Sie mich nicht Excellenz, das ist ein Titel, den ich für mich durchaus nicht hübsch finde. Am liebsten höre ich mich Frau von Bismarck nennen; das erinnert mich so freundlich an eine stille, frohe Zeit, wo Otto und ich als bescheidene Landleute auf unserm alten Schönhausen Wuße hatten, einander und unsern Dorsseuten zu leben, jest gehört mein Mann der ganzen Welt an."

"Liebes Kind, die Zeiten von Schönhausen kehren uns, so Gott will, noch einmal wieder, wenn wir alt sind und die Welt uns nicht mehr gebrauchen kann!" und der Graf nickte seiner Frau mit einem herzlichen Lächeln zu.

"Wenn Du diese Bedingung stellst, dann ist es mit Herrn und Frau von Bismarck auf Schönhausen für immer vorbei. Du wirst nie alt, so lange noch eine Faser an Dir lebt, und auch die wird die Welt noch gebrauchen." Dieser Ausspruch der Gräfin Bismarck hat sich als erfülltes Prophetenwort erwiesen.

Das Tischgespräch führte balb wieder zu den kleinen Abenteuern und Anekoten des Krieges, den sast sämtliche Herren der Gesellschaft als Iohanniter oder Offiziere mitgemacht hatten. Bismarck erzählte, daß er in Böhmen einmal in einer Kinderbettstelle habe schlafen müffen, woran er mit Grausen und Hüftweh zurückbenke.

"Kinderbettstelle?" warf die Hausherrin ein, "Preußens Ministerspräsident in einer Kinderbettstelle — wie stellten Sie das an, lieber Graf?"

"D, das war leider sehr einfach, Fürstin, ich klappte mich zusammen wie ein Taschenmesser."

Als später Zigarren gereicht wurden, erzählte Bismarck folgende ergreisende Geschichte, durch welche die von uns (Seite 597) mitgeteilte Zigarrengeschichte aus der Schlacht von Königgräß eine schöne Ergänzung erfährt:

"Den Wert einer guten Zigarre lernt man wirklich erst schäßen, wenn sie die letzte ihres Stammes und wenig Aussicht auf Ersatz ist. Bei Königgrätz hatte ich (nachdem Moltke die vorletzte genommen) nur noch eine einzige Zigarre in der Tasche, und die hütete ich während der ganzen Schlacht wie ein Geizhals seinen Schatz. Ich gönnte sie mir nämlich augenblicklich selber noch nicht. Mit blühenden Farben malte ich mir die wonnige Stunde aus, in der ich sie nach der Schlacht in Siegesruhe rauchen wollte. Aber ich hatte mich schon wieder versrechnet — mit dem einzigen Rechensehler (vergleiche Seite 624) ist es also doch ein mißlich Ding."

"Und wer machte Ihnen einen Strich burch die Rechnung?)"

"Ein armer Dragoner. Hilflos lag er da, beide Arme waren ihm zerschmettert, und er wimmerte nach einer Erquickung. Ich suchte in allen Taschen nach — ich fand nur Gold, und das nützte ihm nichts — doch halt, ich hatte ja noch eine kostbare Zigarre! Die rauchte ich ihm an, steckte sie ihm zwischen die Zähne.. Das dankbare Lächeln des Unglücklichen hätten Sie sehen sollen!.. So köstlich hat mir noch keine Zigarre geschmeckt wie diese, die ich nicht rauchte."

Ein Blick durch das Fenster auf Mönchgut, das in der mondhellen Nacht so klar dalag wie am Tage, brachte Bismarck in einem Sonders gespräch mit dem eingefrorenen Badegaste Wellmer auf die plattdeutsche Mundart der Inselbewohner.

"Plattbeutsch," sagte ber Graf, "bas liebe ich sehr! — Das ist noch ein Nachtlang aus meiner Jugend, in der ich häusig auf dem väterlichen Gute Kniephof in Pommern war. Auch meine Frau kulstiviert das Plattdeutsche mit Borliebe und liest es prächtig vor. So verdanken wir Friz Reuters naturwüchsigen plattdeutschen Geschichten auch hier auf Rügen, da ich mich häusig schonen muß, manche frohe Stunde. Augenblicklich lesen wir "Ut mine Stromtid" mit vielem Vergnügen.

"Mir sind stets Vergleichungen des Plattdeutschen mit dem Hochsbeutschen interessant gewesen," fügte Bismarck hinzu, "und gern forsche ich den Wandlungen nach, die das Hochdeutsche zu bestehen hatte, ehe es sich aus dem Altdeutsch=Platten zu seiner jetzigen Form entwickeln konnte. Originell ist, mit welcher ängstlichen Gewissenhaftigkeit das Hochdeutsche die Vokale des Plattdeutschen geradezu umkehrt: z. B. Brut in Braut, und dann wieder Bauk in Buch."

Die Werke Fritz Reuters, welche damals im Familienkreise Bismarcks gelesen wurden und deren quellfrischer Humor seine stärkende Kraft auch an den überreizten Nerven des Baumeisters deutscher Einheit bewährte, hatte der Dichter selbst vor einigen Wochen als ein Ehrengeschenk nach Berlin gesandt. Fritz Reuter gehört zu denen, die einst für die Erstredung der deutschen Einheit schweres Unrecht gelitten. Sein das Shrengeschenk begleitendes Widmungsschreiben vom 12. September 1866 lautete: "Es treibt mich, Ew. Excellenz, als dem Mann, der die Träume meiner Jugend und die Hoffnungen des gereiften Alters zur faßbaren und im Sonnenscheine glänzenden Wahrheit verwirklicht hat, ich meine die Einheit Deutschlands, meinen tiefgefühltesten Dank zu sagen. Nicht Autoren-Sitelkeit, sondern nur der lebhaste Wunsch, für so viel schöne Realität, die Ew. Excellenz dem Baterlande geschenkt haben, auch etwas Reales zu bieten, veranlaßt mich, diesem Danke den Inhalt des beissolgenden Pakets beizufügen. Möchten Ew. Excellenz diesen meineu etwas zudringlichen Kindern ein bescheidenes Plätzchen in Ihrer Bibliosthek gönnen, und möchten die dummen Jungen im stande sein, mit ihren tollen Sprüngen Sie auf Augenblicke die schweren Sorgen und harten Mühen Ihres Lebens vergessen zu lassen. Gott segne Sie sür Ihr Thun! Sie haben sich mehr Herzen gewonnen, als Sie ahnen, so z. B. auch das Ihres ergebensten Friz Reuter. Dr."

Unter dem 19. September antwortete Bismard: "Ew. Hochmohl= geboren sage ich herzlichen Dank für die freundliche Sendung, mit welcher Sie Ihre inhaltsvolle Zuschrift begleiteten. Als alte Freunde habe ich die Schar Ihrer Kinder begrüßt und sie alle willsommen gesteißen, die in frischen, mir heimatlich vertrauten Klängen von unseres Bolkes Herzschlag Kunde geben. Noch ist, was die Jugend erhoffte, nicht Wirklichkeit geworden; mit der Gegenwart aber versöhnt es, wenn der auserwählte Volksdichter in ihr die Jukunft gesichert vorschaut, der er Freiheit und Leben zu opfern stets bereit war." —

Der Gesellschaftsabend im fürstlichen Landhause zu Putbus ist vorsüber. Putbus schläft. Nur in einem Zimmer des freundlichen Gartenshauses am fürstlichen Küchengarten brennt noch Licht. Graf Bismarck ist noch auf, aber es ist nicht mehr derselbe heitere Plauderer Bismarck, der liebenswürdige, wizige Gesellschafter, wie wir ihn turz zuvor noch bei der Tasel gesehen haben, bei diesem Lichte wacht in stiller Nachtstunde der Ministerpräsident Bismarck. Er, der nach Rügen gekommen ist, auszuruhen von der Arbeit, sitzt an einem mit Papieren bedeckten Tische in straffer Haltung; die rechte Hand ist geschlossen, das sast sinstere Gesicht, die gedankenschwere Stirn sind in Falten gezogen — der eiserne Graf arbeitet. — Preußen schläft. Es mag immerhin

schlafen: ber eiserne Graf wacht. Es ist, als ob ber Wahrspruch auf bem ihm verliehenen Ehrendegen: "Das Wegekraut sollst stehen lan!" in seiner Gestalt zu Fleisch und Blut geworden wäre.

Als am 1. Dezember Graf Bismard bas gastliche Asyl auf Rügen verließ, war er vollständig genesen, und er hat später wiederholt dem Fürsten gegenüber ausgesprochen, wie wohl ihm die frische, gute Lust und die Ruhe in Putdus gethan habe.\*) Am 22. Dezember erschien er nach der langen Abwesenheit zum erstenmal wieder im Herrenhause. Graf Rittberg, der eben eine Rede begonnen hatte, hielt inne, und alle Mitglieder des Hauses erhoben sich ehrerbietig von ihren Plätzen, während der Präsident Graf Stolberg dem Eintretenden solgende Worte widmete: "Weine Herren, wie Sie sehen, haben wir den Borzug, den verehrten Herrn Ministerpräsidenten nach längerm Unwohlsein in unsserm Hause zu sehen. Ich brauche Sie nicht aufzusordern, ihn durch Erheben von den Sitzen zu begrüßen, da wir alle dasselbe Gefühl der Freude teilen, daß dieser preußische Staatsmann mit altem Mute und frischer Kraft seine Dienste unserm königlichen Herrn, den preußischen und deutschen Landen wieder widmen kann."

Bismarck antwortete: "Ich sage dem Herrn Präsibenten und dem hohen Hause meinen herzlichsten Dank und hoffe, daß wir wie disher miteinander dem Könige so treu dienen werden, wie der Herr Präsibent dies eben bezeichnet hat. Den Erfolg kann nur Gott geben; er wird dem redlichen Streben nicht fehlen."

In benselben Räumen, wo biese Worte gesprochen wurden, versammelten sich wenige Wochen später, am 27. Februar 1867, die geswählten Reichstagsmitglieder des Norddeutschen Bundes, um die Versfassung für benselben zu beraten. Der Wunsch des Herrenhauspräsidenten ging hier in Erfüllung. Der Schöpfer des neuen Bundes arbeitete an seinem großen Werke wieder mit der gewohnten Frische und Kraft. Als am 17. April der konstituierende Reichstag geschlossen wurde, standen die Mauern des Baues der deutschen Einheit sest gegründet da. Nun galt es, das neue Haus wohnlich einzurichten, den Bau vor den Angriffen äußerer Feinde zu schüßen und die Brücke über die

<sup>\*)</sup> Bofdinger: "Reue Tifchgefprache." G. 42 ff.

trennenden Gewässer des Mains zu schlagen, damit die noch fernstehenden Kinder Germanias herübergeholt und mit unter das schirmende Dach geführt würden.

Der Bau der deutschen Einheit glich dem Tempelbau der aus schmachvoller Knechtschaft erlösten Israeliten, die ihre Arbeit vollbrachten, indem sie in der einen Hand das Werkgerät, in der andern die Waffe gegen die andringenden Feinde führten. Gern hätten die Widersacher Deutschlands die Vollendung des großen vaterländischen Werkes vershindert, doch das gute Schwert Preußens dot den starken Schutz, dessen die Bauleute bedurften, und der leitende Weister hielt mit scharfen Augen die Wacht. So wurde jedes Hindernis überwunden und jegliche Gesahr abgewendet, die der Bau glücklich aufgerichtet war.

Napoleon, burch bie Macht ber Verhältnisse gedrängt, rastete nicht in seinem Bemühen, von den Erfolgen der preußischen Kampsesarbeit einen Anteil einzuheimsen. Mit seinen Gelüsten nach dem linken Rheinsufer und Belgien abgewiesen, versuchte er zuletzt noch, mit der Erwerbung Luxemburgs sein murrendes Volk zu beschwichtigen.

Das mit der Krone Hollands durch Personalunion verbundene deutsche Großherzogtum Luzemburg ward bei der Errichtung des Nordsbeutschen Bundes nicht in diesen ausgenommen. Auf das Ländchen richtete der Kaiser der Franzosen jetzt unter den eigentümlichen Vershältnissen sein Augenmerk. Während das deutsche Volk und die deutschen Fürsten mit dem Ausdau ihres Friedenswerkes eifrig beschäftigt waren, knüpste er mit dem Könige von Holland, dem Besitzer Luzemburgs, geheime Verhandlungen an, das nach seiner Meinung von Deutschland preiszegebene Großherzogtum käussicht zu erwerben. Der König-Herzog, damals in schlechten Finanzverhältnissen, war nicht abgeneigt, den Verstaus abzuschließen.

Bismarc aber machte bem westlichen Nachbarn auch hier wieder einen Strich durch die Rechnung. Nach älterem Herkommen hielt Preußen in der Hauptstadt jenes Landes, einer ehemaligen Bundesseseftung, eine Besatzung; seine Sicherheit erforderte, daß dieses wichtige Gebiet, das zugleich den Schlüssel zu Belgien bildete, nicht in französische Hände siele. Nachdem die Regierung durch ihren Gesandten im Haag

von dem geheimen Handel Mitteilung erhalten hatte, legte Bismarck Berwahrung gegen den Verkauf des deutschen Großherzogtums ein. Das Anerbieten des Pariser Kabinetts, Preußen durch Geldentschädigung abzusinden, wurde zurückgewiesen und die Lösung der Luzemburger Frage einem europäischen Schiedsgerichte übertragen. Die hierauf nach London berusene Konferenz entschied am 11. Mai 1867, daß Luzem-burg als neutraler Staat im Besitze des Königs von Holland bleiben und die ehemalige Bundessestung, auf deren Besatzungsrecht Preußen verzichtete, geschleift werden solle.

Die Parifer Staatstunst erlitt eine neue Niederlage, Napoleon eine abermalige Demütigung. Bismarck freute sich, daß es seinen Besmühungen gelungen war, die Frage, welche sich zu einem Kriegsfall zuzuspißen drohte, auf friedlichem Wege zu lösen. Den Heißspornen im Norddeutschen Reichstage, welche darauf drängten, die französischen Gelüste nach deutschem Ländererwerb ein für allemal mit dem Schwerte zu stillen, antwortete er mit dem schönen Worte: "Die deutschen Fürsten haben die Gewohnheit, ihre Heere in den Krieg zu führen oder zu begleiten und infolgedessen auch in erhöhtem Maße das Bedürfnis, auf dem Schlachtfelde und im Lazarett dem Krieger in das brechende Auge sehen zu können, ohne sich sagen zu müssen: "Diesen Krieg hätte ich mit Ehren versmeiden können."

Bismarc sprach hiermit die Gesinnung seines Königs aus, der sich, um seiner Friedensliebe öffentlich Ausdruck zu geben, bald darauf entschloß, dem Pariser Hofe seinen Besuch zu machen. Es sand damals in der Hauptstadt an der Seine eine große Weltausstellung statt, welche die französischen Staatsmänner veranstaltet hatten, um die sich fort und sort steigernde Unruhe des Volks, wenn auch nur auf kurze Zeit, zu besänstigen. Der Glanz des friedlichen Schauspiels, das Gäste aus allen Weltteilen herbeilockte, that bei den eitlen Franzosen seine Wirkung. Diese fühlten sich auch nicht wenig geschmeichelt, daß der ruhmgekrönte Sieger von Sadowa es nicht verschmähte, die Weltausstellung zu bessuchen. Man fand in Paris darin einen Beweis ritterlichen Vertrauens. Mit Spannung sah man der Ankunft des mächtigen Breußenherrschers

entgegen, der, wie man wußte, von seinem gewaltigen Ministerpräsidenten, dem Grasen Bismarck, und seinem großen Schlachtendenker, General von Woltke, begleitet sein würde.

Die Stimmen, welche sich zu seinblichen Kundgebungen gegen die hohen preußischen Gäste rüsteten, wurden durch die Besonnenen unters drückt. Ein Pariser Blatt schrieb: "Man hört allgemein sagen, daß die Bevölkerung unserer Großstadt, nachdem sie den früher angekomsmenen Kaiser von Rußland so warm begrüßt hat, gesonnen sei, dem Könige von Preußen und dem berühmten Minister einen minder ansgenehmen Empfang zu bereiten. Bir glauben jedoch nicht an die Möglichkeit einer solchen Kundgebung, welche sowohl Mangel an Takt als an politischem Berstande verriete. Rommt ein Fremder an unsern Herd, so vergessen wir, daß er noch kurz zuvor unser Widersacher war, und wir wollen nicht daran denken, daß er morgen wieder unser Feind sein kann. Wir gedenken nur des einen, daß er heute unser Gast, also heilig und unverletzlich ist."

Es war am 5. Juni 1867, als Rönig Wilhelm mit seinem Gefolge in Paris eintraf. Der Kaiser holte seine Gäste vom Bahnhofe ab und juhr mit dem Könige im offnen Wagen, dessen Rücksitz der Kronprinz von Preußen und der Prinz Joachim Murat einnahmen, dem Tuilerien-Schloffe zu. In einem zweiten Wagen folgten Graf Bismarck und Woltke, ersterer in seiner Kürassieruniform. Es hätte kaum jener Mah= nung zu einem freundlichen Empfange der deutschen Gäste bedurft; der Anblick der ehrwürdigen und markigen Gestalten hätte die leicht erregte Bariser Bevölkerung auch wohl ohnehin zu lebhafter Bewun-Welch ein Unterschied zwischen dem greisen und derung bingeriffen. doch so fraftvollen Helbenkönige Wilhelm und dem bleichen, gebrechlichen Raiser Napoleon! Einen Deutschen, der sich in der Volksmenge befand, riß seine Begeisterung zu einem prophetischen Ausrufe bin, ber nach wenigen Jahren in Erfüllung geben sollte. "Vive l'empereur d'Allemagne!" erklang es aus jeinem Munde, als er bes Königs von Preußen ansichtig wurde, und einige der umstehenden Pariser stimmten mit in ben Ehrengruß an den zufünftigen Dentschen Kaiser Wilhelm ein. Nicht minder lenkten die Heldengestalten in dem folgenden Bagen die Bewunderung der Bolksmenge auf sich, die nicht ahnte, daß der Mann mit den geschlossenen schmalen Lippen und den charaktervollen Zügen in kurzer Zeit die Pläne zur Belagerung der stolzen Weltstadt entwerfen und jener an seiner Seite, dessen durchdringende Augen unter den buschigen Brauen hervor auf sie hinschauten, der schmählich Gesallenen den Frieden diktieren werde. — —

Trop ber Mahnung in ber Preffe, ben preußischen Baften mit Ehrerbietung zu begegnen, unterließen es einzelne bes Pariser Böbels boch nicht, gegen Bismarck Rufe bes Haffes und bes Hohns auszustoßen. Um so reicher aber waren die Ehren, mit benen man am faiserlichen Hofe auch den Lenker der preußischen Politik förmlich überschüttete. Bismarck fand bei allem Trubel ber Weltausstellung und der Hoffestlichkeiten boch Gelegenheit, ben Besuch auch politisch für seine Zwecke auszunuten. Marquis de Moustier, damals Frankreichs Ministerpräsident, vermied es, mit dem preußischen Kollegen sich in politische Gespräche einzulassen; benn er hatte die scharfe Antwort, die ihm Bismarck im Jahre 1855 erteilt hatte, nicht vergessen. "Diese Politik wird Preußen nach Jena führen," hatte Moustier, wie wir wissen, damals als französischer Gesandter in Berlin zu bem preußischen Bundestagsgesandten gesagt, worauf dieser erwidert hatte: "Warum nicht nach Leipzig oder Waterloo?" Durch Gortschakoff aber, ber ben Zaren ebenfalls nach Paris begleitet hatte, ließ Bismarck dem französischen Winister das, was er ihm selbst nicht fagen konnte ober mochte, offenbaren. Mouftier fagte zu bem ruffischen Staatsmanne über Deutschland: "Wir bestreiten Preußen nicht das Recht, sich zu organisieren und zu befestigen innerhalb ber Grenzen, die wir in Nikolsburg zugelaffen haben, jedenfalls aber konnen wir nicht gleichgiltig bleiben bei Bismarcks Anstrengungen, diese Grenzen zu überschreiten." Gortschakoff, welcher für Bismarck jetzt wieder die wärmste Sympathie hegte, erwiderte barauf:

"Ihr habt unrecht, euch solche Dinge in den Kopf zu setzen; ich bürge euch dafür, daß Bismarck entschlossen ist, dem Prager Frieden treu zu bleiben. Seine Lage ist schwierig, er kann sich nicht öffentlich gegen die deutsche Einheit erklären, wünscht sie aber nicht, da sie ihm mehr Berlegenheit als Nußen bringen würde; das Zollparlament ist

ihm ein Mittel, die nationale Partei zu beschwichtigen, sonst hat es keine politische Bebeutung."

Die Bemerkung, baß Bismarck bamals die Vollziehung der beutschen Einheit nicht wünschte, entsprach vollkommen der Wahrheit. Bon der zweiselhaften Politik des mildherzigen Kaisers Joseph II. hat Friedrich der Große einmal gesagt: "Er thut stets den zweiten Schritt, ehe er den ersten gethan." Bismarck ist stets der klare Realpolitiker gewesen, der seine Ziele folgerichtig Schritt für Schritt erstrebt hat; er hat jede Frucht seiner genialen Staatskunst erst voll ausreisen lassen, ehe er sie gepflückt hat.

Er hat den Eintritt der Südstaaten in den Norddeutschen Bund um der scheelsüchtigen Nachbarmächte willen in weiser Borsicht nicht übereilt. Bon Grund auf aber hat er in unablässiger Arbeit schon damals die Pseiler gebaut, welche die Brücke über den Main tragen sollten.

Wenige Monate nach ber Rückfehr ber beutschen Staatsmänner von der Pariser Weltausstellung, am 10. September 1867, trat ber inzwischen gewählte erste Reichstag des Nordbundes in Berlin zusammen. Die große Wehrheit desselben war ebenso national gesinnt, wie der konstituierende Reichstag. In der Thronrede, womit der König die neugewählten Reichsvertreter begrüßte, hieß es:

"Es ist eine Arbeit des Friedens, zu welcher Sie berufen sind und Ich vertraue, daß unter Gottes Segen das Vaterland sich der Früchte Ihrer Arbeit in Frieden erfreuen werde."

Eine der ersten Arbeiten des Reichstags war die Beratung einer Adresse an den König Wilhelm und dessen Bundesgenossen, welche den Sat enthielt: "Wir unsrerseits dürfen das große Werk der Einigung Deutschlands erst dann als vollendet erachten, wenn der Eintritt der süddeutschen Staaten in den Bund erfolgt sein wird. Die unwidersstehliche Wacht nationaler Zusammengehörigkeit und die Harmonie aller materiellen und geistigen Interessen schließt jeden Rückschritt auf dem betretenen Wege aus. Wir sind überzeugt, daß die hohen verbündeten Regierungen, ihres Wegs und Ziels unbeirrt gewiß, nicht besürchten, daß andere Nationen uns das Recht auf nationale Existenz mit Erfolg

streitig machen könnten. Das deutsche Bolk, von dem Wunsche beseelt, mit allen Bölkern in Frieden zu leben, hat nur das Verlangen, seine eignen Angelegenheiten in voller Unabhängigkeit zu ordnen. Entschlossen, jeden Versuch fremder Einmischung in ruhigem Selbstvertrauen zurücks zuweisen, wird Deutschland dies unbestreitbare Recht unter allen Umsständen zur thatsächlichen Geltung bringen."

In der Besprechung der Abresse am 24. September sagte Bismarck: "Ich sasse die Abresse nicht so auf, als ob dadurch ein etwaiges Handeln mehr beschleunigt werden solle, als es nach pklichtmäßiger Erwägung der Regierungen ratsam ist. Wir unsrerseits vermeiden seden Druck, jedes Drängen; aber wenn die deutsche Nation in ihrer Gesamtsheit, der Süden und der Norden, die Einheit wollten, dann würde meiner Überzeugung nach, keine Regierung und kein deutscher Staatsmann stark genug sein, es hindern zu können, keiner, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, mutig oder kleinmütig genug, es hindern zu können."

In der hessischen Kammer war über einen Antrag auf Eintritt ganz Hessens in den Nordbeutschen Bund verhandelt worden. Diesen Antrag hatte der Minister von Dalwigk mit der Behauptung bekämpst, die großherzoglich hessische Regierung könne einen solchen Antrag in Berlin nicht stellen, da sie Preußen damit nur in Verlegenheit setzen würde. Nun dat der Reichstagsabgeordnete Freiherr von Nordeck zu Kabenau den Bundeskanzler über diese Sache um Auskunst. Bismarck antwortete: "Mir ist diese Außerung des großherzoglich hessischen Staatsministers entgangen, sonst würde ich Gelegenheit gehabt haben, auf diplomatischem Wege die Ansicht zu berichtigen, die sie ausspricht. Ich kann das als eine begründete und zutreffende Außerung nicht ansehen."

Ein Werk, durch welches der Norden Deutschlands dem Süden zur Bereinigung die Hand reichte, war die Erneuerung der abgelaufenen Zollverträge mit den süddeutschen Staaten, über die der Reichstag zu beraten hatte. Da in Bahern und Württemberg sich Stimmen erhoben, welche wohl die Zollvereinigung gutzuheißen, aber die Genehmigung der im August 1866 abgeschlossenen Schutz- und Trutzbündnisse mit dem Norddeutschen Bunde in den Einzellandtagen zu verhindern aufforderten, so stellte der Abgeordnete Braun-Wiesbaden zu den Zollverträgen

einen mit den Unterschriften der gesamten nationalliberalen und der konservativen Partei bedeckten Antrag, der darauf hinausging: dem Zollvereinsvertrage die versassungsmäßige Genehmigung zu erteilen, und zwar erstens in Beziehung auf jeden einzelnen der Staaten nur unter der Bedingung, daß die rechtliche Verbindlichseit des mit einem jeden derselben durch Preußen abgeschlossenen Bündnisvertrage von ihm nicht in Frage gestellt werde, und zweitens mit der Ermächtigung für das Bundespräsidium in dem Falle, daß der Vertrag vom 8. Juli 1867 nicht mit allen, sondern nur mit einzelnen der süddeutschen Staaten zur Aussührung kommen sollte, die sich hieraus ergebenden Anderungen des Vertrags sestzustellen.

In Sübbeutschland wurde dieser Antrag zwar als "leere Drohung" bezeichnet, als ein "windiges Gerede", durch das sich kein Bayer oder Schwabe von jener "eisernen Konsequenz", welche diesen allein noch unverdorbenen Stämmen eigen, werde irre machen lassen, aber als der eiserne Bundeskanzler seine mächtige Stimme im gleichen Sinne erhob, da sprach niemand mehr von Windmachen, das Bismarck, wie man wußte, gern andern überließ. Bei der Beratung des Antrags Braun am 25. Oktober erklärte er:

"Die verbündeten Regierungen haben gehofft und hoffen noch, daß der Fall, welchen das von den Herren Braun und Genossen gestellte Amendement im Auge hat, nicht eintreten werde. Die Hoffnungen sind indessen durch Nachrichten, die mir heute früh zugegangen sind, auf ein sehr geringes Waß reduziert. Es ist im hohen Grade wahrscheinlich, daß der bahrische Reichsrat die Berträge verwersen werde. Für diesen Fall stehe ich nicht an, offen zu erklären, daß das Amensbement der Herren Braun und Genossen vollständig die Anschauungssweise der verbündeten Regierungen ausdrückt.

"Daß mit dem Bekenntnisse zu diesen Grundsäßen eine Drohung gegen unsere süddeutschen Brüder verbunden wäre, kann ich nicht zusgeben. — Daraus habe ich nie ein hehl gemacht, daß die wirtschaftsliche Gemeinschaft mit der Wehrgemeinschaft unserer Auffassung nach hand in hand geht. Wir haben die Zollverträge abgeschlossen in der Boraussehung, daß uns die Bündnisverträge ehrlich gehalten werden

würden; wir hätten sie nicht abgeschlossen, wenn uns daran der leiseste Aweifel gekommen wäre. — Man geht sehr häufig von dem Gedanken aus, daß biese Bündnisvertrage für ben Süben Deutschlands eine Laft, eine Pflicht zur Heeresfolge und nur allein für den Norden von Ruten seien. Diese Pflicht zur Heeresfolge liegt aber bem Norden ebensogut bem Süben gegenüber ob, und ber Schwächere kann leichter in gefähr= liche Händel verwickelt werden als der Stärkere, und er erhält an dem nordbeutschen Bundesheere eine gang andere Unterftügung als ein Teil der süddeutschen Wehrkraft in dem jezigen militärischen Zustande dieses ausgezeichneten kriegerischen Materials darzubieten im stande ist. ist keine Kleinigkeit, wenn in den Zeitläuften, wie sie jest in Europa sind, wo das Schwert unter Umständen hart in die Wagschale fallen tann, ein kleiner, an sich europäisch nicht wehrkräftiger Staat sich zu seinem Schutze auf — ich will keine Biffer nennen — bie fast un= begrenzte Rahl von Bajonetten berufen tann, die der Norddeutsche Bund ihm an die Seite stellen kann . . . (Beifall.)

"Ich habe von den süddeutschen Regierungen bisher nicht die leiseste Reue über diejenigen Entschließungen wahrnehmen können, mit welchen sie uns zur Zeit der Friedensverhandlungen ihrerseits den Antrag auf die Bündnisse entgegenbrachten (Bewegung. Hört!). Ich erinnere mich sehr genau, daß ein Mann von deutscher Gesinnung und lange Zeit der Gegner Preußens, der Freiherr von der Pfordten, in dem Augenblicke, als ich ihm bei den Friedensverhandlungen erklärte, daß wir auf die beabsichtigten Erwerbungen im rechtsmainischen Franken verzichteten, unter der Bedingung, daß das ihm dem Prinzip nach destannte Bündnis von Bahern angenommen werde, — daß der Freisherr von der Pfordten unter der lebhaften Bethätigung seiner innern Bewegung mir mit Feierlichkeit erklärte, hieran sähe er, wie sehr meine deutschen Gesinnungen verseumdet würden und wie ein deutsches Herz in meinem Busen schlüge, so gut wie in dem seinigen. (Bravo!)

"Ich kann nur den Beschluß der verbündeten Regierungen bekunden, daß wir entschlossen sind, die wirtschaftliche Gemeinschaft nur mit denen fortzusegen, die es freiwillig thun, und die auch die Gemeinschaft

der Wehrkraft auf nationaler Basis mit uns fortzusehen entschlossen sind (Bravo!), und daß wir demnach, wenn die Bündnisverträge — was ich dis jetzt und für immer im Vertrauen auf den Wert eines deutschen Königswortes vollständig in Abrede stelle — wenn die Bünd-nisverträge in Frage gestellt werden sollten — daß wir an demselben Tage die alten Zollvereinsverträge fündigen. (Lebhaftes Bravo!)\*\*)

Diese markigen Worte waren von weittragender Kraft. Im norddeutschen Reichstage wurde der Braunsche Antrag mit hundertsiebenundsiedzig gegen sechsundzwanzig Stimmen an demselben Tage, im bayrischen Reichstrate der Bündnisvertrag am solgenden Tage genehmigt. Freilich erlitt der Vertrag eine bedeutende, abschwächende Umänderung; als Bismarck aber eine solche Fassung rundweg ablehnte und mit der sosortigen Ausstoßung Bayerns aus dem Zollverein drohte, da bequemten sich auch die Männer der "eisernen Konsequenz", ihre Zustimmung zu geben.

Ganz anders als in Bapern und Bürttemberg war die Stimmung in Baben. Die Kammern nahmen die Berträge nicht nur fast ein= stimmig an, sondern betrieben auch mit allem Gifer den Gintritt Babens in den Nordbund. Die badischen Staatslenker wünschten nichts sehnlicher als dies; aber im Namen der Regierung mußte ber Minister Freydorf vorsichtig erklären, daß dieselbe bemüht sei, die Einigung mit dem Norden, freilich in Gemeinschaft mit den Nachbarn süblich vom Main, zu ermöglichen. Der wackere Rämpfer für die deutsche Einheit, Karl Mathy, aber verfaßte eine Denkschrift, die er bald nach Bollzug der Zolleinigung an Bismard fandte und worin er biesem bie Erwirkung ber sofortigen Aufnahme Babens in ben Nordbeutschen Bund bringend ans Berg legte. Bismarck konnte ben Bunsch bamals nicht erfüllen; die Berhältnisse zwangen ihn, dem Baterlandsfreunde ablehnenden Bescheid zugehen zu 'affen und ihn auf spätere günstigere Zeit zu vertrösten, die vielleicht bas bemnächst zu berufende Zollparlament bringen werbe. sollte den sehnlichsten Wunsch seines patriotischen Herzens nicht mehr erfüllt seben. Als er die Antwort Bismarcks seinem großherzoglichen Herrn auf ben Tisch legte, zitterte vor innerer Bewegung seine Hand,

<sup>\*)</sup> Bans Rraemer: "Reben bes Fürsten Bismard." Bb. I. G. 164 ff.

D. Jahnte, Fürft Bismard.

— zum erstenmal im Leben, wie sein Biograph\*) berichtet, — boch mit rascher Selbstbeherrschung sagte er: "Und wir thun doch unsere Pflicht. Die beutsche Einheit bewegt sich doch auf ihrem Sonnenlause!" Er sah die Grundpfeiler der Mainbrücke gelegt, ihre Vollendung, so nahe sie war, schaute er nicht mehr. Wenige Monate darauf, am 3. Februar, starb er.

"Wir bürfen uns nicht täuschen, die Entwicklung Deutschlands auf dem Wege der Einigung schreitet langsam vorwärts," sagte in gleichem Gefühl wie Mathy auch Fürst Hohenlohe-Schillingsfürst,\*\*) der damals bahrischer Ministerpräsident war und an dieser Stelle seine echt deutsche Gesinnung vollkräftig bethätigte.

Bismard und seine Genossen arbeiteten trot aller scheinbaren Kühle doch stetig an dem Werke der Vereinigung mit dem Süden. Bald nach jener Antwort Bismarcks an Mathy nahm der preußische Militärsbevollmächtigte, General von Beyer, seine Entlassung, und trat als Kriegsminister in den badischen Staatsdienst über, wührend der preußische Oberst von Leszczynski Chef des Generalstads wurde. Das badische Heer wurde ganz nach preußischem Muster organisiert. Es sehlte bald nur noch die amtliche Erklärung, um die badischen Truppen als Heersteil des Norddeutschen Bundes erscheinen zu lassen.\*\*\*) In Württemsberg vollzog sich durch Vermittlung des Kriegsministers Wagner und des Generalstadschess Suckow, durch Woltke wohlberaten, eine ähnliche Umgestaltung des Heerwesens.

Wenn trot allebem Bismarck auf seinem Standpunkte beharrte und keinem Einzelstaate, sondern nur der süddeutschen Gesamtheit den Eintritt in den Nordbund gestattete, so hatte er dazu seine wohl= erwogenen Gründe. Die europäische Lage gebot dem weisen Staats= manne diese Vorsicht. Denn der Feinde gab es genug im Innern wie an der Grenze des Vaterlandes, die den Bau der Maindrücke mit neidischen Augen überwachten und ihn zu verhindern trachteten. Bismarck zwar fürchtete sie nicht; aber sie zu offenem Kampse herauszusordern,

<sup>\*)</sup> Buftav Freytag: "Karl Mathy". S. 415.

<sup>\*\*)</sup> Rachmals deutscher Reichstanzler.

<sup>\*\*\*)</sup> Sybel: Begründung bes Deutschen Reichs. Bb. VI, S. 361.

erschien ihm für das Gebeihen seines Werkes verderblich. Einen Krieg unter den obwaltenden Verhältnissen zu führen, verbot ihm seine politische Klugheit. Dazu stand ihm der neugegründete Bau in Deutschland noch nicht fest genug. Diesen Standpunkt, den er in der Luxemburger Frage vertreten hatte, nahm er auch jetzt ein.

In den deutschen Grenzen gab es Tausende, welchen der Zorn über die Ereignisse von 1866 noch tief im Herzen saß und nur auf die günftige Belegenheit warteten, demfelben in einem Rampfe gegen bas verhaßte Breugen und seiner Bundesgenossen Luft zu machen. Um beigeften glühte biefer haß in hannover unter ben Anhangern bes vertriebenen Welfenkönigs. Balb nach bem Kriege hatte sich unter ben entlaffenen Offizieren ein geheimer Bund gebilbet, welcher fich zur Aufgabe stellte, ben Thron bes Königs Georg wieber aufzurichten. Diefer Bund wuchs, als zur Zeit ber Lugemburger Streitfrage bie Kriegswolfen brobend am politischen himmel aufzogen, in gefährlichem Maße. Die Umtriebe ber verbundeten Offiziere waren von großem Erfolge. Sie erzählten ben biebern Hannoveranern, daß gleich nach Ausbruch bes Kriegs König Georg in Holland erscheinen, alle Getreuen um sich sammeln und dann durch frangosische Heerscharen unterstütt, die Breußen zum Lande hinausjagen und das Welfenreich in alter Herrlichkeit wiederherstellen würde. Bu gegebener Beit ließen bie Kührer der Berschwörung ihren Ruf erschallen; in wenigen Tagen, im Mai 1867, gingen siebenhundert waffenfähige Männer über die hol= ländische Grenze und versammelten sich in Arnheim als eine welfische Legion, des Augenblicks gewärtig, in dem der Krieg ausbrechen sollte. Zwar beseitigte bie Londoner Konferenz die Luxemburger Frage nach furzer Zeit auf friedlichem Wege, aber die welfische Legion blieb als ein Wahrzeichen ber Gefinnung eines Teils bes hannoverschen Bolks noch längere Zeit bestehen. Auf preußischen Ginspruch aus Holland ausgewiesen, fand sie junachst in ber Schweig, bann in Stragburg, Baris und Wien Bufluchtsftätten.

In Ofterreich, das dank der Politik Bismarcks auf das schonenbste behandelt worden war, glühte der Haß gegen Preußen noch heißer. Herr von Beust, der zum Danke für seine Dienste, die er als sächsischer Ministerpräsibent so lange Jahre dem Hause Österreich geleistet hatte, vom Kaiser Franz Joseph zum österreichischen Kanzler ernannt worden war, schürte diese Glut mit regem Eiser. Die nationalgesinnten Staatsmänner in Süddeutschland erblickten hierin das größte Hindernis der deutschen Einheit. Der dayrische Ministerpräsident, Fürst Hohenslohe, unternahm deshalb den Versuch, eine Versöhnung zwischen Österzeich und Preußen herbeizusühren und wenn möglich, ein Vündnis zwischen den seindlichen Brüdern zu vermitteln. Er wußte, daß er bei dem Grasen Bismarck bereitwilliges Entgegenkommen sinden werde. Er sandte im April 1867 den Grasen Taufstrichen mit einem geheimen darauf bezüglichen Auftrage nach Verlin. Vismarck erklärte sich damit einverstanden, daß der bayrische Vermittler die Stimmung in Wien ersforsche. An Herrn von Werther, den preußischen Gesandten in Wien, schrieb er:

"Zu ben allgemeinen Grünben unserer Geneigtheit, das freundliche Berhältnis ju Ofterreich zu gewinnen, bas ben beiberfeitigen Intereffen und der beiberseitigen Vergangenheit entspricht, hat sich in neuester Zeit das besondere Motiv gesellt, den Frieden zu erhalten. Diesen Zweck wurde eine Defenfiv-Alliance Ofterreichs mit Preugen und feinem Berbunbeten erreichen, weil einer solchen gegenüber Frankreich einen Angriff auf Deutschland nicht unternehmen wurde. Wir konnten babei Ofterreich folgende Vorteile bieten: wir könnten ihm das gewähren, was ihm früher ber beutsche Bund gewährt hat, b. h. innere und äußere Sicher= heit; die letztere in zweifellos defensiver Beschränkung, und zwar ent= weder a) für die ganze österreichische Monarchie auf Zeit, etwa ein bis drei Jahre, oder b) für den deutschen Teil durch ein dauerndes Bündnis, ohne bundestägliche Verfassung, wie als internationaler Vertrag. Wien die Initiative zu ergreifen, muß bem Grafen Taufffirchen überlassen werden. Em. Excellenz wollen aber gefälligst, sobald Ihnen die Gelegenheit dazu geboten wird, die Bemühungen des Grafen innerhalb ber von mir bezeichneten Kombinationen unterstüßen."

Der bahrische Friedensbote erfuhr in Wien eine schroffe Abweisung. Herr von Beuft, der alte Widersacher Preußens, empfing den Grafen Taufffirchen mit dem Ausdruck höhnischen Erstaunens darüber, "daß

man," wie er sagte, "sich so rasch wieder an jenes Österreich wende, welches man seiner deutschen Fragen so gründlich entledigt, ja, dessen Ausscheiden aus dem Bunde man durch seierliche Verträge für die Hauptbedingung der zukünftigen Gestaltung Deutschlands erklärt habe."

Das angetragene Bündnis wies Beuft durch eine Erklärung zurück, welche er dem österreichischen Gesandten in Berlin zugehen ließ. Darin hieß es: "In welcher üblen Lage würde Österreich, welches seinerseits jest gar nicht bedroht ist, in die neue Friedensepoche eintreten? Es hätte sie zu bezahlen durch die Feindschaft Frankreichs, die ihm doppelt gefährlich sein würde, weil sie zugleich in Deutschland eine so gut als unbedingte Abhängigkeit von dem guten Willen Preußens im Gesolge hätte. Denken wir uns aber selbst Frankreich überwunden, können wir es darauf ankommen lassen, daß man uns alsdann das Prager Friedenseinstrument in die Hand drücke und uns für dessen erfolgreiche Versteidigung danke?"

Es sollten noch zwölf Jahre vergehen, ehe Österreich zu der Einssicht kam, daß ein Bündnis mit Preußen und seinem Bundesgenossen den doch von Segen für die Beteiligten sei. Herr von Beust suchte damals die Einigung Deutschlands mit allen Mitteln zu hintertreiben. Er gab dies dem Nordbunde sowohl, als auch den Südstaaten deutlich zu verstehen, indem er sorgfältig darüber wachte, daß der Artisel IV des Prager Friedens genau innegehalten würde. In diesem Artisel erklärte sich der Kaiser von Österreich damit einverstanden, daß die südlich von der Mainlinie gelegenen deutschen Staaten in einen Verein zusammensträten, dessen nationale Verbindung mit dem Nordbeutschen Bunde der nähern Verständigung zwischen beiden Mächten vorbehalten bleiben und der eine internationale unabhängige Existenz haben sollte.

Auf den Buchstaden sußend, meinte Beust spitzsindig, daß durch den Abschluß der Bündnisverträge Preußens mit den Südstaaten vom August 1866 jener Artikel schon verletzt sei, ehe noch der Prager Frieden abgeschlossen worden. Demgemäß ließ er an die Münchener Friedensmänner im Mai 1867 eine warnende Note ergehen, worin er erklärte: "Daß das Kaiserliche Kabinett den Allianz-Berträgen, welche es dis jetzt stillschweigend hingenommen hat, seine Zustimmung erteilen

solle, dieses Verlangen habe ich unumwunden als unerfüllbar bezeichnet und darauf hingewiesen, daß Österreich auf der Hut sein müsse, irgendwie sich des Rechts zu begeben, auf die Verfügung des Prager Friedens zu gelegener Zeit sich zu berufen."

Des Herrn von Beust Verlangen ging nach einem ganz andern Bündnisse als dem mit Preußen. Ein Vertrag mit Frankreich schien ihm zur Erreichung seiner Pläne weit ersprießlicher. Hatte er dies schon in seiner Erklärung an den Gesandten in Berlin durchblicken lassen, so eröffneten ihm nun die politischen Verhältnisse bald einen Weg, auf dem er sein Ziel zu erreichen hoffte. Die zwischen Frankreich und Preußen infolge der Luxemburger Streitsrage eingetretene Spannung war zwar durch Bismarcks weise Politik und durch die Reise des Königs und seiner Paladine zur Pariser Weltausstellung für den Augenblick gemildert worden; Frankreichs Minister des Auswärtigen aber, Warquis de Moustier, haßte Bismarck viel zu sehr, als daß er nicht bald neuen Anlaß zur Feindseligkeit gesucht hätte. Dieser fand sich bald.

Der Artikel V bes Prager Friedens, ber das Schickfal der nördslichen Diftrikte von Schleswig einer spätern Entscheidung vorbehielt, gab den französischen Staatsmännern den erwünschten Anlaß, sich in die deutschen Angelegenheiten zu mischen. Da Bismarck unter dem Beifall des Bolks diese Anmaßung gebührend zurückwies und in Paris durch den Gesandten erklären ließ, Preußen habe über die Auslegung des Prager Friedens nur mit dessen einzigem Unterzeichner Österreich zu verhandeln, da schäumte der Jorn der alten Gegner Preußens im Pariser Kabinett wieder auf, und es war Herrn von Beust nun ein leichtes, den Anschluß an Frankreich zu erreichen. Ein anderes Ereignistrug dazu bei, daß sich sein Wunsch in kürzester Zeit erfüllte.

Mitten in dem Freudenrausche der Weltausstellungssestlichkeiten traf in Paris die Unglücksbotschaft ein, daß der Bruder des österreichischen Kaisers, Maximilian von Mexiko, von seinen republikanischen Gegnern am 19. Juni in Queretaro kriegsgerichtlich erschossen worden sei. Napoleon, der den unglücklichen Sproß des Habsburger Hauses als Kaiser in Mexiko eingesetzt, ihn aber dann, durch die Folgen seiner schicksen Politik genötigt, hatte im Sticke und seinem Schicksale

überlassen müssen, war auf das tiefste erschüttert. Er gab feinem Schmerze über bas Beschehene in einem Schreiben an ben Raifer Frang Joseph, beffen Besuch ber Weltausstellung in naber Aussicht gestanden, berglichsten Ausbruck. Beuft schmiebete sein Gifen und erklärte bem frangösischen Gesandten in Wien, daß die Freundschaft der beiben Boje burch das tragische Ereignis nicht beeinträchtigt werde, es immerhin aber wünschenswert sei, daß ein erster Schritt in bem perfonlichen Berkehr der Monarchen nunmehr von frangosischer Seite ausgehe. Diese Un= regung leitete die Raiferin Gugenie zu bem Borschlage: Unsere Freunde in Wien sind verhindert worden, uns zu besuchen, die Pflicht gebietet es jest uns, ihnen in ihrer Trauer einen Beileidsbesuch zu machen. Die Barifer Staatsmanner fanben ben Vorschlag vortrefflich, und bei ben Wienern erregte er Freude; nur bie Mutter bes ermorbeten Maximilian, Erzherzogin Sophie, lehnte ihre Teilnahme ab. In Salzburg nahm am 18. August bas öfterreichische Raiserhaus den Trauerbesuch bes frangofischen Herrscherpaares entgegen. War biefes von ben subbeutschen Fürsten schon, tropbem die Reise inkognito geschah, mit hoben Ehren begrüßt worben, so war ber Empfang in Salzburg ein außerft feierlicher und prächtiger. Die Kondolenzvisite verwandelte sich bald in einen politischen Kongreß, indem die ihre Souverane begleitenben Staatsmänner zwischen ben mannigfachen Festlichkeiten noch Zeit zu ernften Erwägungen fanben.

Herr von Beuft war Feuer und Flamme in den Bemühungen um die Erreichung seines Ziels; stundenlang verhandelte er mit Napoleon und seiner schönen Gemahlin in geheimnisvollen Sitzungen; er entwickelte in der Darlegung seiner hochfliegenden Pläne solchen Eiser, daß selbst die Kaiserin Eugenie ihm Mäßigung anempfehlen mußte. "Herr von Beust ist zu lebhaft," sagte sie mehrmals.

Als man sich am 23. August trennte, gab es zwischen ben Staatsmännern Frankreichs und Österreichs kaum noch eine abweichenbe Weinung, nur daß vielleicht Herr von Beust mit dem Ergebnis der Beratungen in seinen Erwartungen sich ein wenig getäusicht sah. Jum Abschlusse eines Schutz- und Trutbündnisses zwischen beiden Mächten war es nicht gekommen; aber das gute Einvernehmen erschien so uns getrübt und fest, daß man jede Verbriefung für überflüssig hielt. Gegensstand der politischen Erörterungen waren besonders die orientalische und die deutsche Frage gewesen, und man hatte vereindart, hier wie dort die Erhaltung des gegenwärtigen Zustandes sargsam zu hüten. Für Deutschland hieß dies, das preußische Streben nach der Gründung eines deutschen Reichs zu verhindern und jeden Übergriff Preußens bezüglich der Bestimmungen des Prager Friedens als Kriegsfall zu betrachten.

Der Welt verkündeten Rundschreiben des Pariser und des Wiener Kabinetts eitel Frieden. Wohl hätten beide Monarchen bei ihrem Zussammensein ihre politischen Meinungen ausgetauscht, sonst aber wären nur Versicherungen gegenseitiger Freundschaft gegeben worden. Gine treffliche Antwort auf diese Erklärungen gab deutscherseits zuerst der Großherzog von Baden, der am 5. September die Thronrede, womit der Landtag eröffnet wurde, also begann:

"Die Friedensverträge bes vorigen Jahres haben Preußen an die Spiße des Nordbeutschen Bundes gestellt und den süddeutschen Staaten vorbehalten, eine nationale Einigung mit diesem Bunde einzugehen. Mein Entschluß steht fest, dieser nationalen Einigung unausgesetzt nachzustreben, und zwar werde Ich und mit Mir Mein getreues Volk die Opfer bringen, die mit dem Eintritt in dieselbe unzertrennlich versbunden sind."

Bismard beschränkte seine politischen Schritte den Nachrichten über die Salzburger Zusammenkunft gegenüber auf ein Rundschreiben, das er am 7. September erließ. Darin erklärte er zunächst, daß die preußische Regierung jene Friedensversicherungen mit großer Genugthung aufgenommen habe. "Danach sind also," suhr er fort, "die innern Angelegenheiten Deutschlands nicht in der Weise, wie die ersten Nachrichten es voraussiehen ließen, Gegenstand der Besprechungen in Salzburg gewesen. Es ist dies um so erfreulicher, als die Aufnahme, die jene Nachrichten in ganz Deutschland gefunden haben, von neuem gezeigt hat, wie wenig das deutsche Nationalgefühl den Gedanken ereträgt, die Entwicklung der Angelegenheiten der Nation unter die Vorsmundschaft fremder Einmischung gestellt oder nach andern Rücksichten

gcleitet zu sehen, als nach ben burch bie nationalen Interessen Deutsch= lands geleiteten.

"Übrigens haben wir alles vermieden, was die nationale Bewegung überstürzen könnte. Die süddeutschen Regierungen selbst werden uns bezeugen, daß wir uns jedes Versuchs enthalten haben, einen moralischen Druck auf ihre Entschließungen zu üben, und daß wir vielmehr auf die Handhabe, welche sich uns zu diesem Zwecke in der Lage des Zollvereins bieten könnte, durch den Vertrag vom 8. Juli d. J. rückhaltslos verzichtet haben. — In den Augustbündnissen und in der Vervollständigung des Zollvereins erblicken wir eine rechtlich und thatsächlich gesicherte Grundlage für die selbständige Entwicklung der nationalen Interessen des deutschen Bolks."

Wie in Erz gegraben erschien hier Bismarcks Auslegung ber Urstunde des Prager Friedens: Wir üben keinen moralischen Druck aus, aber sobald nach eignem Entschlusse der Süden insgesamt sich mit uns vereinigen will, so werden wir jeden fremden Widerspruch mit deutscher Kraft niederschlagen, und das deutsche Reich wird auferstanden sein.\*)

Der nachste Schritt zur "felbständigen Entwicklung ber natürlichen Interessen des deutschen Bolts", der sich aus dem Abschlusse der Bollverträge zwischen bem Norben und Guben ergab, mar bie Berufung eines Zollparlaments. Nach einem vom Nationalverein im August 1866 geftellten und fpater vom nordbeutschen Reichstage zum Gefet erhobenen Antrage wurde die Gesetzgebung des Zollvereins einer deutschen Zentral= gewalt, dem von allen beutschen Regierungen zu beschickenden Boll= bundesrate und einem von ganz Deutschland zu wählenden Zollparla= mente übertragen. Dieses Bollparlament sollte bestehen aus ben Mitgliebern bes norbbeutschen Reichstags und ben nach allgemeinem, gleichem, direktem und geheimem Wahlrecht zu wählenden Abgeordneten der füddeutschen Staaten, in Wahlkreisen von je einhunderttausend Einwohnern. Die im Frühjahre 1868 stattfindenden Wahlen ergaben in Süddeutschland eine Schar von sechsunddreißig Abgeordneten, die unter der Losung "nicht Zollparlament, sondern Bollparlament" nach ber Hauptstadt bes Nordbeutschen Bundes zogen. Unter ihnen waren

<sup>\*)</sup> Sphel: Begrundung des Deutschen Reiche. Bd. VI. S. 196 ff.

getrübt und fest, daß man jede Verbriefung für überflüssig hielt. Gegensstand ber politischen Erörterungen waren besonders die orientalische und die deutsche Frage gewesen, und man hatte vereinbart, hier wie dort die Erhaltung des gegenwärtigen Justandes sargsam zu hüten. Für Deutschland hieß dies, das preußische Streben nach der Gründung eines deutschen Reichs zu verhindern und jeden Übergriff Preußens bezüglich der Bestimmungen des Prager Friedens als Kriegsfall zu betrachten.

Der Welt verfündeten Rundschreiben bes Pariser und bes Wiene Kabinetts eitel Frieden. Wohl hätten beide Monarchen bei ihrem Z1 sammensein ihre politischen Meinungen ausgetauscht, sonst aber wär nur Versicherungen gegenseitiger Freundschaft gegeben worden. Etrefsliche Antwort auf diese Erklärungen gab deutscherseits zuerst Großherzog von Baden, der am 5. September die Thronrede, wo der Landtag eröffnet wurde, also begann:

"Die Friedensverträge des vorigen Jahres haben Preußen an Spige des Nordbeutschen Bundes gestellt und den süddeutschen St vorbehalten, eine nationale Einigung mit diesem Bunde einzu Mein Entschluß steht fest, dieser nationalen Einigung unausgesetzt zustreben, und zwar werde Ich und mit Mir Mein getreues Lichten, die mit dem Eintritt in dieselbe unzertrennlibunden sind."

Bismard beschränkte seine politischen Schritte den Nachrich die Salzburger Zusammenkunft gegenüber auf ein Rundschreter am 7. September erließ. Darin erklärte er zunächst, preußische Regierung jene Friedensversicherungen mit großthung aufgenommen habe. "Danach sind also," fuhr er innern Angelegenheiten Deutschlands nicht in der Weise, wi Nachrichten es voraußsehen ließen, Gegenstand der Bespralzburg gewesen. Es ist dies um so erfreulicher, als die jene Nachrichten in ganz Deutschland gefunden haben gezeigt hat, wie wenig das deutsche Nationalgefühl den trägt, die Entwicklung der Angelegenheiten der Nation un mundschaft fremder Einmischung gestellt oder nach and

.ા :ઇ

æn

ügen raten, n ein= waren und her= durch bie Betroleum, ien mürben, 10rbbeutschen jolcher uner= it bes erften ver nationalen g aller wahren treich geschaffene aberbrückt werben. bei bem Festmahl michaft am 21. Mai, den Mitgliebern bes= :idels= und Gewerbe= rlaments, Dr. Simfon: Berufs halten wir uns unsere Aufgaben für das Gesamtvaterland gegenwärtig, in dessen einem Interesse schließlich alle wahren Interessen seiner Stämme und Staaten friedlich zusammen tressen müssen."

Darauf erhob sich Graf Bismarck, um als Vorsitzender des Zolls bundesrats den süddeutschen Abgeordneten einen Abschiedsgruß dars zubringen.

"Lassen Sie mich dem Gesühle Ausdruck geben, welches uns Nordbeutsche dahin leitet, unsern süddeutschen Brüdern einen Scheibegruß
zuzurusen. Die kurze Zeit unseres Zusammenseins ist schnell vergangen
wie ein Frühlingstag; möge denn die Nachwirkung sein wie die des
Frühlings auf die künftige Zeit! Ich glaube, daß Sie nach der Gemeinsamkeit der Arbeit für die deutschen Interessen die Überzeugung
mit nach Hause nehmen werden, daß Sie hier Bruderherzen und Bruderhände sinden werden für jegliche Lage des Lebens, und daß jedes erneute Beisammensein dieses Verhältnis stärken wird und muß. Lassen
Sie uns dies Verhältnis sesthalten, lassen Sie uns dies Familienleben
pflegen! In diesem Sinne ruse ich den süddeutschen Brüdern ein herzliches "Auf Wiedersehen!" zu!"

Stürmischer Beifall folgte biefen Worten.

Die Bebeutung der großen Persönlichseit Bismarcks für die Entmidlung des Baterlands kennzeichnete der süddeutsche Abgeordnete Marquard Barth, indem er sagte; "Wir haben erkannt, daß, wie jede Zeit ihren Mann hatte, so die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts für Deutschland ihren Mann hat. Wie man dies auslegen mag, ich erblicke diesen Mann in dem Grafen Bismarck."

Die Losung der süddeutschen Einheitsfreunde erfüllte sich nicht. Das Zollparlament führte zu keinem Bollparlament. Es bestätigte sich vielmehr die Wahrheit des Bismarck-Wortes. Auch jetzt wurde durch Reden und Mehrheitsbeschlüsse Deutschland nicht einig. Unter Wetterstürmen sollten mit Blut und Eisen die Quadern der Mainbrücke gefittet und verklammert werden. Die Zeit der Vollendung war noch nicht gekommen, aber sie nahte mit raschen Schritten.



## XXVII.

## Stille vor dem Sturme.

"hier spenden düstereiche Tannen Dir zauberfrische Jugendkraft, Der Sorge Fittich rauscht von dannen, Dich labt der Traube Bundersaft. Nur schmeichelnd kosen linde Binde Dir ked um des Gewandes Saum, Und aus dem Laubgezweig der Linde her rauscht dir leis ein Jugendtraum.

Hier schwirrt ob beinem Haupt der Reiher, Bon ferne klingt des Meeres Lied, Und auf des Karks krystallnem Beiher Der Silberschwan die Kreise zieht."

Robert Beiffe.

töniglichen Herrn, welche folgenden Wortlaut hatte: "Im Rücfblick auf den entscheidenden Wendepunft, an welchen die Geschicke Preußens durch die ruhmwürdigen Kämpfe des vergangenen Jahres gelangt sind, wird es den spätesten Geschlechtern unvergessen sein, daß die Erhebung des Vaterlands zu neuer Macht und unvergänglichen Ehren, daß die Eröffnung einer Epoche reicher und mit Gottes Hilfe segensreicher Entwicklung wesentlich Ihrem Scharsblicke, Ihrer Energie und Ihrer geschickten Leitung der Ihnen anvertrauten Geschäfte zu danken war. Diesen Ihren Verdiensten von höchster Auszeichnung habe Ich durch Berleihung einer Dotation von vierhunderttausend Thalern eine erneute Anersennung zu gewähren beschlossen. Der Finanzminister ist angewiesen, diese Summe zu Ihrer Berfügung zu stellen. — Es würde meinen Wünschen entsprechen, wenn Sie diese Dotation, deren Berleihung Meinen und des Vaterlandes Dank bethätigen soll, durch sideikommissarische Anordnungen zu einem Grunds oder Kapitalbesitz bestimmten, welcher mit dem Ruhme Ihres Namens auch Ihrer Familie dauernd erhalten bliebe. Ihr dankbarer und treu ergebener König

Wilhelm."

Über die Art der Berleihung des Chrendankes an die verdienten Staats= und Kriegshelben in klingender Münze äußerte Bismarck später: "Man hätte die Dotationen nicht in Gelb geben sollen. wenigstens widerstand es lange. Man hatte wie 1815 mit Domanen belohnen follen, und es war gute Gelegenheit bazu." Dieser Ansicht gemäß handelte Bismarck auch, als die Dotationsfrage in einer Kommission des preußischen Abgeordnetenhauses beraten wurde. In der Liste ber zur Gemährung einer Nationalbelohnung vorgeschlagenen Männer stand nämlich anfangs ber Name Bismarck nicht. Bon einem konservativen Abgeordneten aber wurde beantragt, daß unter der durch Chrengaben auszuzeichnenden Nationalhelben an erfter Stelle in Anerkennung seiner politischen Leistungen Graf Bismarck zu nennen sei. Als dieser bavon hörte, richtete er an jenes ihm befreundete Mitglied ber Kommission einen Brief, worin er ben Wunsch aussprach, seine Freunde möchten ihn zu einer Dotation nicht vorschlagen. Dem gegenüber aber erklärte ber liberale Abgeordnete Jung, ber früher einer ber heftigsten Gegner Bismarcks war, diefer Brief sei lediglich an die bisherigen Freunde des Ministerpräsidenten gerichtet und habe für die übrigen Parteien keine Bebeutung. So wurde Bismarcks Name in die Lifte aufgenommen.

Am 6. Dezember 1866 fand im Abgeordnetenhause die Abstimmung über das Dotationsgesetz statt. Die Fortschrittsmänner ereiserten sich hierbei gewaltig darüber, daß man "den Konfliktsministern, denen erst kurz zuvor Indemnität, d. h. Straflosigkeit für ihre frühern Sünden zugestanden worden sei, jest gar noch eine Nationalbelohnung gewähren

wolle." Das Geset wurde mit zweihundertzehn gegen achtzig Stimmen angenommen.

Bei der Verwendung der Dotation handelte Bismarc nach dem Wunsche des Königs, der vollständig seinem eignen entsprach. Im Frühjahre 1867, nach Schluß des Reichstags, reiste er nach Pommern, um am 23. April von dem Grasen Blumenthal die Herrschaft Varzin käuslich zu erwerben. Und dieser Besitz, unsern seiner alten pommersschen Heimet, wo er schöne Jahre seiner Kindheit und seiner Jugend verlebte, wurde ihm fortan zu einem Zusluchtsorte, wo er in ländlicher Stille, ungestört von dem Getriebe der großen Welt, Ruhe, Frieden und Erholung von den Anstrengungen und Aufregungen seines versantwortsschweren Amtes suchte und fand.

Von der damaligen Reise Bismarcks nach Barzin wird eine kleinc anmutige Geschichte erzählt, die von dem urwüchsigen Humor des großen deutschen Staatsmanns Zeugnis giebt. In Schlawe, der Barzin am nächsten liegenden Station der durch die Gefilde Hinterpommerns nach Danzig führenden Gisenbahn mußte Bismarck eine Weile warten, bis die bestellte Extrapost vorsuhr.

Nachbem er sich auf einer Bank an ben Bahnhofsanlagen, eine Zigarre rauchend, niedergelassen, näherte sich ihm ein Schlawer Bürger, biederer Schuhmachermeister, der ihn mit neugierigen Blicken musterte und ihn dann, sich neben ihn auf der Bank niederlassend, ansprach.

"Sie kommen wohl von Berlin?" fragte ber Schlawer Bürger ben ihm unbekannten Staatsmann.

"So ift es," antwortete dieser. "Wer sind Sie?"

"Ich bin ber Schuhmachermeister N. von hier, und Sie?"

"Auch Schufter."

"Schuster? Ei, was Sie sagen! Da haben Sie wohl eine große Kundschaft in Berlin?"

"Ich danke, es geht."

Ehe noch der Schlawer Schuster seine Neugier weiter befriedigen konnte, trat der Postvorsteher in voller Unisorm an Bismarck heran und meldete ehrerbietigst: "Excellenz, die Extrapost steht bereit. In demselben Augenblicke kam die Postkutsche vorgesahren. Bestürzt erkannte der Mann aus Schlawe seinen Irrtum und seinen Fehler, den er sich einem so hohen Herrn gegenüber hatte zu Schulden kommen lassen. Unter tiesen Bückslingen stammelte er Worte der Entschuldigung. Der Winister aber klopste ihm freundlich auf die Schulter und sagte:

"Wenn Sie einmal nach Berlin kommen, besuchen Sie mich in meiner Werkstatt Wilhelmstraße 76. Auf Wiedersehen!"

Die Herrschaft Barzin mit ihren Nebengütern Buffow, Bendisch= Bubbiger, Misbow, Chomip und bem Vorwerk Charlottenthal liegt einige Meilen von Schlawe auf der preußisch-pommerschen Seenplatte in einer hügeligen, waldreichen Gegend, die ihre eigenartigen Reize hat. In dem höhern Teile bes Landrudens finden fich liebliche Sügellandschaften, burch beren tief eingeschnittenen Thäler die Kuftenfluffe Wipper und Stolpe von den Landseen her in schnellem Laufe dem Baltischen Meere zueilen. Ruhe und Ernft liegen auf biefem Gelande, welches mehr zum Berweilen in stiller Weltabgeschiedenheit als zum fröhlichen Wandern durch Feld und Flur einladen. In voller Harmonie mit der Natur des Landes steht ber Charafter seiner Bewohner. Schlicht und tüchtig, fernfest und treu, hält der Pommer gabe fest an alter Sitte und altem Recht. In bem Bolkscharafter ber Pommern liegt jenes ftarke Gottund Selbstvertrauen, welches bie Männer kennzeichnet, die lieber han-"Dat walt Gott un en folt Ifen!" pflegten bie Ur= deln als reden. bewohner bes Landes, die Rugier, zu sagen, die sogar bewaffnet in die Kirche gingen. Hier ist die Heimat der alten Abelsgeschlechter wie derer von Zipewiß, Putkamer, Bandemer, Kleist, Blumenthal, Bonin, Senden, Roon u. a., welche zum Teil länger als jene zwei Jahrhunderte, die Bommern mit Kurbrandenburg verbunden ift, ihren befestigten Grundbesitz haben, ein kernhafter Stamm, unter beren Gliebern sich wohl ein Bismard wohlfühlen tonnte.

Die Herrschaft Varzin war früher Lehen berer von Zitzewitz, später erwarb sie ber Minister Graf Podewils, welcher sie seiner einzigen Tochter, mit einem 1840 in den Grafenstand erhobenen Herrn von Blumenthal vermählt, hinterließ. Von dem jüngern Sohn desselben,



Bürft Bismarck.

Nach einer Originalaufnahme ber Bofphotographen Coefder & Detich in Berlin.

unsere Aufgaben für das Gesamtvaterland gegenwärtig, in bessen einem Interesse schließlich alle wahren Interessen seiner Stämme und Staaten friedlich zusammen treffen mussen."

Darauf erhob sich Graf Bismarck, um als Vorsitzender des Zoll= bundesrats den süddeutschen Abgeordneten einen Abschiedsgruß dar= zubringen.

"Lassen Sie mich dem Gesühle Ausdruck geben, welches uns Nordsbeutsche dahin leitet, unsern süddeutschen Brüdern einen Scheidegruß zuzurusen. Die kurze Zeit unseres Zusammenseins ist schnell vergangen wie ein Frühlingstag; möge denn die Nachwirkung sein wie die des Frühlings auf die künftige Zeit! Ich glaube, daß Sie nach der Gesmeinsamkeit der Arbeit für die deutschen Interessen die Überzeugung mit nach Hause nehmen werden, daß Sie hier Bruderherzen und Brudershände sinden werden für jegliche Lage des Lebens, und daß jedes erneute Beisammensein dieses Verhältnis stärken wird und muß. Lassen Sie uns dies Verhältnis seschältnis stärken wird und muß. Lassen pflegen! In diesem Sinne ruse ich den süddeutschen Brüdern ein herzsliches "Auf Wiedersehen!" zu!"

Stürmischer Beifall folgte biefen Borten.

Die Bebeutung der großen Persönlichseit Bismarcks für die Entswicklung des Vaterlands kennzeichnete der süddeutsche Abgeordnete Marquard Barth, indem er sagte; "Wir haben erkannt, daß, wie jede Zeit ihren Mann hatte, so die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts für Deutschland ihren Mann hat. Wie man dies auslegen mag, ich erblicke diesen Mann in dem Grafen Bismarck."

Die Losung der süddeutschen Einheitsfreunde erfüllte sich nicht. Das Zollparlament führte zu keinem Bollparlament. Es bestätigte sich vielmehr die Wahrheit des Bismarck-Wortes. Auch jest wurde durch Reden und Mehrheitsbeschlüsse Deutschland nicht einig. Unter Wetterstürmen sollten mit Blut und Eisen die Quadern der Maindrücke gefittet und verklammert werden. Die Zeit der Bollendung war noch nicht gekommen, aber sie nahte mit raschen Schritten.



## XXVII.

## Stille vor dem Sturme.

"Hier spenden düftereiche Tannen Dir zauberfrische Jugendkraft, Der Sorge Hittich rauscht von dannen, Dich labt der Traube Bundersaft. Nur schmeichelnd kosen linde Binde Dir ked um des Gewandes Saum, Und aus dem Laubgezweig der Linde her rauscht dir leis ein Jugendtraum.

Hier schwirrt ob beinem Haupt der Reiher, Bon ferne klingt des Weeres Lied, Und auf des Karks krystallnem Weiher Der Silberschwan die Kreife zieht."

Robert Beiffe.

töniglichen Herrn, welche folgenden Wortlaut hatte: "Im Rückblick auf den entscheidenden Wendepunkt, an welchen die Geschirke Preußens durch die ruhmwürdigen Kämpfe des vergangenen Jahres gelangt sind, wird es den spätesten Geschlechtern unvergessen sein, daß die Erhebung des Baterlands zu neuer Macht und unvergänglichen Ehren, daß die Eröffnung einer Spoche reicher und mit Gottes Hilfe segensreicher Entwicklung wesentlich Ihrem Scharsblicke, Ihrer Energie und Ihrer geschickten Leitung der Ihnen anvertrauten Geschäfte zu danken war. Diesen Ihren Verdiensten von höchster Auszeichnung habe Ich durch Berleihung einer Dotation von vierhunderttausend Thalern eine erneute Anerkennung zu gewähren beschlossen. Der Finanzminister ist angewiesen, diese Summe zu Ihrer Berfügung zu stellen. — Es würde meinen Bünschen entsprechen, wenn Sie diese Dotation, deren Berleihung Meinen und des Vaterlandes Dank bethätigen soll, durch sideikommissarische Anordnungen zu einem Grunds oder Kapitalbesitz bestimmten, welcher mit dem Ruhme Ihres Namens auch Ihrer Familie dauernd erhalten bliebe. Ihr dankbarer und treu ergebener König

Wilhelm."

Über die Art der Berleihung des Chrendankes an die verdienten Staats= und Kriegshelben in klingenber Munze außerte Bismarck später: "Man hatte die Dotationen nicht in Gelb geben sollen. wenigstens widerstand es lange. Man hatte wie 1815 mit Domanen belohnen sollen, und es war gute Gelegenheit dazu." Dieser Ansicht gemäß handelte Bismard auch, als die Dotationsfrage in einer Kommission des preußischen Abgeordnetenhauses beraten wurde. Lifte ber zur Gemährung einer Nationalbelohnung vorgeschlagenen Männer stand nämlich anfangs ber Name Bismarck nicht. Von einem konservativen Abgeordneten aber wurde beantragt, daß unter ber burch Ehrengaben auszuzeichnenben Nationalhelben an erfter Stelle in Unerkennung seiner politischen Leistungen Graf Bismarck zu nennen sei. Als dieser bavon hörte, richtete er an jenes ihm befreundete Mitglied ber Kommission einen Brief, worin er ben Wunsch aussprach, seine Freunde möchten ihn zu einer Dotation nicht vorschlagen. Dem gegen= über aber erklärte ber liberale Abgeordnete Jung, der früher einer der heftigsten Gegner Bismarcks war, dieser Brief sei lediglich an die bisherigen Freunde des Ministerpräsidenten gerichtet und habe für die übrigen Parteien keine Bedeutung. So wurde Bismarcks Name in die Liste aufgenommen.

Am 6. Dezember 1866 fand im Abgeordnetenhause die Abstimmung über das Dotationsgeset statt. Die Fortschrittsmänner ereiserten sich hierbei gewaltig darüber, daß man "den Konfliftsministern, denen erst kurz zuvor Indemnität, d. h. Straflosigkeit für ihre frühern Sünden zugestanden worden sei, jett gar noch eine Nationalbelohnung gewähren

wolle." Das Gesetz wurde mit zweihundertzehn gegen achtzig Stimmen angenommen.

Bei der Verwendung der Dotation handelte Bismarc nach dem Bunsche des Königs, der vollständig seinem eignen entsprach. Im Frühjahre 1867, nach Schluß des Reichstags, reiste er nach Pommern, um am 23. April von dem Grasen Blumenthal die Herrschaft Varzin käuslich zu erwerden. Und dieser Besitz, unsern seiner alten pommersschen Heiner sichen Seimat, wo er schöne Jahre seiner Kindheit und seiner Jugend verlebte, wurde ihm fortan zu einem Zusluchtsorte, wo er in ländlicher Stille, ungestört von dem Getriebe der großen Welt, Ruhe, Frieden und Erholung von den Anstrengungen und Aufregungen seines versantwortsschweren Amtes suchte und fand.

Von der damaligen Reise Bismarcks nach Barzin wird eine kleine anmutige Geschichte erzählt, die von dem urwüchsigen Humor des großen deutschen Staatsmanns Zeugnis giebt. In Schlawe, der Barzin am nächsten liegenden Station der durch die Gefilde Hinterpommerns nach Danzig führenden Sisenbahn mußte Bismarck eine Weile warten, die bestellte Extrapost vorsuhr.

Nachbem er sich auf einer Bank an den Bahnhofsanlagen, eine Zigarre rauchend, niedergelassen, näherte sich ihm ein Schlawer Bürger, biederer Schuhmachermeister, der ihn mit neugierigen Blicken musterte und ihn dann, sich neben ihn auf der Bank niederlassend, ansprach.

"Sie kommen wohl von Berlin?" fragte der Schlawer Bürger ben ihm unbekannten Staatsmann.

"So ift es," antwortete Diefer. "Wer find Gie?"

"Ich bin der Schuhmachermeister N. von hier, und Sie?"

"Auch Schuster."

"Schuster? Gi, was Sie sagen! Da haben Sie wohl eine große Kundschaft in Berlin?"

"Ich banke, es geht."

She noch ber Schlawer Schufter seine Neugier weiter befriedigen konnte, trat ber Postworsteher in voller Unisorm an Bismarck heran und melbete ehrerbietigst:

"Excellenz, die Extrapost steht bereit. In demselben Augenblicke fam die Postfutsche vorgefahren. Bestürzt erkannte der Mann aus Schlawe seinen Irrtum und seinen Fehler, den er sich einem so hohen Herrn gegenüber hatte zu Schulden kommen lassen. Unter tiesen Bückslingen stammelte er Worte der Entschuldigung. Der Minister aber klopste ihm freundlich auf die Schulter und sagte:

"Wenn Sie einmal nach Berlin kommen, besuchen Sie mich in meiner Werkstatt Wilhelmstraße 76. Auf Wiedersehen!"

Die Herrschaft Bargin mit ihren Nebengütern Buffom, Bendisch= Buddiger, Misdow, Chomit und dem Vorwerk Charlottenthal liegt einige Meilen von Schlawe auf der preußisch-pommerschen Seenplatte in einer hügeligen, waldreichen Gegend, die ihre eigenartigen Reize hat. In dem höhern Teile des Landruckens finden fich liebliche Hügellandschaften, durch beren tief eingeschnittenen Thäler die Küstenflüsse Wipper und Stolpe von den Landseen her in schnellem Laufe dem Baltischen Meere zueilen. Rube und Ernft liegen auf biefem Gelande, welches mehr jum Berweilen in stiller Weltabgeschiedenheit als zum fröhlichen Wandern burch Feld und Flur einladen. In voller Harmonie mit der Natur des Landes steht ber Charakter seiner Bewohner. Schlicht und tüchtig, fernfest und treu, hält der Pommer zähe fest an alter Sitte und altem Recht. In dem Volkscharafter der Rommern liegt jenes ftarke Gottund Selbstvertrauen, welches die Männer kennzeichnet, die lieber han-"Dat walt Gott un en folt Sfen!" pflegten bie Urdeln als reden. bewohner des Landes, die Rugier, zu sagen, die sogar bewaffnet in die Kirche gingen. Hier ist die Heimat der alten Abelsgeschlechter wie derer von Zigewig, Butkamer, Bandemer, Rleift, Blumenthal, Bonin, Senden, Roon u. a., welche zum Teil länger als jene zwei Jahrhunderte, die Pommern mit Rurbrandenburg verbunden ift, ihren befestigten Grundbefit haben, ein kernhafter Stamm, unter beren Gliebern sich wohl ein Bismarck wohlfühlen konnte.

Die Herrschaft Barzin war früher Lehen berer von Zipewiß, später erwarb sie der Minister Graf Podewils, welcher sie seiner einzigen Tochter, mit einem 1840 in den Grafenstand erhobenen Herrn von Blumenthal vermählt, hinterließ. Von dem jüngern Sohn desselben,



Kürft Bismarck.

Rach einer Originalaufnahme der Bofphotographen Coefder & Petfc in Berlin,

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENGE AND TILDEN FOUNDATIONS R Graf Abalbert von Blumenthal, kaufte Bismarck ben Besitz, ben er später durch Ankauf des Gutes Seelitz auf dem rechten User der Wipper (1868) und des Rittergutes Alt-Chorow (1874) noch erweiterte. Das vier Meilen von Varzin im Rummelsburger Kreise gelegene Reinseld ging nach dem Tode der Schwiegerestern ebenfalls in den Besitz Bismarcks über.

Bon Schlawe führt eine wohlgepflegte Runftstraße in füblicher Richtung über Bufterwit und Pollnow nach Buffow, bem Kirchborfe ber Bismarcfichen Begüterung, und von dort eine Landstraße durch Felber und Forsten nach Barzin. Bon ber Dorfstraße biegt rechts ein Privatweg ab, auf bem man durch ben Bark nach bem Schlosse gelangt. Das Hauptgebäube bes Schloffes ftammt, von einem Zipewiß erbaut, aus bem Enbe bes siebzehnten Jahrhunderts. Es steht ziemlich genau in der Richtung von Often nach Westen und ist ein massiver, einstöckiger Bau, ber zu jeder Seite bes vordern Eingangs zwei Fenfter Die südliche Fassabe ift mit einer Beranda bem jenseits ber . Gartenanlage an fanften Sügelwellen anfteigenben Barte zugewenbet. Die Auffahrt ist von ber Nordseite ber. Rechts und links sind zwei Seitenflügel angebaut, bie ben nach ber Dorffeite offenen hofraum einschließen. Gine breite, von einem Belt überbachte Freitreppe, zu beiben Seiten mit Lorbeerbäumen befett, führt vom Schloßhofe nach einer Borhalle hinauf. Hier empfängt ber Schloßherr seine Bafte, um fie in die behaglichen Räume seines Beims zu führen.

An einem ber letten Junitage 1867, kurz nachbem Bismarck von ber Pariser Weltausstellung zurückgekehrt war, zog er in sein neuers worbenes Tuskulum ein, um baselbst bis zum 2. August zu verweilen. hier empfing er am 14. Juli seine Ernennung zum Bundeskanzler.

Neugekräftigt kehrte er zu seinen Amtsgeschäften zurück. Die Starstung, welche ihm die Barziner Luft gebracht, hatte sein treuer Kampsgenosse Koon von seiner Sommerfrische nicht erlangt. Schon seit dem Frühjahr litt der Kriegsminister an qualvoller Atemnot und großer Schwäche, so daß er sich mit dem Gedanken, seinen Abschied zu nehmen, vertraut machen mußte. Bismarck erfüllte das mit großer Besorgnis; er hielt das Berbleiben Roons in seinem Amte zu jener Zeit für so

ganz unentbehrlich wie sein eignes. Scherzend hatte er zu ihm gesagt: Biska habe sogar nach seinem Tode die Feinde noch in Schrecken gessetzt, indem er seine Haut als Trommelsell habe ausspannen lassen. Soviel könnten sie beide, Roon und er, immer noch leisten. Roon hatte des Freundes Zureden für Überschätzung seiner Person gehalten und erwiderte: "Bei lebendigem Leide kann mir eine solche Kalbsell-Rolle teine Befriedigung gewähren, und ich vermag auch meiner Haut keine derartige Resonanz zuzuschreiben." Bisher hatte er den Vorstellungen Bismarcks Gehör geschenkt, jetzt aber, im Herbste 1867, war er zu sessuchs an den König mit, worin er seine Entlassung oder doch wenigstens einen längern Urlaub erbeten hatte. Darauf antwortete Vismarck unter dem 30. Oktober:

"Es wird mir sehr schwer, auf Ihren Brief zu antworten, weil ich ein herzloser Egoist in diesem Sprudel geworden bin, dicke Steintruste politischer Erwägung angesett, die meine von Jugendheimweh getragene Freundschaft für Sie erst mit einem pommerschen Fußtritt sprengen muß, damit ich Ihnen ganz ehrlich beistimmen kann mit bem Botum auf seche Monate Urlaub. Ich fürchte nicht, daß das Kriegsministerium in ber Zeit Schaben erleibet; bagu haben Sie zu gute Schule herangezogen. Aber im Kollegium ber Gespielen bleibe ich unter Larven die einzig fühlende Bruft', und dem Könige gegenüber ist der Beistand Ihrer politischen Autorität gar nicht zu ersetzen, da niemand so viel Salz mit bem herrn gegeffen hat wie Sie. — Aber es ware schlechter, als ich geworden bin, wenn ich auf Ihre treue hingebung für den Dienst' spekulierte, und es mare unklug, da ich hoffe, daß der Frühling, wenn wir beide leben, uns wieder nebeneinander in Rraft sieht. — Ihrem Vertreter, möchte ich bitten, vor allem ben objeftiven Standpunkt bes Staatsmannes zu empfehlen, ber nicht in wildem Reffort-Patriotismus fragt: "Was fann ich noch friegen," sondern als Gesamt-Preuße: "Was muß ich haben, und was kann ich vertragen." Ich bin in ber Beziehung etwas ängstlich vor Pobbielsti (General von Pobbielsti, damals Direttor bes Allgemeinen Kriegsbepartements und Roons Vertreter) und fürchte, daß er innerlich alles andere als feindliches Ausland ansieht. — Wie dem auch sei, Gott helse Ihnen zu alter Rüstigkeit und gebe Ihnen allen reichen Segen in Leib und Seele, den ich Ihnen allzeit von ganzem Herzen wünsche. Treu der Ihrige von Bismarck."

Der König entschieb ganz im Sinne Bismarcks und schrieb am 17. November an Roon: "Daß ich aus ben von Ihnen gestellten Alter= nativen zur Pflegung Ihres Gesundheitszustandes nur die einer Be= urlaubung wählen kann, werden Sie begreifen. Wem ich so viel verdanke wie Ihnen, der aber, bei Erringung dieses Dankes, seine Gesundheit opferte, den muß ich mir und dem Vaterlande zu erhalten bestrebt sein." Roon trat seinen Urlaub an und suchte in Italien Heilung und Kräftigung. Das Frühjahr 1868 führte ihn genesen zurück, so daß er noch lange im Dreigestirn der großen Ratgeber König Wilhelms seine unersetzliche Kraft verwenden konnte.

Im Februar 1868 sah sich Bismarck veranlaßt, selbst einen Urlaub, und zwar "auf unbestimmte Zeit", nachzusuchen. Die Ursache hierzu lag aber weniger in der Rücksicht auf seine Gesundheit, als vielmehr in der Verstimmung über einen heftigen Streit, den er, einerseits mit den Fortschrittlern und andrerseits mit seinen konservativen Freunden, zu führen hatte. Es handelte sich um folgendes:

Mit den entthronten Fürsten, dem Könige von Hannover und dem Herzoge von Nassau, hatte Preußen einige Monate zuvor die sogenannten "Absindungsverträge" geschlossen, wonach dieser eine Summe von nahezu neun Millionen, jener sechzehn Millionen Thaler zur Bestreitung ihres Hoshalts zugesagt erhalten hatte. Da inzwischen die preußenseindlichen Umtriede der Welsen, die der König Georg unterstützte, zu Tage getreten waren, so saßte die preußische Regierung den Entschluß, die freie Versügung über das Absindungskapital dem Könige nicht einzuräumen, sondern sich selbst die Mitwirkung dei der Verwaltung des Kapitals zu sichern. Es sollten demnach nur die Zinsen ausgezahlt werden. Hierüber erhob sich im Abgeordnetenhause, welches seine Zustimmung zu dem Vorhaben der Regierung zu geben hatte, ein harter Redelamps. Den Fortschrittlern ging die Maßregel der Regierung lange nicht weit genug. Die Abgeordneten Ziegler und Schulze sprachen gegen jede

Zuwendung, auch gegen die der Zinsen. Sie warfen Bismarck vor, er werfe bas Belb ber Steuerzahler jum Fenfter hinaus. verteibigte ben Standpunkt ber Regierung und wies die Angriffe mit scharfer Waffe zuruck. "Es ist ja möglich," sagte er, "daß wir, nachbem wir 1866 in Bezug auf unsere Ginsicht vielleicht über Gebühr gerichtet wurden, jett plötlich von einer geistigen Verblendung befallen und bornierte Verschwender geworden sind, die nicht wissen, was sie thun, die die Schätze bes Landes mit vollen handen jum Fenfter Aber ich frage Sie, sieht ber Herr Finanzminister hinauswerfen. (v. d. Hendt) so aus wie einer von dieser Gattung? (Große Heiterkeit.) Ich meine, daß auch ich schon öffentliche Beweise bavon gegeben habe, wie ich mich in schwierigern Geschäften, als dieses ist, daß ich mich nie in diesem Mage habe fortreißen lassen, die Berechnung, das Augenmaß vollständig verloren hatte." Wenn man, wie der Abgeordnete Ziegler empfohlen, sagte er ferner, überwundene Fürsten nach Römerart behandeln, fie an einem hafen zum Fenfter hinausziehen und dem Bolte zeigen wolle, mährend der Triumphator auf das Kapitol hinaufstieg, bann glaube er, bag die Bahl ber in Strafburg eingetroffenen-Hannoveraner (ber Welfenlegion) mit Recht eine ftarfere sein wurde, als sie es gegenwärtig sei. "Ift es Ihnen aber mit ber Digbilligung Ernst," fuhr er fort, "bann bitte ich Sie bringend, haben Sie auch ben Mut Ihrer Meinung, verwerfen Sie die Sache einfach. Sic werden die Regierung konstitutioneller finden, als Sie vielleicht voraussagen. Mir und dem Ministerium tann man bann bie Fortführung ber Geschäfte nach Berwerfung meines Vortrags, der auch bes Königs Unterschrift gefunden hat, nicht mehr zumuten." Unter dem Eindrucke diefer Worte murbe die Regierungsvorlage mit großer Mehrheit angenommen.

Daß Bismarc den sernern Umtrieben der Welsen gegenüber auch schärfere Mittel in Anwendung zu bringen sich nicht scheute, zeigte er turze Zeit hierauf. Als der König Georg bei Gelegenheit der Feier seiner silbernen Hochzeit in Hietzing seine Feindseligkeit gegen Preußen in dem Maße kundgab, daß er öffentlich zur Fortsetzung der welsischen Agitation aufforderte und seine frühern Unterthanen zum Treubruche

gegen Preußen reizte, da veranlaßte er die Beschlagnahme des gesamten Bermögens des Königs, des sogenannten Welfensonds, welche am 2. März durch königliche Kabinettsordre vollzogen wurde.

Die Streitfrage mit ben Ronservativen schufen bie Berhandlungen über einen Antrag des hannoverschen Provinziallandtags, der darauf hinausging; "bas Bermögen der jogenannten Dominialablöjungs- und Beräußerungsfonds des ehemaligen Königreichs Hannover in demje zigen Bestande bieser Fonds bem provinzialständischen Verbande der Provinz Hannover als ein bemselben gehörendes und von ihm zu verwaltendes Bermögen zu überweisen." Die Erträge bieser Summen sollten für Kultur=, Kunst= und Bilbungszwecke der Provinz verwendet werden. Die Regierung stimmte bem Antrage zu; Die konservative Partei aber setzte demselben bei der Beratung im Abgeordnetenhause heftigen Wider= stand entgegen. Die Beweggründe der Regierung, die Bewohner der neuerworbenen Länder durch milbe Behandlung um so schneller mit ben neuen Verhältnissen zu versöhnen, verwarf der Abgeordnete Bincke mit ben Worten: "Die Vaterlandeliebe läßt fich nicht mit Gelb er= faufen!" Darauf erwiderte Bismarck am 4. Jebruar 1868: "Wir wollen die Proving Hannover nicht bestechen, ihren Patriotismus und ihre Anhänglichkeit an bas neue Gemeinwesen nicht erkaufen. wollen nicht guten Willen faufen, sondern wir wollen Vertrauen zeigen und Bertrauen erwecken; wir wollen wieder gutmachen, was zornige Reben an dieser Stelle vielleicht verberben. Die Regierung hielt an ber Vorlage, die sie nicht nur dem Lande Hannover für nützlich, sondern auch im Interesse ber gesamten preußischen Politik für nüplich und notwendig hielt, nach wie vor fest, selbst wenn sämtliche hannoversche Abgeordneten wie ein Mann fo ftimmen wurden, als ob fie in der preußischen Residenz gewählt worden wären." (Große Heiterkeit.)

Die Opposition der Konservativen war die Folge einer Verhetzung des frühern Ministers von Bodelschwingh gegen die Person Bismarcks, der den Parteigenossen vorstellte, wie der Ministerpräsident mehr und . mehr in das liberale Fahrwasser gerate. Die Konservativen hätten bei der Frage des allgemeinen Wahlrechts und des Indemnitätsgesetzes so "ungeheure Opser" gebracht ohne jede konservative Gegenleistung der

Regierung; nun brohe Bismarck gar, ben Lieblingswunsch ber Liberalen, bie Selbstwerwaltung der Provinzen, in Erfüllung gehen zu lassen, womit bie konservative Partei ben festesten Stützpunkt in ihren Kreisen verslieren würde.

Alls man in den folgenden Debatten, am 5. und 6. Februar, mit biesen Gründen ins Keld ruckte, da wurde der Streit auf den Sohepunkt getrieben. Bismarck fragte seine ehemaligen Freunde, was sie ber Regierung "geopfert" hatten? Doch nur allenfalls bas Dreiklaffen-"Dafür zeigen wir Ihnen," fuhr er fort, "die neuen wahlspstem. Provinzen auf, das konfolidierte Königtum, das vereinigte Deutschland. Wenn Sie bennoch mit uns abrechnen wollen, so werden Sie uns stark im Rredit finden. (Lebhafter Beifall.) Sie können nicht von uns ver= langen, daß wir uns zum Organ einer einzelnen Fraktion machen, um es barauf ankommen zu laffen, ob die ganze für das Land bedrohliche Situation bes Konflifts sich in dieser schwierigen Zeit erneuern foll oder nicht. Daß ich den Konflitt nicht fürchte, meine Herren, — ich habe ihm ehrlich die Stirne gezeigt drei Jahre hindurch, aber ihn zu einer vermanenten nationalen Einrichtung zu machen, ist nicht meine Absicht!"

Der Zorn ber "Freunde" wurde so heftig, daß sie sich zu maß= losen persönlichen Angriffen hinreißen ließen, worin v. Brauchitsch und v. Vincke sich besonders hervorthaten. Das Gesetz wurde mit zwei= hundert gegen einhundertachtundsechzig Stimmen schließlich angenommen.

Bismard aber erbat am selben Tage, 6. Februar, vom Könige einen Urlaub auf unbestimmte Zeit und erhielt ihn. Es waren diesmal, wie erwähnt, mehr politische Gründe als gesundheitliche Mücksichten, die den Staatsmann zu dem Urlaubsgesuch bestimmten; hauptsächlich war's die tiefe Verstimmung über die Haltung der konservativen Partei, der Männer, welche "alle Scheuklappen vor den Augen hatten" und nicht bloß in diesem Falle gezeigt hatten, daß auch sie unsähig waren, dem Ablerssluge seiner großen nationalen Politik zu folgen, jeht ihn aber gar zu hemmen suchten. Wohl wurde am 26. Februar amtlich bekannt gegeben, "daß Graf Bismarck mit Kücksicht auf seinen Gesundheitszustand sich in der Leitung des Auswärtigen Ministeriums einstweilen durch den Unter-

staatssekretär von Thile vertreten lassen müsse," in Wirklichkeit hat Bismarck den Urlaub lange nicht angetreten, nur daß er seine ungeschwächte Kraft mehr den Geschäften des Bundeskanzleramts zuwendete.

Durch Roons "Denkwürdigkeiten"\*) sind in vertraulichen Briefen an den Minister interessante Ausschlüsse über das Zerwürfnis Bismarcks mit seinen politischen Freunden bekannt geworden. Ein Ungenannter, wahrscheinlich Roons Schwiegersohn, v. Brauchitsch, schreibt am 7. Februar unmittelbar unter dem Eindrucke der Ereignisse:

"Hinter ben Kulissen ist viel passiert, was nur innig bedauert werben kann, und was sicherlich nicht geschehen wäre oder doch nicht so schrosse Gegensätze verursacht haben würde, wenn Du oder Blanckendurg hier und Herrn von Bismarck zur Seite gewesen wärst." Aus dem Briese geht dann hervor, daß die Konservativen hauptsächlich die Eisersucht auf die Nationalliberalen, die Bismarck mit wahrer Zärtlichseit behandle, zu der Erregung getrieben habe. Bismarck sei also nicht ohne Schuld, aber das Auftreten Vinckes sei ein rücksichtsloses gewesen, infolge seiner Maßlosigkeit und Indiskretion habe er schließlich alles verdorben, es herrsche Verstimmung auf allen Seiten, nur die Liberalen und besonders die Radikalen lachten sich ins Fäustchen.

Eine Fortsetzung der Tragödie fand nach dem erwähnten Briefe am Abend nach der Abstimmung im Abgeordnetenhause auf dem großen Hofballe im Königlichen Schlosse statt, wo der König die heftigen konsiervativen Redner, v. Bincke, Bodelschwingh, Diest u. a., auf das unsgnädigste anließ und ihnen sagte: Ihm hätten sie es ganz allein zu danken, daß Bismarck, zum Heile des Landes, sich noch einmal dazu verstanden hätte, auf seinem Posten zu bleiben. — Die konservative Partei wolle allein den Staat regieren, aber das ginge nicht.

Bismarcks Jugenbfreund, Morit von Blanckenburg, schrieb am 16. Februar über das Zerwürfnis an seinen Oheim Roon: "Die Spansnung scheint gewaltig gewesen zu sein. Below schrieb mir gleich am Tage der Abstimmung über Ottos Herrschsucht, die seit Deinem Absgange unerträglich geworden sei, gar keinen Widerspruch dulde. Eine Wenge Landräte lassen sich noch jest nicht ausreden, daß alles blinder

<sup>\*) 986.</sup> II. S. 368 ff.

Lärm sei, daß der "große Sarastro" diese liberale Flöte nur wegen Zollparlament spiele und heimlich sich freue, daß die konservative Opposition ihm seine Stellung, Deutschland gegenüber, erleichtere! — Die Konservativen haben sich durch Bodelschwingh einsangen lassen, in solche Rage gesprochen und fraktioniert, daß kein Bitten mehr half. Der Langs (Bismarck) hat ansangs sehr viele verletzt und zur unrechten Zeit viele beiseite stehen lassen, mit den Nationallideralen kokettierend. Das bose Blut ist dadurch immer höher gestiegen und hat zuletzt alle schwindlig gemacht. Ich bin in großer Sorge, daß noch mehr Überzeilungen geschehen. Mit einer wirklich liberalen Mehrheit kann Bismarck noch viel weniger Deutschland regieren — das nimmt ein trauriges Ende! — Neue Partei bilden! Ja, wo ist die? — Die einsachste, meines Ermessens richtigste Aufsassung hat Berge-Pescheln, ich schicke Dir deshalb seine Briefe."

Der soeben erwähnte konservative Abgeordnete hatte sich seine klare Auffassung bewahrt, die wohlbegründete Politik der Regierung als richtig erkannt und stand auf Bismarcks Seite. In seiner thatsächlich allein richtigen Beurteilung der Lage hieß es: "Dennoch dieser äußerste Widersstand der Konservativen! — Was ist das doch für ein Jammer, die Liberalen nun auf Bismarcks Seite, wie gern möchte ich hinaus! Der ganze diedere Junker macht mit Enthusiasmus die Attacke Bodelschwingh kontra Bismarck mit, welche mit einem wahrhaft empörenden Ausfalle von Vincke wie ein Theatercoup mit einem Knallessekt endet, so daß Bismarck auf Urlaub geht, die ganze konservative Partei aber nach meiner Empfindung auf dem Kücken liegt, mit den Beinen nach oben, in ihrer Mehrzahl, ohne zu wissen, was sie will, und ohne zu können, was sie soll."

Mit der Klarheit des wahrhaft Weisen beurteilte Roon seinen alten Genossen und dessen Streit mit den politischen Freunden, indem er am 25. Februar von seinem Urlaube aus schrieb: "Bismarck kann unmöglich alles selbst thun. — Was durch sein Verhalten gegen die Konservativen etwa unterblieben, daraus kann man für ihn kaum einen wohlbegründeten Borwurf ableiten. Wenn man, wie ich, ganz sicher weiß, wie Ungeheures Bismarck zu leisten hat und auch leistet, so kann man ihn billigerweise

nicht schelten, daß er nicht auch noch mehr leistet und für seines Kollegen Versäumnis ober Unfähigkeit eintritt. Übrigens wird ber Bruch heilen, denn er muß heilen; wir können uns auf keine andere Partei in der Hauptsache stüßen; aber die Partei muß endlich begreisen, daß ihre heutigen Auffassungen und Aufgaben wesentlich andere sein müssen als zur Zeit des Konslikts. Sie muß eine Partei des konservativen Fortschritts sein und die Rolle des Hemmschuhs aufgeben."

Bolle Befriedigung fand Bismarck nach diesem kleinen Schneedallsgesechte mit dem ehemaligen Parteigenossen bes preußischen Abgeordnetenshauses in seinen Arbeiten für die große nationale Sache, für die in dem ersten Zusammentreten des deutschen Zollparlaments um jene Zeit ein bedeutender Schritt vorwärts gethan wurde. In den Kreisen des Bolks wuchs das Ansehen des gewaltigen Mannes fort und fort. Ehrende Kundgebungen und Beweise freundlicher Zuneigung wurden ihm in immer reicherem Maße zu teil. Unter anderm sei hier nur erwähnt:

Vor kaum einem halben Jahre, am 21. Juni 1867, hatte ihn, nebst Roon und Woltke, die Universität Halle zum Ehrendostor der Philosophie ernannt. Die Verleihung dieser Würde wurde in dem Ehrendiplom eingehend begründet. Er habe, hieß es darin, "unter Zersstreuung aller Verdächtigungen seiner Gegner mit beispielsoser Beharrslichkeit, Klugheit und Ersprießlichkeit versolgt und erreicht, daß das siegsreiche Preußenvolk, versöhnt durch die Eintracht der Bürger, die Grenzen des Reichs erweiterte und dem deutschen Namen im Auslande das alte Ansehen wiedergewann." Roon schrieb damals in humoristischer Weise an Bismarcks Gattin: "Ja, ja, Frau Dr., was aus den Menschen nicht alles werden kann!"

Wie die sübdeutschen Patrioten des Zollparlaments Bismarcks großer Bedeutung volle Anerkennung zu teil werden ließen, ist berichtet worden. Die erhebenden Kundgebungen in Berlin fanden ihre Fortsetzung in der Heimat jener deutschen Einheitsfreunde. Eine Versammslung, welche deutschgefinnte Bayern ihrem wackern Abgeordneten Dr. Völk zu Ehren in Immenstedt veranstalteten, sandte dem Kanzler des Nordsbunds ein Huldigungstelegramm, worauf dieser antwortete: "Herzlichen

Dank für die freundliche Kundgebung der vaterländischen Gesinnung, beren Gemeinsamkeit uns landsmännisch verbündet."

Mit ben süddeutschen Verehrern bes Kanzlers wetteiferten bie nord-Die ehrsame pommersche Kreisstadt Bütow verlieh ihrem großen Landsmanne am 24. Juli das Ehrenburgerrecht. Als später eine Abordnung bes Magistrats und ber Stadtverordneten Butows ihrem damals in dem benachbarten Barzin weilenden Ehrenbürger das Diplom dieser Würde perfönlich überreichten, ereignete sich ber folgende interessante Zwischenfall: Nach der Tafel bot Bismarck der Bütower Gesandtschaft die Gaftfreundschaft seines Hauses auch für die Nacht an, bie biebern Burger aber erklärten, fie hatten ihren forglichen und auch nicht minder neugierigen Chefrauen versprochen, vor Mitternacht wieder babeim zu fein, und sie mußten ihr Bersprechen halten. Darauf mandte sich die Frau Gräfin lächelnd zu ihrem Cheherrn, der gern die Nacht zum Tage machte, und sagte: "Da Du jett auch Burger von Butow bift, lieber Otto, so mare es mir febr angenehm, wenn Du von jest ab biesem guten Beispiele Deiner Butower Rollegen folgtest!" Der Kangler lachte und zuckte schweigend die Achseln.

Bis Ende Mai 1868 hatte Bismarc von seinem Urlaube keinen Gebrauch gemacht; dann aber zwang ihn eine plögliche, heftige Erstrankung (rheumatische Entzündung des Rippensells), denselben doch endelich anzutreten. Nach Überwindung des ersten gefährlichen Stadiums der Krankheit begab er sich nun am 16. Juni mit Gattin und Tochter zu einem längern Aufenthalte nach Barzin, wo er fast ein halbes Jahr, dis ansangs Dezember blieb. Hier brachten ihm die Ruhe und kräftigende Landluft zwar baldige Genesung, aber andere Heimsuchungen versolgten ihn förmlich. Am 21. Juni erlitt seine Gattin durch einen Fall vom Stuhle einen Rippenbruch, der ihn und die Angehörigen in Schrecken und Angst versetzte. Kaum war dieser Unglücksfall überswunden, so traf ihn selbst ein neuer, der ihn plöglich an den Kand des Grabes führte.

Es war am 22. August, als Bismarck, begleitet von seinen bamals in Barzin weilenden Freunden Morit von Blanckenburg und v. Keudell, einen Spazierritt durch die Felder machte. Im scharfen Trabe ging der Ritt eben längs einer großen Riefelwiese auf einem anscheinend durch= aus sesten Rasenwege dahin. Plöglich trat Bismarcks Pferd, die bekannte Fuchsstute, mit einem Fuße durch den Rasen, kam zu Falle und begrub den Reiter unter seiner Last. Von diesem Vorgange und seinen Folgen giebt Blanckenburg in einem Briefe die anschaulichste Schilberung.\*)

"Denke Dir mein Erstarren," schreibt er am 24. August an Roon, "als ich gang plöglich folgendes Bild vor mir fich abspinnen sebe: Der kleine breite Fuchs, den Bismarck ritt, tritt mit dem rechten Vordersuße durch die Rasenbecke, und zwar so tief und energisch, daß er gleich, mit bem linken fich vergebens ftugenb, nach einigem Stolpern mit ber Nase die Erde wühlte. Natürlich flog Otto über den Hals fort und war meines Ermessens erft mit ber Hand und bem Gesichte an ber Erbe, als der zweite Aft erfolgte - nämlich, daß der Fuchs vollständig "häfterfopp" schlug und mit dem biden Pferberuden (zehn Zentner Gewicht!) auf die bundeskanzlerischen Schultern prallte. Der dritte Akt folgte ebenso schnell, nämlich, daß der Fuchs rechts abfiel und Otto schnell aufsprang und leichenblaß, ohne Atem, ein dumpfes Geftöhn aus= stoßend, halb Gewimmer, sich den Magen trampfhaft haltend, umberging. Ich war in dem Augenblicke vom Pferde, als er aufsprang, und über= zeugte mich bald, daß Anochen nicht zertrümmert waren; auch erfolgte kein Blutsturz, auch nicht das leiseste Blutspucken, so daß wir jest hoffen, alles sei ohne weitere Folgen abgegangen. Er ritt noch Schritt eine Biertelftunde und hatte die erften heftigen Schmerzen, als er einen Wagen nahm. Der Arzt kann nichts finden. — Natürlich wird dies seine Nerven nicht gerade sehr stärken."

Bismarcks Riesennatur überwand, tropdem er, wie sich später herausstellte, drei Rippen gebrochen, den Sturz schneller als man glauben konnte. Auch hierüber giebt der Brieswechsel Roons mit seinem Neffen sichere und eingehende Kunde. Roon, der eben von seiner Urlaubsreise neugekräftigt zurückgekehrt war, bat Blanckenburg, der ihm den Unfall Bismarcks telegraphiert, sofort um weitere Mitteilungen, und er erhielt sogleich darauf solgende beruhigende Nachricht: "Die Nacht war heute sehr gut, er ist liegend ganz schmerzsrei, ist aber aufgestanden. Meine

<sup>\*)</sup> Roons Dentwürdigfeiten. Bb. II. G. 390 ff.

Vermutung, daß das Renkontre zwischen den beiden breiten Buckeln mehr noch in schwebender Lage geschah und daher mehr ein Puff war, bestätigt sich immer mehr. Jedensalls hindert dieser in jeder Beziehung wunderbare Vorsall die Genesung der Nerven. Ich würde ihn hier lassen so lange, wie irgend möglich."

Roon antwortete dem Neffen am 26. voller Freude über die immerhin glückliche Wendung des Unfalls seines alten Genossen: "Wich hat die erste Nachricht von der "Lerche" (Bezeichnung für den bogenstörmigen Sturz Bismarcks über den Hals des Pferdes hinweg) sehr alteriert. Gott sei gepriesen, der die Hand zwischen den beiden Rücken gehalten! Gestern abend war auch Reudell bei mir, und ich din jetzt ganz beruhigt, weil Bismarck nach dem Sturze besser schlaf sicherlich aushelsen wird, ist diese Kurmethode jedenfalls neu." Blanckenburg, der inzwischen nach Hause zurückgesehrt war, konnte den Oheim noch weiter beruhigen. Er berichtete bald darauf: "Bismarck Frau schrieb mir gestern, daß er fortwährend nach dem Sturze besser schläft als vordem. Er ist und bleibt der Meinung, daß Gott ihm diesen Sturz geschickt hat, damit seine Nerven besser werden."

Der Bismarchanger Gustav Schwetschke suchte bem Sturze Bis= marcks noch eine höhere Bedeutung beizulegen, indem er ihm das nach= folgende Gedicht widmete:

Maulwurf und Lerche.

"Ein Maulwurf grub — wo war es boch? Nun bei Barzin — sich jüngst ein Loch Gar tief und finster; benn bas Licht Liebt solch ein duntler Klausner nicht. Nun braust heran bein schneller Ritt, In Klausners Grust, welch schlimmer Tritt! Hilf Himmel! Wie bein edles Roß Die fürchterlichste "Lerche" schoß, Und du betäubt dahin gestreckt Manteufslich sieben Fuß bedeckt. Doch, Dank dem himmel! aufgerasst hast du bich balb in alter Krast, Und starte Schmerzen fühlst du nur In deines Leibes Muskulatur.

Run, teurer Lefer, nimm die Lehr' Uns diesem einen Fall daher: Bas man für Weh und Schmerz kann haben. Benn Finsterlinge Löcher graben."

Wohl auch eine andere, mehr tröftende Lehre konnte das deutsche Bolk aus diesem Falle ziehen: Die Borsehung schützt in wunderbarer Weise das Leben dieses Helden, den sie als ein Werkzeug weiterer großer Thaten ausersehen hat.

Über Bismarcks Stimmung, Lebens- und Denkweise vor dem Sturz berichtet sein Freund Blanckenburg noch einige sehr interessante Einzelbeiten, von benen bier folgende mitgeteilt seien: "Borber machte er mir eigentlich einen guten Eindruck, wenngleich er über Schlaflosigseit klagte. Er trank, wie er fagt, am Tage vor bem Sturze zum erstenmal mit Appetit Sekt und rauchte brei Zigarren. Es machte ihm viel Freude, mir alles selbst auf dieser Herrschaft zu zeigen; augenblicklich interessierte er fich mehr für Schonungen und Rulturen als für Staatsfachen. Er hatte eine franthafte Freude baran, alle Berwüftungen an Balb und Wiesen wieder gutzumachen, die tierischer Unverstand hier angerichtet hat. — Ein einziges Mal vor bem Sturze fing er mit mir ein wenig Politik an zu sprechen, über innere Angelegenheiten; dies aber war aber mehr wie einer, ber vieles, fehr vieles Gebrechen fieht, aber keine Macht hat, es zu ändern — etwa wie wenn ich über dies ober das rasonniere — gar nicht als wenn er Premier und dafür ebensogut verantwortlich wäre."

Bis in den Winter hinein blieb Bismarc in Varzin; am 2. Dezember kehrte er nach Berlin zurück, um in alter Rüstigkeit die Geschäfte seines schweren Amtes wiederaufzunehmen. Der aufreibenden Thätigkeit brachte die Folgezeit im reichsten Waße sowohl im Reichstage wie in der auswärtigen Politik. Abermals von einem Krankheitsanfall, einem starken Wagenkramps, betroffen, suchte er ausgangs Wärz 1869 sein pommersches Tuskulum wieder auf. Hier feierte er am 1. April in aller Stille seinen vierundfünfzigsten Geburtstag. Seines Königs Huld bereitete ihm zu diesem Feste eine eigenartige, sinnige Überraschung, indem er durch Kabinettsordre vier zu einem Gemeindeverbande vereinigten Ortschaften im Kreise Pleschen den Ramen Bismarcksdorf

verlieh. Während des Sommers verlebte er einen neuen halbjährigen Urlaub, vom 1. Juli bis 4. Dezember, wiederum in Barzin. Bon hier aus schried er den 29. Sepember 1869 über sich selbst an seinen Freund Motley: "Mir geht es sonst hier gut, ich schlase allmählich besser noch zu spät am Tage, um arbeitssähig zu sein, täglich von vier bis elf, früher nicht. Daß Du uns nicht besuchen kannst, thut mir über alles leid; meine Frau hatte sicher darauf gerechnet; im Winter aber in Berlin rechne auch ich darauf. Für uns hausbackene Deutsche bist Du nun schon zu vornehm geworden, behaglicher würdest Du bei uns seben, als dort am Ocean vis-à-vis von uns zu Haus."

Im Frühjahr 1869 war das deutsche Zollparlament zum zweitensmal in Berlin versammelt. In diese Zeit fällt ein Ereignis, welches im politischen Leben Bismarcks und des ganzen Vaterlands eine hohe Bedeutung erlangt hat. Der Bundeskanzler eröffnete damals seine so berühmt gewordenen "Parlamentarischen Abende". Über die Entstehung derselben verdanken wir dem nationalliberalen Abgeordneten von Unruh nähere Ausschlüsse.

Es war von nationalliberalen Mitgliedern des Reichstags, berichtet von Unruh in seinen Aufzeichnungen,\*) im April 1869 ein Antrag eingebracht worden (ber Twesten-Münstersche Antrag auf Ginsepung von Bundesministern), den auch Konservative unterschrieben hatten, mit dem Bismarck aber, wie sich nachher zeigte, nicht einverstanden war. Er beflagte sich nach einem Diner bei Delbrück gegen nationalliberale Abgeordnete heftig darüber, daß solche Dinge nicht vorher mit ihm beiprochen wurden. Es wurde ihm geantwortet, bag bazu bie Belegenheit fehle, und es peinlich für ben einzelnen Abgeordneten sei, ohne Auftrag der Partei mit dem Kanzler zu verhandeln; man wisse auch nicht, ob man vorgelaffen werbe. Bismarck erwiderte, daß ein fremder Gefandter, ber ihn sprechen wolle, zuvor schriftlich sich anmelben muffe und bann die Zeit der Zusammenkunft bestimmt werde. Dagegen sei sein Portier und seine Dienerschaft angewiesen, einen Abgeordneten, der ihn sprechen wolle, sofort anzumelben. Er habe die Absicht gehabt, zu bestimmten Abenden die Abgeordneten einzuladen, außerdem nur Mitglieder des

<sup>\*)</sup> Pojchinger: "Fürst Bismard und die Parlamentarier". Bd I. S. 7 ff.

Bundesrats und Ministerien, seine Frau habe befürchtet, daß die Liberalen sich nicht einfinden würden. Ihm wurde erwidert, daß zu dieser Bestürchtung kein Grund vorhanden sei, und daß die liberalen Abgeordeneten gewiß sehr gern seiner Einladung Folge leisten würden. Hätten doch noch vor Beendigung des Konslikts im Jahre 1866 Twesten und Unruh sich auf sein Verlangen bei ihm eingefunden. Darauf erklärte Bismarck, daß er unter diesen Umständen gern solche Zusammenkünste veranstalten werde, in denen parlamentarische Angelegenheiten besprochen werden könnten.

Mitte April 1869 melbeten die Berliner Zeitungen, der Kanzler bes Nordbeutschen Bundes, Graf von Bismarck, werde vom 24. April ab an jedem Sonnabend seine Salons für die Abgeordneten zum Neichstage eröffnen. Die Einladungen würden an alle in Berlin anwesenden Reichstags-Abgeordneten ergehen. So geschah es. Die Vertreter der Presse erhielten keine Einladung. Zwar kam die Frage einer Zuziehung dieser Großmacht im Kanzleramte zur Erwägung, aber man konnte über die Grenze, wieweit sich die Einladungen erstrecken sollten, zu keiner Einigung kommen, und sie unterblieben.

Am 24. April 1869 fand ber erfte dieser gastlichen Abende bei Bismarck statt. Die Reichsboten bes Nordbeutschen Bundes und des Zollparlaments folgten fast vollzählig ben ihnen übersandten Einsladungen; nur die Sozialbemokraten machten eine Ausnahme.

Der Beginn des Abends ift auf neun Uhr festgesetzt. Die Räume des Bismarckschen Hauses, Wilhelmstraße 76, füllen sich mit Gästen. Hart am Eingange des großen Saales\*) steht der Wirt im lebhaften Gespräche, doch aufmerksam jeden neuen Ankömmling freundlich grüßend; oft reicht er die beiden Hände zugleich nach rechts und links. Er sieht so wohl, so munter auß! Das ist immer der erste Gedanke, wenn man den Mann wieder erblickt, dem auch die Demokratie bedeutende Arbeitsstraft und Thätigkeit niemals absprechen wird. Sein Gesicht hat seit seinen wiederholten Landausenthalten in Varzin wieder Farbe bekommen, die Augen sind nicht mehr so tief beschattet durch die Wolken der ges

<sup>\*)</sup> Wir folgen bier der Schilberung eines Augenzeugen, des Abgeordneten Dr. Hans Blum in der "Gartenlaube" 1869. Nr. 20.

verlieh. Während des Sommers verlebte er einen neuen halbjährigen Urlaub, vom 1. Juli bis 4. Dezember, wiederum in Barzin. Bon hier aus schrieb er den 29. Sepember 1869 über sich selbst an seinen Freund Motley: "Mir geht es sonst hier gut, ich schlase allmählich besser, aber noch zu spät am Tage, um arbeitssähig zu sein, täglich von vier bis elf, früher nicht. Daß Du uns nicht besuchen kannst, thut mir über alles leid; meine Frau hatte sicher darauf gerechnet; im Winter aber in Berlin rechne auch ich darauf. Für uns hausbackene Deutsche bist Du nun schon zu vornehm geworden, behaglicher würdest Du bei uns leben, als dort am Ocean vis-à-vis von uns zu Haus."—

Im Frühjahr 1869 war das deutsche Zollparlament zum zweitens mal in Berlin versammelt. In diese Zeit fällt ein Ereignis, welches im politischen Leben Bismarcks und des ganzen Vaterlands eine hohe Bedeutung erlangt hat. Der Bundeskanzler eröffnete damals seine so berühmt gewordenen "Parlamentarischen Abende". Über die Entstehung derselben verdanken wir dem nationalliberalen Abgeordneten von Unruh nähere Ausschlüsse.

Es war von nationalliberalen Mitgliebern bes Reichstags, berichtet von Unruh in seinen Aufzeichnungen,\*) im April 1869 ein Antrag eingebracht worden (ber Tweften=Münftersche Antrag auf Ginsetzung von Bundesministern), den auch Konservative unterschrieben hatten, mit bem Bismarck aber, wie sich nachher zeigte, nicht einverstanden war. Er beklagte sich nach einem Diner bei Delbrud gegen nationalliberale Abgeordnete heftig darüber, daß solche Dinge nicht vorher mit ihm bejprochen murben. Es murbe ihm geantwortet, daß bazu die Gelegenheit fehle, und es peinlich für den einzelnen Abgeordneten sei, ohne Auftrag der Partei mit dem Kanzler zu verhandeln; man wisse auch nicht, ob man vorgelaffen werbe. Bismarck erwiderte, bag ein fremder Gefandter, ber ihn sprechen wolle, zuvor schriftlich sich anmelden musse und bann die Zeit der Zusammenkunft bestimmt werde. Dagegen sei sein Vortier und seine Dienerschaft angewiesen, einen Abgeordneten, der ihn sprechen wolle, sofort anzumelben. Er habe die Absicht gehabt, zu bestimmten Abenden die Abgeordneten einzuladen, außerdem nur Mitglieder des

<sup>\*)</sup> Bojdinger: "Fürst Bismard und die Barlamentarier". Bb I. G. 7 ff.

Bundesrats und Ministerien, seine Frau habe befürchtet, daß die Liberalen sich nicht einfinden würden. Ihm wurde erwidert, daß zu dieser Befürchtung kein Grund vorhanden sei, und daß die liberalen Abgeordeneten gewiß sehr gern seiner Einladung Folge leisten würden. Hätten doch noch vor Beendigung des Konslitts im Jahre 1866 Twesten und Unruh sich auf sein Berlangen bei ihm eingefunden. Darauf erklärte Bismarck, daß er unter diesen Umständen gern solche Zusammenkünste veranstalten werde, in denen parlamentarische Angelegenheiten besprochen werden könnten.

Mitte April 1869 melbeten die Berliner Zeitungen, der Kanzler des Nordbeutschen Bundes, Graf von Bismarck, werde vom 24. April ab an jedem Sonnabend seine Salons für die Abgeordneten zum Reichstage eröffnen. Die Einladungen würden an alle in Berlin anwesenden Reichstags-Abgeordneten ergehen. So geschah es. Die Vertreter der Presse erhielten seine Einladung. Zwar kam die Frage einer Zuziehung dieser Großmacht im Kanzleramte zur Erwägung, aber man konnte über die Grenze, wieweit sich die Einladungen erstrecken sollten, zu keiner Einigung kommen, und sie unterblieben.

Am 24. April 1869 fand ber erfte dieser gastlichen Abende bei Bismarck statt. Die Reichsboten bes Nordbeutschen Bundes und bes Bollparlaments folgten fast vollzählig den ihnen übersandten Einsladungen; nur die Sozialdemokraten machten eine Ausnahme.

Der Beginn des Abends ist auf neun Uhr sestgesett. Die Räume des Bismarckschen Hauses, Wilhelmstraße 76, füllen sich mit Gästen. Hart am Eingange des großen Saales\*) steht der Wirt im lebhaften Gespräche, doch aufmerksam jeden neuen Ankömmling freundlich grüßend; oft reicht er die beiden Hände zugleich nach rechts und links. Er sieht so wohl, so munter aus! Das ist immer der erste Gedanke, wenn man den Mann wieder erblickt, dem auch die Demokratie bedeutende Arbeitsskraft und Thätigkeit niemals absprechen wird. Sein Gesicht hat seit seinen wiederholten Landausenthalten in Varzin wieder Farbe bekommen, die Augen sind nicht mehr so tief beschattet durch die Wolken der ges

<sup>\*)</sup> Bir folgen bier ber Schilberung eines Augenzeugen, bes Abgeordneten Dr. Hans Blum in der "Gartenlaube" 1869. Nr. 20.

furchten Stirn und zugleich durch die außerordentlich langen Brauen wie voriges Jahr. Die historischen drei Haare sind freilich längst ins Meer der Zeit gesunken, die Stirn ist fast ganz kahl, und namentlich das Hinterhaupt würde keinem mehr die volle Locke zeigen, an der Karl Braun-Wiesbaden einst im konstituierenden Reichstage gemahnte, das wandelnde Glück Deutschlands zu fassen. Aber dafür ist sein Haar von jenem germanischen Aschblond, dem niemand die Jahre des Trägers ansehen kann. Und seine Haltung ist stramm und fest bei seinen vier= undfünfzig Jahren trot des Jüngsten in der Versammlung. Er trägt auch an diesem Abende sein bequemftes Rleid, die Uniform, aber wohl schwerlich gang vorschriftsmäßig. Woltke lächelt mit den feinen schmalen Lippen, als er bes Staatsmannes militärischer Dekolletierung ansichtig wird; benn ber kurze Waffenrock steht offen, von Degengurt und Degen ist nirgends die Rede, und eine einfach schwarze Tuchweste bekleibet die Bruft. Auch nur gerade bie unentbehrlichsten Orden find aufgesteckt, barunter kokett einige kleinstaatliche. Sind die Herzen der eingeladenen fleinen Bundesräte einzufangen? hier innerhalb feiner vier Banbe, inmitten ber behaglichen Muße, in einem Kreise berühmter und pa= triotischer Männer, die mehr ober weniger sein Werk beraten, bekämpfen oder befördern helfen, da lernt man den Menschen, den vortrefflichen Gesellschafter kennen. Besucher der Tribüne des Reichstags ober des Rollparlaments, die Bismarck sprechen gehört, haben erklärt, sie seien burch nichts so enttäuscht worden, wie durch die Klangfarbe seiner Stimme. Seine Bobe, seine Brauen, seine Stirn, seine Bruftweite, alles sei viel gewaltiger, als sie gebacht; aber biese Stimme habe bei ber trockensten Darlegung wie bei größtem Affekt etwas ungewöhnlich Weiches und Einschmeichelndes. — Man hört in der That aus den Worten bes Grafen, trot ber großen Mäßigung seiner Reben, immer am Klange ber Stimme feine augenblickliche Empfindung heraus, niemals deutlicher und unmittelbarer als an folchen Abenden. — —

"Ich habe die Herren gern einmal bei mir sehen wollen. Man kann sich da so viel leichter sprechen und verstehen als im Reichstage." Mit diesen Worten motiviert der Kanzler seinen Gästen gegenüber die Veranstaltung dieses ersten parlamentarischen Abends. "Und außerdem," fügt er hinzu, "wenn Sie das Bedürfnis empfinden, mich ober einen Bundesrat ober Regierungskommissar zu interpellieren, so macht sich das hier meist in fünf Winuten in einer Ece ab."

Damit war die Lage trefflich gekennzeichnet. Niemals noch so als in biefer Reichstagstagung hatte man in Abgeordneten= wie in Regierungsfreisen die Notwendigkeit vertraulicher Verständigung empfunden. Denn aus Anlag bes oben erwähnten Antrags auf verantwortliche Bundesministerien waren die schreiendsten Difsonangen zwischen Bundesregierung und Reichstag zu erwarten, lediglich aus bem Grunde, weil jebe Partei die Absicht ber andern nicht verstand. Bismarck war ärgerlich, weil er glaubte, man wolle ibn als Bundeskanzler burch bie Zugesellung bes Herrn von der Heydt und seiner Kollegen "abmeiern", ber Bundesrat, weil das Verlangen nach einem Bundesministerium dem Bartikularismus wiber ben Strich ging, ber Reichstag, weil er, wie man sich ausbrückte, "auch gar nichts mehr friegen sollte". — Und siehe, als nach Berlauf bes ersten parlamentarischen Abends ber Antrag im Reichstage zur Verhandlung tam, blieb zwar eine heiße Redeschlacht nicht aus, aber bann erklärte Bismard unter anhaltenber Beiterkeit bes Hauses, er und Laster, einer ber Führer ber Nationalliberalen, seien ganz einer Meinung; sie hatten bas leiber nur bis babin noch nicht gewußt.

Außerordentlich charakteristisch für den Berkehr des Kanzlers mit seinen parlamentarischen Gästen ist folgender Zwischenfall: — Durch die Reihen der Käte und Abgeordneten drängte sich mühsam die umsfangreiche Gestalt des gefürchteten "Roten Becker" (später Bürgermeister in Dortmund), damals so rot an Gesinnung wie an Haar. Er war der ständige Reserent des Reichstags über Posts, Telegraphens und Eisenbahnsachen und hatte am selben Tage den unglaublichsten Mißsbrauch geschildert, der seitens der deutschen Fürstenhäuser mit der Paketportos und Telegraphengebührenfreiheit getrieben werde, wie man beispielsweise ganze fürstliche Küchenzettel, endlose Kleiderbestellungen zwischen den deutschen Hösen und Paris kostenfrei hin und her telegraphiere, während der Bürgersmann, von dessen Depesche vielleicht Gut und Leben abhängt, warten müsse, die fürstliche Koch seine Jahnte, Fürst Vismard.

Beterfilie durch den Telegraphen bestellt habe, und daß in Lippe allein sechzig Prinzen und Prinzessen mit angeborner Portofreiheit existierten.

Jest pflanzte sich der "Rote Becker" vor dem Bundeskanzler auf, wie gewöhnlich die Hände auf dem Rücken zusammengelegt, und sah ihn mit einem Gesichte an, auf dem geschrieben stand: Nun, haben Sie von all diesem fürstlichen Unfuge mit der Telegraphen= und Portofreiheit schon eine Ahnung gehabt? Aber Bismarck lachte herzlich und sprach: "Glauben Sie mir, ich weiß noch tollere Dinge."

"Nun, so erzählen Sie boch, Excellenz!" sagte ber Abgeordnete.

"Ja, bas kann ich nicht," erwiderte Bismarck, "ich habe die Witzteilung vom Generalpostdirektor von Philippsborn, — der weiß noch viel tollere Dinge als ich."

Eine erhebende Scene spielte sich am 12. Juni, dem sechsten par= lamentarischen Abende in den Räumen des Kanzlerpalastes ab. Bismarck sah zum zweitenmal bas beutsche Zollparlament bei sich zu Hause. Bier, Maitrant, Oberfrebse, alles mundete ben Gaften vortrefflich, die Unterhaltung ging boch, die widerstrebenosten Geister fanden sich bier Bum Argernis bes trefflichen Abgeordneten Professor Marquardsen aus Erlangen, hatte ber zühe Dane Krüger=Beftoft biesen nicht losgelaffen und fich lange eifrig abgemüht, einen Funken Danenfreundschaft aus dem stahlharten Holsteiner von Geburt herauszuschlagen. Dem Professor war der Abend verbittert worden. Er winkte, da ohne= hin die zehnte Stunde längst vorüber war, seinem Freunde, Dr. Völf aus Augsburg, heimlich und französisch mit ihm sich zu drücken. Links aus dem Gobelinzimmer führte eine prächtige kleine Thur direkt auf ben Gang hinaus. Die Ministerien Manteuffel, Schleinitz und andere waren bereits durch diese Thür verschwunden, Marquardsen und Bölk wollten eben basselbe thun.

Da hören sie hinter sich eine volle Mannesstimme: "He, Völk, Sie dürfen noch lange nicht heim, Sie müssen noch eins mit mir trinken auf die Mainbrücke!"

Mit diesem Namen hatte Bölf an demselben Abende eine von ihm ins Leben gerufene süddeutsche nationale Bereinigung getauft.

Bismard legte vertraulich seinen Arm in den des großen Redners, der vor Jahresfrist die Berschnungs- und Berheißungsworte gesprochen hatte: "Es ist Frühling geworden in Deutschland!" und zog ihn und seinen Freund Marquardsen in ein entlegenes Zimmer zurück. Der treffende Name sür die Streiter der deutschen Einheit im Zollparlament aus Bahern, Baden und Hessen, die bis dahin namenlos zusammen in Berlin gewirft und getrunten hatten, war von den Freunden mit Jubel begrüßt worden und gab jetz Anlaß zu einer Nachtause, und wenn solch ein Pate sich einfand wie Bismarck, durfte man dem Sprößling alles Gute verheißen. Mit Wasser wurde nicht getauft. "Ich denke, wir wählen Bier!" sagte Bismarck in richtiger Erkenntnis der bayrischen Natur.

So saß man benn fünsviertel Stunden bei einander, als ob man nie wieder voneinander gehen wollte, als ob kein Main mehr in Deutschsland flösse, und mit rückhaltloser Offenheit wurden gegenseitig Gedanken getauscht, Zustände der Bergangenheit und Gegenwart, Hoffnungen und Befürchtungen für die Zukunft besprochen, Bismarck, wie immer, geistsprudelnd, wißig, in den ernstesten Erwägungen voll märkischer Einfälle.

Plöglich wurde er still und tief ernst. Das Gespräch war bei der Luxemburger Frage angesommen, und seine Gäste machten ihm fein Hehl aus ihrer Verwunderung, daß er damals nicht losgeschlagen habe wider den französischen Übermut. Wie die Abgeordneten diese Frage tränkten in die Schilderung von der Stimmung ihrer Heimat, daß man damals den Krieg gern gesehen, jetzt das scheindare Zurück-weichen Preußens vor Frankreich in Luxemburg beklage und auf seiten der Ultramontanen und Demokraten wider den Kanzler ausbreite, klang saft wie ein Borwurf.

Da zeichnete Bismarck mit wenigen Worten die Situation von damals, als wollte er präludieren zu dem Thema, das, dem Ernste und der Energie der Züge nach, ihn von Grund seines Herzens beschäftigte und ergriff wie kein anderes. Nun fuhr er fort, während rasche Blize aus seinen gewaltigen Augen schossen:

"Ich bin eine lange, schwere Woche — sie hat aber nur von Dienstag bis Freitag gebauert — über ber Frage bes Kriegs mit Frankreich gesessen. Nicht die Eventualität einer Niederlage war es, was uns beschäftigte, benn Moltke hatte versichert, daß wir siegen würden. Aber es war die Frage zu entscheiben, ob wir Krieg mit Frankreich ansangen sollten selbst im Falle der Gewißheit oder höchsten Wahrscheinlichkeit des Sieges. Auch die Frage haben wir verneint und uns entschlossen, den Krieg nur zu führen, wenn wir dazu gezwungen würden. Wir haben alle die ungeheuren Verluste, all den Jammer und das Elend in den Tausenden von Familien erswogen. Ja, meine Freunde, schauen Sie mich immer groß an, meinen Sie, ich habe nicht auch ein Herz? Glauben Sie mir, ich habe ein Herz, das genau so fühlt, wie das Ihre! Krieg bleibt immer Krieg — das Elend der vom Kriege ausgesognen Länder, all der Jammer der Witwen und Waisen — das ist alles so schrecklich, so daß ich für meine Person nur im alleräußersten Falle zu diesem Mittel greise."

Er that einen tiefen Bug und fuhr fort:

"Wir glaubten, es könne ber Krieg, je länger er verschoben werde, vielleicht ganz vermieden werden, sei es durch gewisse Ereignisse in Frankreich, oder daß das französische Bolk zu der Einsicht komme, daß die beiden großen Nationen wahrlich Besseres zu thun hätten, als sich um Grenzen zu streiten. Wir glaubten namentlich, daß Gebietserwersbungen nur den Keim zu neuen Kämpsen enthielten, und daß die beiden Bölker, einmal widereinander geführt, sich wie Bulldoggen ineinander verbeißen und verbluten könnten. Wir wollten Herr sein im eignen Hause, aber die einmal gewordenen Grenzen nicht mehr verrücken."

Endlich fagte er mit der zornigen Kurzatmigkeit, die ihm eigen, wenn er besonders erregt ift:

"Wenn man freilich unsere Friedensliebe nicht anerstennen will, und wenn uns der Krieg aufgezwungen wird, so werden wir ihn mit aller Kraft führen, und Sie — die Bahern — dürfen und werden sich sehr beeilen, daß sie bei der ersten Schlacht, die voraussichtlich bei Metz geschlagen wird, schon dabei sein können. Wir aber werden schon bei dieser Schlacht den Franzosen an Zahl und auch an andern Dingen bedeutend überlegen sein."

Der Kanzler hielt inne: es wurde eine Weile ganz still im Zimmer. Bor den geistigen Augen der drei Männer mochten die Hunderttausende deutscher Krieger erscheinen, des Winks ihres Heerkönigs gewärtig, der sie zu den Waffen rusen sollte, um dem Rheine zu, in den Kampf gegen den Erbseind zu marschieren, begeistert mit brausendem Jubel. Die geheimen Gedanken des großen Staatsmanns aber mochten ihm die geheimen Aktenstücke, die im preußischen Archive ruhten, vor Augen führen, die als eine Waffe ohne gleichen im gegebenen Momente mit ins Feld geführt werden sollten.

Das große Jahr 1870 war gekommen. Unfer Held hatte sich sein neuerworbenes Besitztum in seiner hinterpommerschen Beimat zu einem behaglichen Rubefite eingerichtet, in bem er die Tage verlebte, welche ihm die eiserne Pflicht seiner verantwortungsreichen Staatsamter irgend nur zur freien Berfügung überließen. Es war im beginnenben Hochsommer bes genannten Jahres. Der volle Brand ber Juliglut flimmerte über ber anmutigen Higellandschaft, welche an ben Gestaben bes Ruftenflüßchens Wipper, brei Meilen von bem Stäbtchen Schlame und etwa fünf Meilen von dem Baltischen Meere entsernt, sich ausbreitet. Die Rosen in bem Garten vor bem ehrwürdigen Herrenhause von Barzin steben noch in frischer Blüte, im üppigen Blätterschmucke prangt das Weingerebe, welches die Beranda besselben umzieht. Die Linden bes weithin sich ausbehnenden Parks beginnen ihre ersten Anospen zu entfalten. In der klaren Flut der Forellenteiche spiegeln sich die überhangenden Aweige der Eichen und Buchen. In dem nahen Dörfchen ift es still und menschenleer; die Bewohner sind zumeist braußen auf den Kartoffel- und Rübenfeldern oder mit der Heuernte auf den Wiesen In den Bäumen erklingen die letzten Rufe des bald verstummenden Ructucks aus dem vielstimmigen Gesange der Bögel hervor.

Es ist Vormittagszeit. Auf bem Gutshofe herrscht regeres Leben. Karl, ber Depeschenreiter,\*) ist eben von der Bahnstation Schlawe heimgekehrt und bringt die inhaltschwere Mappe seinem Herrn in das

<sup>\*)</sup> In Berlin, wo er den Depeschenverkehr zwischen Kaifer und Reichstanzler vermittelte, später unter dem namen ber "Schwarze Reiter" bekannt.

Arbeitszimmer. An feinem mächtigen Schreibtische auf bem brebbaren Site seines "Lutherstuhles" sitt im bequemen Hausrocke ber Kanzler bes Nordbeutschen Bundes. Das Antlit, das von einer abermaligen, kaum überwundenen Krankheit, Rervenleiden und Gelbsucht, die Spurcn tragt, ist auf das Fenster gerichtet, welches den Blick auf den Hof hinaus gestattet. Bei dem Eintreten des Boten wendet der Hausherr sich um und nimmt bie Briefschaften in Empfang. Seine Hand greift nach bem langen Bleistift, welcher auf bem eigenartigen, aus einer bei Düppel eroberten Lafette geschnitten und mit ben Sprengftuden einer banischen Granate besetzten Schreibzeuge liegt. Doch ehe er an die Erledigung ber vor ihm aufgehäuften Aftenftucke geht, ftopft er die lange Bfeife mit bem Inhalte bes vor ihm auf dem Tische stehenden großen Tabakkastens, welchen ber Rünftler genau dem Ropfe "Sultans", ber großen schwarzen, bort auf dem Teppiche ruhenden Ulmer Dogge nachgebildet hat, die ihrem herrn ein steter treuer Begleiter ist. Bahrend ber Bundeskangler im Dienste bes Baterlandes arbeitet, löft ihn zu wiederholten Malen ber Gutsherr von Barzin ab. Die Forst= und Wirtschaftbeamten kommen und geben, um fich ihre Beisungen zu holen, um Melbungen zu machen ober Vorträge über wichtige Fragen zu halten. Dazwischen tritt wohl auch der Leiter des Bureauwesens, Geheimer Legationsrat Lothar Bucher, ins Zimmer, eine Depesche überreichend. Der hoben Politik muß alles andere für den Augenblick weichen. Gine inhaltssichwere Note in der spanischen Angelegenheit ist rasch auf das Bapier geworfen, und der Legationsrat geht hinaus, dieselbe auszufertigen und in die Welt Es tommen die Herren Baumeister Bodmann und Enbe aus Berlin zum Vortrage. Sie entwickeln bem Barziner Gutsherrn ben Plan für den in Aussicht genommenen Anbau auf dem öftlichen Flügel des Schlosses. Ein dem großen Baumeister des Deutschen Reichs würdiges Beim laffen fie vor bem geiftigen Auge besfelben entsteben: ein mit aller Bracht und Behaglichkeit, wie sie die Baukunst der Neuzeit nur zu bieten vermag, ausgestattetes Landhaus, zwei Stockwerk hoch mit weithin schauenbem Söller, luftigem Altan, glanzenden und boch wohnlich bequemen Räumen im Innern; Marmortreppen führen aus dem untern Stockwerke nach oben. Das Arbeitszimmer gestattet den

Blick in den Bark, und durch die Alleen und Kieswege weiter bis an bie fernen Sügel seines "hubschen, fleinen buckligen Landchens". Der Bauherr ist im ganzen einverstanden mit dem Plane; aber der Söller und andrer überreicher Schmuck wird gestrichen, ber Marmor ber Treppen burch Sandstein ersett. "Meine Herren," also beschwichtigt er die Einwendungen ber Baumeister, "ich muß mich auf bas Ginfachste beschränken; vielleicht ist es meinen Sohnen vergonnt, sich solchen Luxus zu gestatten. Ich stand mich früher, als ich noch nicht Bundeskanzler war, besser als heute. Man hat mich durch die Dotation ruiniert. Ich bin seitdem ein genierter Mann. Borher betrachtete ich mich als ein= facher Landjunker; jest, da ich gewissermaßen zur Pairie gehöre, wachsen die Ansprüche, und die Güter bringen's nicht. Als Gesandter in Frankfurt ging es; da hatte ich immer was übrig. Auch in Betersburg, wo ich kein Haus zu machen brauchte und auch keins machte.\*) - Meine Befitungen hier, die zu Barzin gehören, Buffow, Buddiger, Mistow. Chomis, Charlottenthal, kosten bis jest durch allerlei Einrichtungen und Beränderungen noch mehr als sie einbringen. Ein glücklicher Griff war allerdings die Anlage ber Papiermuhle an ber Wipper. Die große Waffertraft bes Fluffes war bisber nur zu einer armseligen Mühle verwandt. Da brannte gleich nach meiner Besitzübernahme bas Ding nieder; ich taufte bem abgebrannten Müller, um ihm wieder aufzu= belfen, bas Grundstud und die Baffergerechtsame ab, ohne zu wiffen, was ich recht damit anfangen sollte. Als ich mir eines schönen Tages das erstandene Besitztum ansehe, frage ich einen dort beschäftigten Arbeiter (freilich kein gewöhnlicher Arbeiter, sondern ein Techniker) halb im Spaß: "Na, god Fründ, wat mein'n Se woll, woto weer de Geichicht hier woll to bruten?" - "Je, Dorchleuchting," antwortet er, "if hemm mi dat so dacht, dat würr dat Best sin, wenn Sei da wedder 'n Möll henbugten; it mein awerst — verstahn Sei mi recht — nich 'ne Kurnmöll, nä, dat nich, it mein so'n Holtmöll as it s' bisse Dag. as it min Brauder ba achter Schlaw besöft heww, seihn bed. Dat Ding hett de Behrend in Köslin bugt, un 't is ein, wo Poppier und Holt up malt ward." Der Mann meinte eine Holzschleiserei zur Bapiersabri=

<sup>\*)</sup> Bergl. Bufch: "Graf Bismard und feine Leute". Bb. II. C. 63.

kation. Er brachte mich auf einen vortrefflichen Gebanken. Ich setzte mich mit Morit Behrend in Köslin in Verbindung, und es entstand die Papiermuhle, die sich über Erwarten gut rentiert. Der Bächter verzinst mir das Anlagekapital — vierzig= bis fünfzigtausend Thaler zahlt mir für die Wafferkraft, die unbenutt lag, jährlich zweitausend Thaler; er kauft mir meine Kiefernklötze ab, die ich sonst kaum ver= werten könnte. Es foll noch eine zweite solche Mühle angelegt werben, da, wo das Wasser mit noch mehr Gewalt herabfällt, und später eine britte. Bielleicht gelingt es auf die Art, unser Wipperthal in ein kleines Wupperthal zu verwandeln. — Sie sehn, meine Herren, ich bin mehr für das Praktische als für das Prächtige; bedenken Sie das immer bei dem Bau. In meinem Arbeitszimmer möchte ich schon eher einigen Luxus gestatten. Bor allem wäre mir da ein schöner, großer Kamin erwünscht, wie er im Schonhausener Schloß ist: in einer abgestumpften Ede, aus grünen, glasierten Kacheln, etwa vier Meter hoch und brei Meter breit, die Feuerstätte in solchen Abmessungen, daß gute Kloben aus Stammholz, unzerkleinert, vielleicht auch ganze Stubben, die lange Keuer halten, darin gebrannt werden können. Es sitt sich so behaglich vor solchem Kamine in der Dämmerstunde bei der langen Pfeife, indem man die Glut hin und wieder durch zugeworfene Kienapfel zur Flamme anfacht. Die freisrunde Nische über dem Kamine gewährt zugleich einen schönen, warmen Plat für die Bufte meines königlichen Herrn, die er mir zum Geschenk gemacht hat; daneben haben auch die des Kronprinzen und des Prinzen Friedrich Karl wohl noch Raum. Unsere andern Helben muffen schon mit ber Unterbringung an ben Wänden vorlieb nehmen, für die ich an Bilberschmuck die großen Photographien von Scenen aus ber Schlacht bei Königgrät, eine Tafel mit fämtlichen Heerführern und ein Bild bes Königs in ber Umgebung seiner Generale am Morgen ber Schlacht bestimmt habe."

Die Berliner Baukünstler verlassen das Zimmer; Graf Bismarck wendet sich der Arbeit zu. Bald darauf tritt die Frau Gräfin Johanna ein, an der Seite ihre Tochter, Gräfin Marie, jetzt im blühenden Alter von einundzwanzig Jahren, des Baters Liebling. Mit besorgten Mienen erblicken die Damen den Berg von Briefen und Aktenstücken auf dem

Schreibtische. Die bekümmerte Gattin beginnt das Gespräch mit sanstem Borwurse über die Anstrengung des noch immer Leidenden, dem der Berliner Hausarzt Dr. Struck die größte Schonung anempsohlen hat. "Mit der Schonzeit ist es nun vorbei, liebes Herz," antwortet der Hausherr. "Du weißt, im Westen zieht ein Unwetter herauf; allem Anscheine nach kommt es zum Ausbruch." "Sind neue beunruhigende Nachrichten eingetroffen?" fragt die Gräfin bestürzt. "Ja," lautet die Antwort. "Die Franzosen wollen den Krieg; sie brechen ihn vom Zaune der spanischen Frage." —

Es ist sechs Uhr nachmittags geworben. Die Mittagstafel ist beenbet; die Hiße des Tages hat sich gemilbert. Der Kanzler tritt, begleitet von seiner Gemahlin, Tochter und von "Sultan", seinen Spaziergang an; der leidende Zustand des Hausherrn verbietet den sonst gewohnten Ausritt. Auch das ehemals mit Leidenschaft gepflegte Jagdvergnügen muß sich der Kanzler versagen, teils seiner Krankheit, teils der Satungen des "Schonvereins" wegen, den er mit seinen Nachbarn zur Hedung des stark gelichteten Wildstandes in den umsliegenden Forsten gegründet hat. Der vertrauliche und zugleich ehrsturchtsvolle Gruß, der dem Gutsherrn von Barzin und seinen Besgleiterinnen auf ihrem Spaziergange auf Schritt und Tritt entgegensschalt, zeugt von dem schönen Verhältnisse, in dem dieselben zu den derben, schlichten, pommerschen Landseuten stehen. Aufrichtige Herzlichsteit waltet hier auf beiden Seiten. In Bezug darauf heißt es in der "Barzinias" des Bismarcksängers Gustav Schwetschse:

"Bie ganz anbers das Berkehren, Freundlich hier zu Weg und Stege Als auf jenen schlüpfrig glatten Ladbestiefelten Parketten,
Bie ganz anders hier ein trauter Gruß aus biedrer Pommernkehle:
"Guten Morgen, Excellenz!"
Bie ganz anders, wenn der Abend Traulich seine Schatten breitet, hier auf Wälder, Felder, Auen, Wenn der mohnbekränzte Morpheus Freundlich alle Müden ladet, Wie ganz anders hier ein traulich Flüstern dann aus allen Eden:
"Bohl zu schlasen, Excellenz!"

Bufriedenheit und Behaglichkeit malen fich auf bem Antlit bes sonst vielgeplagten Kanzlers, jest aber "glücklichen Mannes, welcher ber Stadt entfloh", um hier in ländlicher Abgeschiedenheit Sammlung und Erfrischung für neue große Thaten zu suchen. Sein fast leidenschaft= liches Gefühl für die Natur und ihr geheimnisvolles Walten ift einer ber schönsten Buge seines Charafterbilbes. "Wenn bei einem Staatsmanne," sagt humboldt in seinem "Kosmos", "in einem vielbeschäftigten Leben, in einem durch politische Leidenschaften aufgeregten Gemüte leben= biges Naturgefühl und Liebe zur ländlichen Einsamkeit sich erhalten, so liegt die Quelle davon in den Tiefen eines großen und edlen Charatters." Die Glocken bes Kirchdorfes Buffow verfünden den Feierabend. Singend fehren die Anechte, Mägde und Arbeiter vom Felde heim. Etwas abseits schreitet bie hohe, schlanke Gestalt ber Großmagd von Barzin; sie beteiligt sich nicht an bem Gesange der Genoffinnen; in ihrem Kopfe gehen große Dinge vor. Bald kommt das fröhliche Ernte= fest, "be Austköst", und sie studiert schon heute an bem Spruche, "bem Gebet", ben sie als Ehrenjungfrau bei Überreichung ber Erntekrone vor der Gutsherrschaft zu sprechen haben wird.

> "Bir bringen hier den Erntekranz Mit Beten, Dank und Singen, Daß Gott der herr im Sonnenglanz Die Ernte ließ gelingen."

Also murmelt sie leise ihren Spruch, bessen Verse vom Herrn Lehrer Probandt eigens für die besondern Verhältnisse dem Volksmunde nachgeschrieben worden sind:

"Ich wünsche Seiner Durchlaucht ein schwarzbraunes Pferd, Damit er kann reiten durch Feuer und Schwert, Und einen Degen in seine Hand,
Damit er kann kämpsen fürs Baterland. —
Ich wünsche Ihrer Durchlaucht ein hohes Haus,
Auf allen Fünken bauen die Bögel sich Rester darauf,
Bon Rosen das Dach, von Myrten die Thür,
Bon Gold und Silber ein Riegel dafür.
Ich wünsche Ihrer Durchlaucht einen Rosengarten,
Damit sie kann viele Freude von ihren Kindern erwarten. —
Ich wünsche der gnädigen Komtesse ein goldenes Lineal,
Auss andere Jahr einen hübschen jungen General.

Ich wünsche dem jungen Grasen Bill das grüne Kraut, Auss andere Jahr eine hübsche junge Braut, Dazu eine grüne Atlaswest.

Damit er seine Braut nicht verläßt — Dieser kurze Bunsch ist aus,
Der Segen Gottes komm ins herrschaftliche Haus.

Ich seize ab den Kranz lind gehe hin zum Tanz.\*)" —

Eine schwüle Nacht ist dem heißen Sommertage gefolgt. Unser Held fitt mit seinem Töchterlein noch gegen elf Uhr am Theetische in ber Beranda. Das zuvor lebhafte Gespräch ift verftummt; burch bie geöffneten Kenster bes Saales klingen die Tone einer Beethovenschen Sonate. Frau Gräfin Johanna ist's, beren meisterliches Spiel bem Flügel die schönen Klänge entlockt, daß ihre Macht jedes Herz ergreift. Sinnend schaut ber Kanzler in das Dunkel der Racht hinaus. Fern am westlichen Horizont leuchtet es von Zeit zu Zeit in grellen Blizen auf. Fledermaus und Eule huschen mit leisem Fluge durch bie ftille Luft. Tiefernste Gebanken burchziehen ben Beift bes Staats= mannes; er ahnt, daß er am Borabenbe großer Greignisse steht. Bas wird die nächste Zukunft bringen? Bielleicht schon morgen den Krieg! Dann ein Ringen auf Leben und Tod mit einem mächtigen, erbitterten Gegner. Wem wird das schwankende Glück ber Schlachten sich zuwenden? - Er blidt jum himmel, verheißungsvoll ftrablen bie Sterne. Aus dem Saale her klingen die Tone immer zuversichtlicher, immer freudiger. Frau Johanna giebt ihren Gefühlen und Gedanken in einer freien Phantafie Ausdruck. Jest geht bas Spiel in die vollen Afforde

<sup>\*)</sup> Die Großmagd hat die Ehre des ersten Tanzes mit dem Gutsherrn, während die Gutsherrin mit dem Großstecht tanzt. Bei dem Barziner Ernteseste im Jahre 1874 schwenkte die Großmagd den Reichstanzler mit solcher Kraft, daß ihm saste Ktem verging, und er die Bizworte, die später zu geslügelten wurden, sprach: "Noch keine Großmagd hat mich so zu schwenken vermocht wie meine Großmagd." Die stotte Großmagd von Barzin wurde durch jenen Tanz eine berühmte Persönslichkeit, die man in Liedern, Gedichten und bildlichen Darstellungen verherrlichte. Der Bersasser dieses Buches hat sie in seinem einaktigen Charakterbilde "Nawer Bismarck oder Eine diplomatische Großmagd" (Berlin, bei Kühling & Güttner, 1875) auf die Bühne gebracht. Das Stück wurde mit der bekannten plattdeutschen Schauspielerin Frau Lotte Mende als Großmagd im Woltersdorfstheater in Berlin am 22. Mai 1875 unter großem Beisall erstmalig gegeben.

eines Siegesmarsches über, ber in einem damals schon wohlbekannten trostwollen Liede austönt, in einem Liede, das bald darauf voll brausender Begeisterung aus dem Munde Alldeutschlands erklingen sollte:

> "Lieb Baterland, magft ruhig fein, Fest steht und tren die Bacht am Rhein."

Das Spiel schweigt; tiefe Stille herrscht in den Räumen des Schlosses und rings um dasselbe her. Auf furze Zeit ist es wie von einem Zauberbanne umfangen. Die Nornen spinnen geheimnisvoll die Fäden welterschütternder Ereignisse. Die Uhnung dessen liegt auf jedem Herzen.

Da, ein schriller Ton bort brüben im Telegraphenzimmer. Ist's schon ber Kriegsrus überm Rhein? Lothar Bucher erscheint erregten Untlitzes auf der Beranda und überreicht eine Depesche, welche den Kanzler unverzüglich zum König Wilhelm nach Ems beruft.

Das Ibyll von Barzin ist zu Ende; das Drama von Ems, Met, Seban und Paris beginnt.



Originalzeichnung von Richard Knötel.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENGE AND TILDEN FOUNDATION

L L



## XXVIIL

## hurra, Germania!

"Hurra, du stolzes, schönes Beih, Hurra, Germania!
Bie tühn mit vorgebeugtem Leib
Am Rheine stehst du da!
Im vollen Brand der Juliglut,
Bie ziehst du risch bein Schwert!
Bie trittst du zornig frohgemut
Zum Schut vor beinen herd. —

Da rauscht bas haff, ba rauscht ber Belt, Da rauscht bas beutsche Meer; Da rückt die Ober dreist ins Feld, Die Elbe greist zur Wehr. Reckar und Weser stürmen an, Sogar die Flut des Mains! Bergessen ist der alte Span — Das deutsche Bolk ist eins."

Ferdinand Freiligrath.

m September 1869 schrieb Bismarck in Bezug auf Bancroft, ben "ibealen Gesandten" der Bereinigten Staaten Nordamerikas in Berlin, dessen Stellung damals gefährbet war, an seinen Freund Motley: "Berhindere, wenn Du kannst, daß man ihn opfert, er ist besser als die meisten Europäer, die sein, Dein und mein Gewerde betreiben, wenn auch die glatten Lügner des Gewerbes ebenso über ihn reden mögen, wie früher meine intimen Freunde mich den "Diplomaten in Holzsschuhen" nannten."

Seine tiefe, staatsmännische Weisheit offenbarte dieser "Diplomat in Holzschuhen" in bewundernswerter Weise in Unterredungen mit dem süddeutschen Abgeordneten Professor Bluntschli, dem berühmten Staatserechtslehrer an der Universität Heidelberg und tapfern Vorkämpfer für die deutsche Einheit.

"Es wird Ihnen vielleicht phantastisch vorkommen," sagte er in einer Unterredung am 30. April 1868 zu demselben, "wenn ich behaupte, es ist unter ben Bolfern wie in ber Natur: die einen sind mannlich, bie andern find weiblich. Die Germanen find fo fehr männlich, daß sie für fich allein geradezu unregierbar find. Jeber lebt nach feiner Eigenart. Wenn fie aber zusammengefaßt find, dann find fie wie ein Strom, der alles vor sich niederwirft, unwiderstehlich. Beiblich dagegen find die Slaven und Kelten. Sie bringen es zu nichts aus fich felbst, sie sind nicht zeugungsfähig. Die Ruffen können nichts machen ohne die Deutschen. Sie können nicht arbeiten; aber fie find leicht zu führen. Sie haben keine Wiberstandskraft und folgen ihren Herren. Auch die Relten sind nichts als eine passive Masse. Erst als die Germanen hinzutraten, erft durch die Mischung entstanden staatliche Bölker. So die Engländer und auch die Spanier, jo lange noch Gothen an ihrer Spite waren, die Franzosen, so lange bas frankliche Element sie leitete. Die frangösische Revolution hat basselbe ausgestoßen und damit der keltischen Natur wieder das Übergewicht verschafft. macht die Franzosen geneigt, sich der Autorität zu unterwerfen. Beftfalen und bie Schwaben find echte Germanen und wenig gemischt, beshalb auch so schwer an ben Staat zu gewöhnen. Wenn sie aber von einem nationalen Gedanken erfaßt find und bann wild werben, fo schlagen sie Felsen zusammen."

Bismarcks staatsmännisches Genie war so stark, daß es sich oft als Prophetengabe offenbarte. Dem genannten sübdeutschen Absgeordneten gegenüber kennzeichnete damals der Leiter der deutschen Politik auch die europäische Lage, und wie sich seinem Seherblicke die nächste Zukunft zeigte, genau so hat sich dieselbe in den Jahren von 1868 bis 1871 gestaltet. Er sagte in jener Unterredung mit Bluntschli:

"Die Scheu vor Frankreich halt mich keinen Augenblick vom weitern Vorgehen in der deutschen Sache ab. Ich fürchte Frankreich nicht. Wir sind ben Franzosen weit überlegen, allerdings vor einem Jahre noch mehr als jest, aber auch jest. Ich sage bas nicht, um zu renommieren. Das ift mir gang fremd! Wir haben die Sache gang genau überlegt. Alle unjere Generale haben biefelbe Meinung. lich können die Franzosen durch einen raschen Überfall bis nach Mainz und Roblenz kommen. Dann aber ist's aus, und fie stoßen auf einen Widerstand, ben sie nicht brechen. Sie haben nicht mehr als breihunderttausend Mann zum Angriffe, und wir können ihnen an jedem entscheibenben Punkte eine größere Macht entgegenseten. Im letten Kriege hatten wir sechshundertvierzigtausend Mann in den Waffen, und noch immer war Stoff vorrätig. Gegen die Franzosen marschieren alle, bis auf die fechsunddreißigjährigen Männer, wenn's nicht anders fein tann. Es ist etwas anderes, für ben eignen Berd streiten, als in ein fremdes Land eindringen.

"Möglich, daß die Franzosen durch Überraschung im Süben vorsdringen. Ich glaube es zwar nicht; denn in diesem Falle brauchen sie dafür doch jedenfalls fünfzigtausend Mann, die sie dann an andern Orten entbehren müssen. — Wenn nicht Gott uns ungünstig und den Franzosen günstig ist, so werden wir einen französischen Angriff absichlagen und nach dem Siege nach Paris marschieren. Napoleon weiß, daß wir start sind; deshalb behalten wir den Frieden. Ich rechne mit Zuversicht darauf. Das deutsche Volk, militärisch geeinigt, ist die größte Nacht der Welt und hat nichts zu fürchten.

"Öfterreich wird unter allen Umständen neutral bleiben. Abgesehen von seinen Finanzverhältnissen, kann es keinen Krieg führen. Alle seine Interessen sind dagegen. — Ein paar Erzherzöge freilich wären dazu immer bereit. Aber was hat Österreich für ein Interesse, seine Existenz aufs Spiel zu setzen? Es wäre verloren, sogar dann, wenn Frankreich siegte, denn dann stünde es völlig ohnmächtig vor dem französischen Sieger und müßte thun, was dieser vorschriebe.

"Den Ruffen brauchen wir nichts zu geben für ein eventuelles Bündnis in einem Kriege mit Frankreich, ihre schwache Seite ist Polen.

Ein französisches Bataillon würde Polen in Aufstand bringen. Die Russen können die Franzosen als Verbündete nicht gebrauchen, ohne daß diese sie in ihren wichtigsten Interessen bedrohen würden.

"Mit England stehen wir ausgezeichnet. Die Engländer hatten sich früher auf Österreich gestützt, weil sie darin eine Sicherheit gegen Frankreich sanden, und weil sie glaubten, daß Österreich in Deutschland die leitende Macht sei. Seit dem Kriege von 1866 haben sie als praktische Leute auf eine andere Karte gesetzt. Sie haben nichts gegen eine nationale Gestaltung von Deutschland einzuwenden. Sie ist ihnen ganz recht."

In Italien hatten damals französische Umtriebe Feindschaft gegen Preußen zu säen gesucht. Als aber der Kronprinz von Preußen dem italienischen Königshose einen Besuch abstattete, wurde er mit stürmischer Begeisterung vom Volke begrüßt. Wit Bezug auf diese Thatsache sagte Bismarck über die Lage in Italien:

"Der Empfang bes Kronprinzen in Italien hat niemand übersrascht als — ben Kronprinzen selber. Der König hat ihn hingeschickt, weil wir wußten, daß er enthusiastisch empfangen würde, und weil wir ein Ministerium Lamormora verhindern wollten. Das hat gewirkt. Ein uns seinbliches Ministerium ist nun nicht möglich. Sie sehen, wir sind unster Sache sicher, und wir wollen im Frieden an der Entwickslung von Deutschland arbeiten."

Der friedlichen Entwicklung Deutschlands hatte Bismarck vier Jahre lang seine Kraft gewidmet, und sein Werk war vortrefflich gediehn. Iwar hatten sich hier oder dort drohende Wetterwolken am politischen Horizonte ausgetürmt; aber der weise Baumeister der beutschen Einheit hatte denselben wenig Beachtung geschenkt; er wußte, daß dieselben zur Zeit keine Gesahr für seine Arbeit in sich bergen und der Himmel sich wieder klären würde. Als dann aber zum erstenmal eine Wolke ausstauchte, deren düsteres Aussehen mehr als bisher den Frieden zu stören drohte, da sah der Leiter der deutschen Politik auch dieser Gesahr mit sester Juversicht entgegen. Er hatte beizeiten starke Vorkehrungen gestroffen, sein Werk vor der Macht des Sturmes und des Wetters zu schützen.

Im Berbste zuvor hatten die Spanier die Königin Isabella, ihrer frivolen Günftlingswirtschaft mube, vom Throne gestoßen und zum Lande hinausgejagt. Die im Bolke beliebten Generale Brim, Topete und Serrano, welche ben Aufftand geleitet, hatten bis zur Regelung ber Berhältniffe die Regierung übernommen, Serrano als Regent, Prim als Ministerpräsident. Um ben morschen Thron Karls V. wieder zu besetzen, suchten fie in ben europäischen Fürstenhäusern katholischen Befenntnisses nach dem geeigneten Begründer eines neuen spanischen Königsgeschlechts. Nach vergeblichen Verhandlungen mit dem Herzoge von Montpenfier, bem Schwager ber vertriebenen Königin, und mit bem Herzoge Amadeo von Aosta, zweitem Sohne des Königs von Italien. lenkte ber spanische Staatsrat und Abgeordnete Salazar p Mazarredo in einer ausführlichen Denkschrift über die zur Königswahl etwa in Frage kommenden Kandidaten die Aufmerksamkeit der Regierung auf den Erbprinzen Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen, Sohn des frühern preußischen Ministerpräsibenten Karl Anton von Hohenzollern. Da wegen der Verschiedenheit der Religion weder von Bourbonen und Orleans, noch von einem englischen ober preußischen Brinzen die Rede fein könne, selbst wenn ber eine Gibraltar als Mitgift, ber andere, wie Brinz Friedrich Karl, den Schlachtenruhm von Sadowa mitbrächte, so vereinige ber Erbpring Leopold alle erforberlichen Eigenschaften in sich: Festigkeit, Klugheit, Rechtschaffenheit, stehe im besten Mannesalter von fünfundbreißig Jahren, lebe in einer glücklichen, mit Rindern gesegneten Ehe mit einer portugiefischen Bringessin, sei nicht ultramontaner, aber rechtgläubiger Katholik. Dazu kam, daß ber Bring ber frangofischen Raiser= wie der preußischen Königsfamilie gleichnahe verwandt war.

Notgebrungen, weil die bisherigen Verhandlungen mit andern Fürstenhäusern gescheitert waren, nahm der spanische Ministerpräsident den Vorschlag Salazars auf und ließ im März 1869 eine Anfrage an den Fürsten Karl Anton, der damals in Düsseldorf weilte, gelangen, ob Prinz Leopold geneigt sein würde, ein Angebot der Krone Spaniens anzunehmen. Die Antwort war eine trockene Ablehnung.

Die Angelegenheit, anfangs burchaus geheim gehalten, war bann in verschiedene Zeitungen übergegangen und lebhaft besprochen worden.

Das Aufsehen, welches diese Nachricht in politischen Kreisen machte, war in Frankreich am stärksten. Bei den preußenkeindlichen Franzosen erwachte sogleich der schwärzeste Argwohn. Die ganze Sache sei eine Intrige Preußens, meinte man. Schon der Sturz der Königin Isabella, der Freundin Napoleons und der stärksten Stütze des Papstes Pius IX. sei das Werk Bismarcks gewesen, und mit Gelbern aus den geheimen Fonds des preußischen Ministeriums seinen die spanischen Aufrührer des stochen worden. Sollte doch, wie eine erfundene Anekdote erzählte, Bismarck eines Tags in den Salon seiner Gemahlin gekommen sein und in Gegenwart einer Freundin der Familie, ein Zeitungsblatt schwingend, ausgerufen haben: "Endlich ist diese Isabella gestürzt!"

Nun hatte im März 1869 ber spanische Gesandte am Wiener Hose, Kancès h Villanueva in Berlin einen fünstägigen Besuch gemacht. Der französische Gesandte in Berlin, Benedetti, hatte sogleich Erkundigungen eingezogen, ob der Besuch etwa einer Thronkandidatur des Erbprinzen Leopold gegolten, war aber vom Staatssekretär Herrn von Thile, der den in Barzin weilenden Bismarck vertrat, dahin aufgeklärt worden, daß in preußischen Regierungskreisen von einer Kandisdatur des Erbprinzen bisher nichts bekannt sei, ihm gegenüber der spanische Gesandte nur die Kandidatur des Herzogs von Montpensier erwähnt habe. Benedetti reiste inzwischen nach Paris und erhielt dort vom Kaiser Napoleon die Weisung: Man müsse die Kandidatur Hohensollern mit Kücksicht auf die Stimmung des Landes, das diesen Plan als "antinational" ansehn werde, verhindern, müsse aber jeden Schein vermeiden, als ob Frankreich Händel suche.

Am 11. Mai hatte ber nach Berlin zurückgesehrte französische Botschafter eine Unterredung mit Bismarck. Dieser sprach sich mit rückhaltssloser Offenheit über die Kandidaturfrage, die indessen einen Schritt weitergerückt war, aus. Er meinte, die Annahme der Wahl seitens des Hohenzollernprinzen sei aus folgenden Gründen höchst unwahrscheinlich: Der spanische Thronbesit sei den Ehrgeize der Madrider Staatsmänner höchst unsicher, das Hohenzollernsche Vermögen, da der jüngere Prinz Karl den Thron in Rumänien übernommen habe, sehr belastet. Der König, fügte Bismarck hinzu, würde wegen der Gesahren,

welchen ber Erbpring bei Übernahme bes Thrones ausgesetzt mare, bembielben unbedingte Enthaltung anraten.

Damit kam die spanische Thronfolgefrage einstweilen zur Rube. Aber der Zündstoff lag im französischen Bolke hochgehäuft, und es traten Ereignisse ein, die ihn noch vermehrten. Der österreichische Reichsekanzler Graf Beust war eifrigst bemüht, alle Welt mit Wißtrauen gegen die preußische Politik zu erfüllen, besonders Frankreich und Italien, deren Regierungen er einen förmlichen Bündnisvertrag gegen Preußen vorlegte.

Im Batikan zu Rom tagte um jene Zeit ein Konzil, bessen Ziele das Organ des papstlichen Stuhles, die "Civiltà cattolica", folgender= maßen bezeichnete: "Die Ratholiken wünschen, bas Ronzil möge bie Lehren bes Syllabus verfünden und werden mit Freuden die Verfündigung ber papitlichen Unsehlbarkeit entgegennehmen." Durch ben sogenannten Syllabus aber hatte ber Papit Bius IX. am 8. Dezember 1864 bas Berdammungsurteil über achtzig Lehren der nicht-katholischen Religionsbekenntniffe, der Wiffenschaft und des bürgerlichen Lebens gesprochen und die völlige Unterwerfung des Staates und der Wiffenschaft unter die Oberhoheit bes Bapftes geforbert. Gegen die Verfündigung der papftlichen Unfehlbarkeit trat in Deutschland zuerft ein katholischer Staatsmann, Fürft Hobenlobe-Schillingsfürft mit aller Entschiedenheit auf, indem er am 9. April 1869 in einem Rundschreiben an die Mächte die Gefahren jenes Borhabens kennzeichnete und die ernste Frage anregte, welche Schritte zur Abwendung berfelben zu thun seien. Ofterreich lehnte jede Mitwirkung ab, Bismarck riet, bis zur vollendeten Thatsache eine abwartende Stellung einzunehmen. Protest einzulegen, meinte er, ist immer eine undankbare Mühe und hat nur dann Bedeutung, wenn es in der Macht bes Protestierenden liegt, dasjenige zu verhindern, wogegen er protestiert. Rom aber wird den Einspruch protestantischer d. h. kezerischer Regierungen nicht beachten. Fürst Hohenlohe sah sich infolge bes Sturmes, den bie Ultramontanen in Bayern gegen ihn erregten, veranlaßt, von seinem Umte als Ministerpräsident gurudgutreten. Bismard hatte ben Berhältniffen gemäß nur zum Frieden mit bem papftlichen Stuhle geraten. Dennoch murbe er von den Ultramontanen in Frantreich, an bessen Hof die fromm-tatholische Extonigin Isabella eine 45\*

Freistatt gefunden hatte, auf das schnöbeste verdächtigt, der Preußenhaß bes französischen Bolks in frivolster Beise geschürt.

Zum Unglück tauchte die Frage der spanischen Thronbesetzung von neuem auf. Die spanischen Regenten kamen, da sich kein Liebhaber für das Scepter Karls V. sinden lassen wollte, auf den Erbprinzen von Hohenzollern wieder zurück. Nachdem der Staatsrat Salazar von dem Fürsten Anton in einer persönlichen Unterredung, die im September 1869 auf Schloß Weindurg in der Schweiz stattgesunden, auch diesmal wenig Entgegenkommen ersahren hatte, wurde er im Februar 1870 von Prim zunächst als Unterhändler nach Berlin gesandt. Obwohl mit Privatdriesen des Ministers an den König Wilhelm und Bismarck versehen, erlangte er doch keinen Empfang seitens des Königs. Doch berief dieser einen Hohenzollernschen Familienrat, zu welchem auch Bismarck, Roon, Woltke und andre Staatsmänner zugezogen wurden.

Bismarck war inzwischen in dieser Frage zu einer von seiner frühern Ansicht abweichenden Meinung gelangt. In einer Denkschrift legte er dem Könige die unschätzbaren Borteile dar, welche eine Besetzung des spanischen Thrones in politischer wie in wirtschaftlicher Beziehung für Deutschland ergeben könnten und sprach sich auch in dem Familienzate sehr entschieden für die Annahme aus. Der König meinte, daß der Erbprinz selber entschieden müsse, od er daß fragwürdige Abenteuer bereitzwillig übernehmen könne und wolle. Zur Erkundigung der spanischen Verhältnisse wurden Lothar Bucher und der Major von Versen nach Madrid entsandt. Daß Ergebnis war eine dritte Ablehnung, tropdem die Verichte der Gesandtschaft günstig lauteten.

Bismarck hatte, da er plößlich erfrankt und nach Barzin abgereist war, die Annahme nicht nachdrücklich fördern können. Daß für ihn die Sache aber noch nicht als abgethan galt, beweist ein Brief, den er Ende Mai an Prim richtete. Er vertröstete den Minister, der dringend eine Meinung von ihm verlangte, auf eine vielleicht bessere zufünstige Gelegenheit. "Die Kandidatur," schrieb er, "ist eine vortrefsliche Sache, die man im Auge behalten, aber nicht mit der preußischen Regierung, sondern mit dem Prinzen verhandeln muß."\*)

<sup>\*)</sup> Sybel: Begründung d. D. R. Karl von Rumaniens Tagebuch.

Die Welt lag im tiefsten Frieden, als König Wilhelm von Preußen am 1. Juni 1870, begleitet von seinem treuen Kanzler, nach Ems reiste, wo auch der Kaiser von Rußland zur Kur eingetroffen war. Die Verhandlungen, welche hier gepflogen wurden, galten der Befestigung des Friedens. Vier Wochen später noch verkündete der französische Winister Ollivier in der Kammer: "Zu keiner Zeit war die Aufrecht= erhaltung des Friedens mehr gesichert als jetzt. Wohin man auch blickt, nirgends kann man eine Frage entdecken, die Gesahr in sich bergen könnte." Am 2. Juli berichtete der österreichische Botschafter in Berlin nach der Hosburg, daß "in der politischen Welt ausnahms= lose Ruhe herrsche."

Bismarck, am 4. Juni nach Berlin zurückgekehrt, schrieb am 7. an seinen Freund Roon: "Ich entsliehe morgen den Schlingen, die sich mit jedem Tage meines Bleibens stets von neuem um meine heim= wärtsstrebenden Füße legen. Ich hoffe, daß wir uns ansangs August hier wiedersehen."

Auch der mit sechswöchigem Urlaube am nächsten Tage nach Barzin reisende weitschauende Staatsmann ahnte nicht, daß die Ruhe seiner Sommererholung mit dem Frieden des Vaterlands so bald und so jäh ein Ende nehmen sollten.

Die Verlegenheit der spanischen Regenten hatte im Juni 1870 den Gipfelpunkt erreicht. Noch immer war es ihnen nicht gelungen, einen Kandidaten für den Thron zu sinden; die Abgeordneten des Bolks, die Cortes, welche die Königswahl bestätigen sollten, drängten, des langen Wartens müde, zur Entscheidung. Eine Auslösung der Bersammlung vor der Erledigung der Thronsrage drohte bei der Gärung der Parteien die ganze Zukunst des Landes zu gesährden. So kam Prim zu dem verzweiselten Entschlusse, trot der discherigen Ersahrungen noch einen vierten Versuch dei dem Hohenzollernprinzen zu wagen. Vismarcks Vrief gab ihm den Fingerzeig, auf welche Weise der Versuch zu einem günstigen Ergebnis führen könnte. Wenn es früher mit König Wilhelm und durch die preußische Regierung nicht gegangen, so sollte es jetzt vielleicht hinter dem Kücken des Königs gelingen.

Nachdem sich Prim der Bestätigung der Wahl seines Kandibaten seitens der Cortes vergewissert hatte, trat er nochmals mit dem Erbprinzen von Hohenzollern und zwar diesmal unmittelbar in Berbindung, indem er ihm jest die Krone unter der bestimmten Verbürgung bes bestätigenden Beschlusses der Cortes anbieten ließ. Am 14. Juni fer= tigte er seinen jetzt mit allen Bollmachten ber spanischen Regierung versehenen Unterhändler Salazar nach Sigmaringen ab. Und siehe, der Fürst Karl Anton sowie sein Sohn zeigten nunmehr ein willigeres Entgegenkommen. Ihnen schien jest die Stellung eines Königs von Spanien gar nicht so übel, jedenfalls annehmbarer als bie eines preußischen Stabsoffiziers, welche der Erbpring innehatte. diese veränderte Stimmung der fürstlichen Herrschaften inzwischen berbeigeführt worden war, ist nicht genau festgestellt. Wahrscheinlich hatten nach Sybels Meinung Bismarcks politische Erwägungen in bem Hohenzollernschen Kamilienrate doch dazu beigetragen, bem Brinzen die Annahme der Krone als patriotische Pflicht erscheinen zu lassen. Die Besorgnis, durch die Annahme der Krone in politische Berwicklung mit dem Pariser Hofe zu geraten, hatte Bismard damals dadurch zu beschwichtigen gesucht, daß er ausführte: es tonne dem Prinzen nicht schwer werden, sich mit dem Kaiser Napoleon, zu dem sein Bater in den besten Beziehungen stehe, in bester Freundschaft zu verständigen, besonders wenn der Brinz, seiner Stellung gemäß, ganz als Spanier auftrate. Freilich zeigt eine spatere Augerung bes Bringen, bag er durchaus nicht gesinnt war, sein beutsches Herz auch als König von Spanien zu verleugnen.

Nach der Schlacht bei Sedan ritt im Dunkel der Nacht Bismarck mit einem preußischen General seinem Quartiere zu. Die Rede kam auf die Ursache des Kriegs und Bismarck erzählte die Verhandlungen über die Kandidatur. Dabei sprach er die Meinung aus, der Prinz hätte seine deutsche Herfunkt verleugnen und Spanier werden müssen. Er hatte nicht bemerkt, daß der Prinz in Begleitung einiger Offiziere dicht hinter ihm ritt. Dieser rief: "Da muß ich doch ditten; Spanier wäre ich schon geworden, hätte aber nie vergessen, daß ich ein Deutscher din."

Wie dem immer sei, der Prinz gab am 20. Juni unter Bewilligung seines Baters dem spanischen Unterhändler sein Wort, die Krone anzunehmen. Dem Könige Wilhelm, der am selbigen Tage in Ems eingetroffen war, wurde diesmal nur als "ein Aft der Courtoisie", wie Salazar es bezeichnete, die Mitteilung von der erfolgten Zusage gemacht. Der König war völlig überrascht, verhehlte in einem Briese an den Prinzen sein Besremden nicht, aber erklärte, daß er einem innern Beruse desselben keinen Widerspruch entgegensehen könne. Nach den hausgesehlichen Bestimmungen des Hohenzollerngeschlechts bedurfte der Prinz die Erlaubnis des Königs Wilhelm in der That auch nicht.

So glaubten die spanischen Regenten ihr nächstes Ziel glücklich erreicht zu haben. Aber zwischen Lipp' und Kelchesrand walteten auch hier widrige Mächte. Die Cortes, welche Prim in den nächsten Tagen zur Königswahl aufzusordern gedachte, hatten sich, da sie von den geheim gesührten Verhandlungen mit dem Throntandidaten keine Kenntnis hatten, ohne Wissen der Kegierung plößlich vertagt. Da ein öffentliches Manisest die Volksvertreter wieder zusammenrusen mußte, konnte die Sache nicht mehr geheim gehalten werden, und Prims Plan, erst mit der vollendeten Thatsache der Wahl an die Öffentlichseit zu treten, war damit vereitelt. Wie wird Frankreich die Kandidatur des Hohenzollern aufnehmen? Diese Frage trat jett an den spanischen Staatsmann in ihrer ganzen Schwere heran. Um den Kaiser Napoleon auf die verhängnisvolle Rachericht glimpslich vorbereiten zu lassen, berief er den französischen Gesandten Baron Mercier de Lostande zu einer Unterredung.

In sichtlicher Verlegenheit erklärte der spanische Minister: Er habe stets nur eine portugiesische oder in zweiter Linie eine italienische Kansbidatur gewünscht, aber alles sei sehlgeschlagen; mit Mühe habe er darauf die dem Kaiser völlig verhaßte Bewerbung des Prinzen Montspensier und die Republikaner niedergehalten, aber die Not sei gewachsen, und da habe man ihm einen in jeder Hinsicht geeigneten König vorsgeschlagen. "Es war das letzte Rettungsmittel", suhr er fort; "ich konnte es nicht abweisen." — "Wein Trost ist," fügte er mit zweideutigem Hinsweise auf die Borschläge Salazars hinzu, "daß ich diese Kandidatur nicht erfunden, ja, nicht einmal gesucht habe, man hat sie mir in die

Hand gelegt. Einen Augenblick habe ich geglaubt, sie sei sehlgeschlagen wie die andern. Aber da bringt man sie mir fertig entgegen, und in unsrer Lage kann ich sie nicht zurückstoßen."

Der französische Gesandte hörte ganz andre Dinge aus diesen Worten, als Prim hineingelegt. "D," rief er, "ich habe seit ziemlich langer Zeit bemerkt, daß Herr von Bismarck sich in Eure Angelegensheiten einzudrängen sucht, und Ihr werdet einräumen, daß, wenn er nicht großen Gewinn davon erwartete, er ein so hohes Spiel nicht wagen würde!"

"Ihr täuscht Euch!" fiel Prim ein. "Die Vorschläge sind von hier gekommen. Weber mit dem preußischen, noch dem norddeutschen Gessandten habe ich jemals über Politik gesprochen. Sicher aber ist, wenn wir diese Gelegenheit nicht ergreifen, Montpensier oder die Republik über uns kommt, die ich hasse wie hölle."

"Nun wohl, bann Montpenfier!"

"Wie, der Kaiser sollte Montpensier einem Hohenzollern vorziehn?"
"Der Kaiser ist vor allem Franzose!"

Unverzüglich berichtete Mercier, was er vernommen, nach Paris. Wie eine Bombe schlugen die Nachrichten in den dort aufgehäuften Zündstoff. Die Flamme allgemeiner Erregung lohte in einer Weise auf, daß jeder Scharfsichtige deutlich erkennen konnte: Der Krieg mit Preußen ist unausbleiblich, Frankreich will ihn um jeden Preis.

Die Leitung ber auswärtigen Politik Frankreichs hatte vor einigen Wochen Agenor von Gramont, Herzog von Guiche und Prinz von Bidache, der disherige Botschafter in Wien, übernommen, ein Mann, bessen geistige Fähigkeiten weber von dem Kaiser noch von den Kreisen der Regierung und der Gesellschaft hoch angeschlagen wurden, dessen fanatischer Preußenhaß aber bei der Berusung zum Minister mit ausschlaggebend gewesen war. In Paris erzählte man sich, im Jahre 1866 habe Bismarck, von den seindseligen Gesühlen Gramonts gegen ihn und Preußen unterrichtet, von diesem gesagt: "Er ist der größte Dummkopf in Europa." Dadurch erbittert, habe Gramont dem Grasen Mensdorff versichert: "Ich werde euch rächen!" Der Herzog, so urteilte man in Paris, sei zwar nicht in der Gascogne geboren, wohl aber in der allers

nächsten Nachbarschaft; seine überreizte Phantasie, verbunden mit Schwäche des Gedächtnisses und Stumpsheit des Urteils, stempelten ihn zu einem echten Sohne der Heimat der Prahler und Ausschneider. Dieser Staatsmann war jetzt den Franzosen aber gerade recht; er riß in seiner blinden But gegen das Preußen Bismarcks alles mit sort und wurde so zum eigentlichen Urheber des verhängnisvollen Kriegs, der unmittels bar darauf ausbrach.

Es war nach dem Sturze Louis Napoleons eine Zeitlang Mode in Paris, alle Schuld an dem Ausbruche des Kriegs auf die Schultern des unglücklichen Kaisers abzuwälzen. Später hat man diesen aber milder und gerechter zu beurteilen gelernt. Zwar ist das Sündenregister des dritten Napoleon sicher groß genug; denn zur Erreichung seines ehrgeizigen Zieles, des Kaiserthrones, verschmähte er die furchtbarsten Mittel nicht: List, Sidbruch, Blutvergießen, Sinkerkerung Tausender, und die Sorge, sich in der errungenen Stellung zu erhalten, trieb ihn auf der betretenen Bahn unter dem Fluche der bösen, stets neue Verbrechen zeugenden That weiter und weiter. Aber an der Erregung jenes schrecklichen Krieges von 1870 ist seine Schuld geringer, als sie ihm zugemessen worden ist.

Der Kaiser litt in jener folgenschweren Zeit unter seinem schmerzshaften, durch die Unfähigkeit und Sorglosigkeit der Arzte unheilbar gewordenen Übel (Blasenleiden) so unsäglich, daß er schon aus diesem Grunde den Krieg nicht wünschen konnte. Er ertrug es nicht mehr, auch nur wenige Stunden zu Pferde zu sißen, er schlief nicht, er aß nicht. Sein Kammerdiener, der während der traurigen Kriegswochen ihn nie verließ, berichtet, wie er, der vor der Thür des kaiserlichen Schlaszimmers gebettet war, jede Nacht seinen Herrn vor Schmerzen stöhnen hörte. "Ich leide sehr," sagte Napoleon oft zu seinem vertrauten Diener, während der Angstschweiß auf seiner Stirne perlte. Ein Mann in solcher Lage zieht nicht freien Willens in einen gefährlichen Kamps, der über sein und der Seinen Schicksal entscheiden muß.\*)

"Ein rätselhaftes, der Analyse unzugängliches Wesen", hat die gründliche Menschenkennerin George Sand Napoleon III. genannt. In

<sup>\*)</sup> Bergl. Giraubeaus Napoléon III. intime. Paris 1895.

ber That, Unentschlossenheit für den Augenblick und unentwegtes Festhalten an den einmal gesaßten Plänen, Güte und Saustmut und doch Rücksichstossigkeit in der Wahl seiner Wittel, äußere Ruhe, unerschütterliches Gleichmaß, ja scheinbare Geistes- und Gesühlsträgheit und doch tiese Leidenschaft — alles dies schuf in seinem Charakterbilde eine Reihe von Gegensäßen, die dem Beschauer unvereindar dünken mußten. Seine verschlossene, in sich gekehrte Natur liebte es nicht, sich offen zu geden, und dann war er im Grunde bescheiden, anspruchslos. Nichts lag ihm serner, als sich äußerlich geltend zu machen. Darin unterschied er sich durchaus von dem französischen Wesen seiner Mutter, Hortensia Beauharnais, von der italienischen Natur des Hauses Bonaparte. Es mangelte ihm aber auch das frische Vertrauen auf sich selbst, der unwiderstehliche Trieb großer, kühner Herrschernaturen, die hinreißende Stimme des Genies.

Bekannt ist Bismarcks geringschätzendes Urteil über die geistigen Fähigkeiten Napoleons. Er war durch und durch Mustifer, in geradem Gegensate zu dem scharfen, flaren und nüchternen Denker, seinem großen Trug er boch stets einen Brief napoleons I., ein Schreiben seiner Mutter und ein Bilbnis der Jungfrau Maria als Amulette mit sich, wie er die nebelhafte Idee hegte, daß er berufen sei, Frankreich zur herrschenden Schutmacht der lateinischen Raffe in Europa und Amerika zu erheben und damit beffen weltumspannenden Ginfluß auf bie Verhältnisse der Bölfer zu begründen. Bei dem Streben nach Verwirklichung dieses Gedankens zeigte er die kalte, rucksichtslose, sich unbebenklich mit Lift und Graufamkeit parende Entschlossenheit des Fana-Jedes Mittel schien im recht, wenn es ihn zu bem vom tifers. Schicffale bestimmten Ziele führte, in beffen Erreichung er die zahmite, geduldigfte, durch feinen Fehlschlag zu ermüdende, immer wieder von neuem ansetzende Beharrlichkeit zeigte. Bei aller Gransamfeit war Louis Napoleon von beispielloser Gutmütigkeit und Freigebigkeit. seiner frühesten Jugend an, wo er armen Kindern Rock, Stiefel und Strumpfe opferte, bis jum Raiserthrone, wo er jedem, der ihm bittend nabte, mit vollen Sanden spendete, ja bis zu seiner Befangenschaft auf Wilhelmshöhe, von wo er feinen gleichfalls gefangenen Solbaten und

Offizieren Zehntausende von Franken in anonymen Gaben zusandte, kannte er keine größere Genugthuung, als zu schenken. Unmittelbar vor dem Austauchen der verhängnisvollen Kriegsfrage, am 3. Juli 1870, hatte der Kaiser aus eignem Entschlusse den Entwurf zu einer Altersversorgung ausgearbeitet, die jedem bedürftigen Sechzigjährigen eine Rente von dreihundertfünfundsechzig Franken sichern sollte, und somit den deutschen Staatsmännern, die diese Idee verwirklicht haben, um das Berdienst der Urheberschaft gebracht. — Im Schuldbewußtsein einer sittenlosen Bergangenheit stand er unter dem Willen seiner blendend schönen aber leichtsertigen, herrschsüchtigen, fanatisch katholischen Gattin Eugenie, die er aus dem Dunkel einer verbannten spanischen Grafenssamlie zum Glanz des Kaiserthrones erhoben hatte.

Das waren ber Kaiser und sein Minister, die in erster Linie berusen waren, über ein großes Bölkerschickfal zu entscheiden.

Der Herzog von Gramont verlor, als die Nachrichten aus Spanien kamen, sogleich seine klare Überlegung. Seine durch den blinden Preußenshaß erregte Phantasie gaukelte ihm die ungeheuerlichsten Bilder vor, die sich nicht wieder verdrängen ließen, wenn auch die wirklichen Thatsachen in noch so scharfem Gegensaße dazu standen.

Er fühlte, wie er in einem Rundschreiben sich ausdrückte, daß es sich in der Kandidaturfrage nicht um einen Willensakt der ritterlichen spanischen Nation, sondern um ein Treiben der strupellosen Berliner Politik handelte. Die ganze Angelegenheit erschien ihm als eine preußische Erfindung, eine von langer Hand vorbereitete Intrige Bis-marcks zur Herstellung eines deutschen Weltreichs wie unter Kaiser Karl V. Er sah in diesem vermeintlichen Plane, einen preußischen Prinzen auf den spanischen Thron zu erheben, einen Eingriff in Frankzeichs innerste Lebensinteressen, eine Bedrohung seiner hundertjährigen Machtstellung und damit eine blutige Verletzung der nationalen Würde und Ehre, und dafür habe Preußen eine volle und öffentliche Genugsthuung zu leisten.

Er hielt das französische Heer für unbesiegbar. Denn auch in Frankreich war nach dem Muster Preußens eine Heeresorganisation durchgeführt worden, nur daß dieselbe leider Männer geleitet hatten, bie einem König Wilhelm, Roon und Moltke, wie "sie sich räusperten, wie sie spuckten", glücklich abgeguckt hatten, benen aber die eingehende Sachkenntnis, die peinliche Gewissenhaftigkeit und vor allem das Genic sehlte. So standen die neuerrichteten Regimenter und ihre kriegsztüchtige Ausrüstung schön auf dem Papiere verzeichnet, in Wirklichkeit aber war überall nur Stümperei geleistet worden. Die neueingesführten Chassepotgewehre sollten angeblich die preußischen Zündnadeln bei weitem übertreffen und die vom Kaiser selbst ersundenen Mitrailsleusen oder Kugelsprizen eine Mordwaffe von ungeheurer Furchtsbarkeit sein.

Dieser Kriegsrüstung Frankreichs gegenüber, meinte Gramont, würde Preußen es nicht wagen, zu troßen, sondern reumütig vor der mutigen und großartigen Politik des Kaisertums zu Kreuze kriechen und die große Nation zu dem herrlichen frühern Glanze bringen helsen; wäre Bismarck aber verblendet genug, Widerstand zu leisten, nun dann möge der französische Schlachtendonner über das verlorne Deutschland dahinrollen. Blindlings stürmte er vorwärts.

Am 3. Juli beauftragte er ben Gesandten in Berlin, die preußische Regierung wegen der spanischen Thronfolge zur Rede zu stellen. Die vom Staatssekretär Thile erteilte Erklärung, daß die Regierung von neuen Berhandlungen mit den Spaniern durchaus nichts wisse, verschlug bei dem Franzosen nichts. Er blies unbeirrt weiter in die Flammen der Pariser Bolkserregung, indem er im Regierungsorgan verkündigen ließ: "Bwar wisse man noch nicht, ob die Borgänge bezüglich der Thronskrage in Spanien auf einer persönlichen Intrige Prims beruhten, oder ob die spanische Nation diesen Schritt bestätigt oder anrät. In diesem Falle könnten wir ein Gefühl des Erstaunens nicht unterdrücken, wenn wir das Scepter Karls V. einem preußischen Prinzen anvertraut sähen." Dann wurden die Legenden von der Bestechung der spanischen Revolutionsmänner durch preußische Gelber wieder aufgewärmt und hinzugefügt:

"Was ist an diesen Gerüchten wahr? Bilbet das heutige Erseignis nur ein Glied in der Kette jener in ganz Europa erzählten Thatsachen?" Die Behauptung, daß der Erbprinz von Hohenzollern ein "preußisicher Prinz" sei, war ein Köder, auf den die verhetzten Bolksmassen in Frankreich blindlings andissen. Die französischen Staatsmänner mußten wissen, daß der Prinz Leopold dem Napoleonischen Kaiserhause ebenso verwandt war als der Hohenzollernschen Königssamilie. Der Bater des Prinzen gehörte der jüngern oder schwädischen Linie des Hauses Hohenzollern an; seine Mutter war eine Beauharnais, Enkeltochter der Iosephine, jener unglücklichen geschiedenen Gemahlin Napoleons I., und sein Großvater war mit einer Schwester des mit Napoleon I. verschwägerten Königs Murat vermählt gewesen.

Die Hetartikel Gramonts im Regierungsorgane, dem "Constitutionel", erweckten das Echo in der gesamten Pariser Presse. Das "Siècle" und der "Temps" schrieben, daß die Thronbesteigung eines preußischen Prinzen in Madrid Frankreich in eine schlimmere Lage bringen würde, als sie zur Zeit Karls V. gewesen sei. Der "Rappel" verkündete: "Die Hohenzollern erstreben die Weltherrschaft Karls V.; nicht zusrieden mit der Eroberung Deutschlands, wollen sie Europa unterwersen. Es ist eine ewige Schmach für unsere Zeit, daß ein solcher Plan auch nur erdacht ist, geschweige denn, daß er ausgesührt würde."

Auf solche Stimmen hin regten sich auch die Geister der Deputiertenkammer alsbalb. Das linke Zentrum ließ durch sein Mitglied Cocherh eine Interpellation der Regierung über die Kandidatur Hohenzollern anmelden, die Gramont ohne Zaudern zu beantworten verhieß.

Im französischen Kabinett herrschte eine immerhin friedliche Strömung, besonders war der Ministerpräsident Ollivier einer Heraussforderung Preußens durchaus abgeneigt, ebenso der kranke, willenssichwache Kaiser. So beschloß denn die Mehrheit eines unter dem Borsize Napoleons stattsindenden Kronrats, der Kammer auf die ansgemeldete Anfrage, die übrigens von Gramont bestellte Arbeit war, eine Auskunft in gemäßigter, friedsertiger Fassung zu erteilen. Der Wortlaut wurde sestgestellt. Da aber geschah etwas Ungeheuerliches, wie es nur im damaligen Frankreich geschehen konnte, wo die ausswärtige Politik "der größte Dummkops Europas", den Staat ein ents

nervter Mann von dem Charakter und den Fähigkeiten eines Louis Napoleon leitete.

Als Gramont am 6. Juli zur Beantwortung der Interpellation vor den Vertretern des Volks erschien, gab er zwar die vom Minister=rate vereindarte Erklärung, fügte derselben dann aber aus eigner Macht=volkommenheit einen Schlußsatz hinzu, welcher die schwersten Folgen nach sich zog.

Es sei wahr, hieß es in der Erklärung, daß der Prinz Leopold von Hohenzollern die ihm angebotene spanische Krone angenommen habe. Das spanische Bolk aber habe sich noch nicht ausgesprochen und die Einzelheiten der Unterhandlungen seien der Regierung dis zur Stunde nicht bekannt. Frankreich habe die Souveränität des spanischen Bolkswillens stets respektiert und sich disher jeder Einwirkung auf die Frage der Thronbesetzung enthalten.

"Aber," fuhr ber Minister nun eigenmächtig fort, "bie Achtung vor ben Rechten eines Nachbarvolks verpflichtet uns nicht, zu dulden, daß eine fremde Macht einen ihrer Prinzen auf den Thron Karls V. setzt, dadurch zu unserm Schaden das bestehende Gleichgewicht Europas stört (lebhafter Beisall) und Frankreichs Interessen und Ehre verletzt. (Neues anhaltendes Bravo.) Dieses Ereignis, wir hoffen es sest, wird sich nicht vollziehen. Um es zu verhindern, rechnen wir auf die Weissheit des deutschen und die Freundschaft des spanischen Bolks. Sollte es anders geschehen, so würden wir, stark durch Ihre Untersstützung und die der Nation (Zurus), wir würden dann unsere Pflicht ohne Zaudern und ohne Schwäche zu erfüllen wissen."

Ein Beifallssturm burchbrauste nach biesen anmaßenden, herausfordernden Worten Gramonts das Haus. Der Minister wurde auf
seinem Wege von der Rednertribüne zu seinem Sitze mit Beisallssalven
und Glückwünschen überschüttet. Die Zuhörer klatschten, die Damen
wehten mit den Tüchern, die Männer schrieen Hurra; lange wollten
sich die erregten Wogen nicht legen.

Die gegen Preußen gerichtete Drohung mochte dem friedliebenden Ministerpräsidenten Ollivier doch zu gefährlich erscheinen, und er suchte bieselbe in ihrer schroffen Fassung zu milbern, indem er seinerseits er= klärte: "Die Regierung wünsche keineswegs den Krieg, sie wolle leidensichaftlich den Frieden, aber den Frieden mit Ehren." Natürlich wurde durch diese Erklärung nichts gebessert, ja durch Hinzusügung des Wortes "Krieg" die allgemeine Erregung vielleicht noch gesteigert.

Die Haltung ber Bolksvertreter zeigte ben leibenschaftlichsten haß gegen Preußen, das sich erkühnte, durch ben herrlichen Sieg von Sabowa Frankreichs Ruhm in den Schatten zu stellen, sich ber Bevormundung Frankreichs in ber Ordnung der eignen Angelegenheit abzulehnen und nun die Einigung Deutschlands zu vollziehen brohte. "Nicht Österreich, sondern wir haben den Feldzug von 1866 verloren! — Rache für Sadowa!" Mit-solchen Außerungen machten die Mißver= gnügten ihrem Ärger über die schwächliche Politik des Kaisers schon seit langem Luft. In der Kammer war es besonders die Partei der äußersten Rechten, die Gruppe der sogenannten Arkadier, welche offen zu einem Kriege gegen das verhaßte Preußen trieb, um durch Waffenerfolge des Heeres das sinkende Ansehn des Kaiserhauses wieder zu erhöhen. Durch Gramonts Hetrebe schlug ber Preußenhaß in heller Flamme aus allen Parteien hervor. Die in der verhängnisvollen Rammerfitzung, am 6. Juli, anwesenden fremden Diplomaten waren von ben Borgangen tief erschüttert; sie gewannen ben Einbruck, daß burch die insultierende Drohung des Ministers eine friedliche Lösung ber Frage sehr erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht worden sei.

In der Bevölferung und in der Presse sand die Erregung der Kammer stärksten Widerhall. Die Zeitungen aller Parteirichtungen begannen einen Wettstreit im Ausdruck kriegerischer Gesinnung. "Die Ehre ist gerettet," schrieb der "Gaulois". "Zum erstenmal hat das Ministerium Ollivier die einzige Frankreichs würdige Sprache gesprochen. Kann der Friede erhalten werden, desto besser; kommt es zum Kriege, noch besser!" Die "Opinione Nationale" ries: "Bismarck überschreitet alle Grenzen; will er den Frieden, so muß er zurückweichen, wir können es nicht mehr!" Der ultramontane "Univers" gab seinen Preußenhaß also kund: "Heute sind die Minister die Organe des gesamten Volks gewesen, das mögen Majestät Wilhelm und Herr von Vismarck wissen."

Diese Stimmen der öffentlichen Meinung schützten Gramont vor der Verantwortung seines eigenmächtigen Handelns. Zugleich seuerten ihn andre Meinungsäußerungen der Presse an, auf der eingeschlagenen Bahn weitere Schritte zu thun, die zum Kriege führen mußten. "Wenn Preußen heute den Prinzen sallen läßt," hieß es im "Figaro", "so hat Frankreich das Recht, mehr zu sordern. Nach allen Täuschungen muß es Garantien begehren." "Ja," stimmte die "Liberte" bei, "wenn Spanien den Kandidaten, den man ihm ausdrängte, zurückwiese, so hätte Frankreich und Europa von Preußen bindende Garantien zu fordern."

Diese Garantien zu fordern, auch wenn sich die Kandidatur des Hohenzollern nach dem erhobenen Kriegslärme Frankreichs zerschlüge, war nun Gramonts nächster Entschluß. Des Kaisers völlige Willensslösigkeit ermöglichte es ihm, denselben auszuführen. Es wurde ihm nicht schwer, die Ermächtigung des Monarchen zu seinen weitern Schritten auf dem gefährlichen Kriegspfade zu erlangen. Ja, Napoleon, obgleich er sehnlichst die Erhaltung des Friedens wünschte, trug durch eigne Unsbesonnenheit das Seinige dazu bei, den Krieg heraufzubeschwören.

Einige Tage zuvor war ber preußische Gesandte in Paris, Baron von Werther, von seinem Könige nach Ems berufen worden. Werther sich von Gramont verabschiedete, sagte ihm dieser: er möge bem Könige bie Gefahr ber Lage vorstellen, benn nimmermehr werbe Frankreich an seinen Grenzen einen Zustand bulben, ber seine Sicherheit verlete. An den französischen Geschäftsträger in Berlin, Le Sourd, ber ben zur Kur in Wildbad weilenben Benedetti vertrat, gab er bie Weisung: "Die ausweichende Antwort Thiles genügt uns nicht. mußt schlechterbings eine kategorische Auskunft erlangen. Die einzige, bie uns befriedigen und den Krieg verhindern kann, ift die, die könig= liche Regierung migbilligt die Kandidatur Hohenzollern und befiehlt bem Bringen, fie gurudzugiehen. Wir haben Gile, benn im Falle einer unbefriedigenden Antwort muffen wir dem Gegner zuvorkommen und sogleich übermorgen die Truppenbewegung beginnen. Gelinat es Euch. burchzusehen, daß ber König die Genehmigung der Kandidatur widerruft, so wäre das ein ungeheurer Erfolg, wenn nicht, so wäre es der Krieg."

Entweder Preußens Demütigung auf diplomatischem Wege oder seine Unterwerfung durch die französischen Waffen, das war also die Losung bes verblendeten Staatsmannes. Ohne eine Antwort bes Be= sandten in Berlin abzuwarten, sandte er an Benedetti nach Wildbad ben Auftrag, sich unverzüglich nach Ems zu begeben und bort mit König Wilhelm eine persönliche Verhandlung neben der amtlichen Ber= liner zu eröffnen, ein Attaché werbe die nähere Instruktion überbringen. Diefe Beisung, unter bem Ginflusse bes Raijers und ber zur Mäßigung mahnenden Stimme bes englischen Botschafters gegeben, lautete ziemlich harmlos dahin: Der König fei aufzuforbern, wenn nicht durch einen Befehl, jo boch durch einen Ratschlag, ben Brinzen zum Rücktritt zu bewegen. Gleich darauf aber erhielt Benedetti einen Brief Gramonts, worin es wieder höchst kriegerisch hieß: "Die einzige Antwort, welche den Krieg verhindern fann, ist diese: die Königlich preußische Regierung billigt die Unnahme bes Prinzen nicht, gebietet ihm vielmehr, ben Entschluß, ben er ohne ihre Erlaubnis gefaßt hat, jurudjunehmen! Wir haben es sehr eilig, weil wir im Falle einer unbefriedigenden Antwort einen Bor= sprung gewinnen und mit den Truppenbewegungen am Sonnabend (ben 9. Juli) beginnen muffen, um binnen vierzehn Tagen im Felbe au sein."

Depesche jagte nun Depesche in turzen Zwischenräumen, und jede zeigte die ganzliche Verwirrung der leidenschaftlichen Parifer Politik. She Benedetti noch des Königs in Ems ansichtig geworden war, erhielt er am 9. Juli von Gramont die Nachricht: Aus Madrid werde ge= melbet, daß Prim ben Rücktritt bes Prinzen erleichtern wolle, wenn bieser ben ersten Schritt thue. "Sagen Sie bas bem Könige und wenn möglich bem Prinzen selbst!" war hinzugefügt in der Meinung, daß Bring Leopold, der sich aber auf einer Alpenreise befand, in Ems weile. Der konfuse Staatsmann überlegte nicht, daß, wenn Benedetti mit dem Bringen unterhandelte, ber König und die preußische Regierung aus bem Spiele gelaffen und somit ber Standpunkt, ben die preußische Politik von vornherein eingenommen, als richtig bestätigt wurde, nämlich baß ber Pring, von König Wilhelm unabhängig, freie Entschließung habe. Es überholte benn auch wenige Stunden darauf eine zweite 46

5. Jahnte, Gurft Bismard.

Depesche die erste. "Sie dürfen den Prinzen von Hohenzollern nicht aufsuchen; der Kaiser will ihm gegenüber keinen Schritt thun."

Der friedfertige Botschafter Benedetti handelte einsichtiger als sein unklarer Chef, indem er sich nur an die erste Weisung desselben hielt. Er hatte am 9. Juli nachmittags drei Uhr seine erste Audienz bei dem Könige. Dieser entwickelte ihm ruhig und mit ernster Würde seine Meinung, daß er sowohl wie seine Regierung auf die Annahme des Prinzen keinen Einkluß geübt, und er jetzt seine Stellung als Familiensoberhaupt unmöglich dahin geltend machen könne, den Prinzen zum Rücktritte zu nötigen. Unter der Hand erklärte der milde König aber dem Botschafter, den er freundlichst zur Tasel lud, seine Bereitwilligkeit, sich mit dem Vater des Prinzen in Verbindung zu sehen, um dessen Ansicht über die Sache zu hören. Im weitern Verlause der Unterredung, so berichtete Benedetti amtlich über dieselbe, habe der König mit großem Nachdrucke die Sprache Gramonts vor der Kammer am 6. Juli als sehr ungerechtsertigt bezeichnet, da sie sast einer Provokation gleichkomme.

Am folgenden Tage erhielt Benedetti nicht weniger als drei Despeschen, von denen eine immer die andre überbot oder überholte. In der ersten hieß es: "Sie müssen alles daran setzen, um definitive Antswort zu erhalten. Wir können nicht warten, wenn uns Preußen in den Vorbereitungen nicht zuvorkommen soll. Der heutige Tag darf nicht zu Ende gehen, ohne daß wir ansangen."

Wenige Stunden später brachte der Draht die zweite Weisung Gramonts: "Schreiben Sic mir nur eine Depesche, die ich den Kammern vorlegen und veröffentlichen kann, in der Sie darlegen, daß der König die Annahme seitens des Prinzen gekannt oder gebilligt hat, und sagen Sie namentlich, daß er verlangt hat, sich erst mit dem Prinzen ins Vernehmen zu setzen, ehe er Ihnen seinen Entschluß mitteilt." Letzere Erklärung hätte der Wahrheit gemäß abgegeben werden können, allein nach abermals einigen Stunden verlangte Gramont mehr.

In einem britten Telegramme rief er bem Botschafter zu: "Wäh= rend ber König Sie von Stunde zu Stunde hinhält unter dem Bor= wande, sich mit dem Prinzen von Hohenzollern zu verständigen, ruft Preußen die Reserven ein" (natürlich nur in der erhipten Phantasie Gramonts) "und gewinnt uns gegenüber einen koftbaren Vorsprung. Um keinen Preis dürsen wir unsern Gegnern diese Vorteile lassen, welche im Jahre 1866 so verhängnisvoll für Österreich wurden. Überbies entflammt die öffentliche Weinung immer mehr und überflutet uns. Wir müssen anfangen! Wenn der König dem Prinzen nicht die Entsagung anraten will — nun denn, so haben wir sofort den Krieg, und in wenigen Tagen sind wir am Khein!"

Also aus Furcht vor dem Unwillen der öffentlichen Meinung, der schlimmftenfalls ihn um feinen Ministerposten bringen konnte, betrieb ber ehrgeizige, frivole Staatsmann dieses frevelhafte Spiel mit ber Langmut und Mäßigung Breugens, mit dem Frieden und dem Glück ber Bölfer. Diese öffentliche Meinung verriet allerdings, daß die Barteien im Barlamente, in ber Breffe und im Bolke bereits in Fieberhitze verfallen waren. Das wüfte Kriegsgeschrei, das erhoben wurde, kennzeichnete die Außerungen, welche man täglich in den Zeitungen lesen konnte. Der amtliche "Moniteur" schrieb: "Nachdem die preußische Regierung vier Jahre lang mit unfrer Gebuld Migbrauch getrieben, hat fie nun alle Grenzen überschritten. Es ist Zeit, folcher Anmagung ein Ziel zu setzen." — Der offiziöse "Constitutionel' erklärte: "Frankreich hat sich erhoben, erglühend und bereit, zu marschieren." Ministerblatt "Pays" sagte: "Das kaudinische Joch ist bereit für Preußen. Sie werden sich beugen, und zwar ohne Rampf besiegt und entwaffnet, wenn fie nicht wagen, einen Kampf aufzunehmen, bessen Ausfall nicht zweifelhaft ift. Unfer Kriegsgeschrei ist bis jett ohne Antwort geblieben. Die Echos bes beutschen Rheins sind noch ftumm. Hätte und Preußen die Sprache gesprochen, die Frankreich spricht, so waren wir lange unterwegs." Die Liberte' rief die Regierung jum endlichen Lossichlagen auf und forderte, "daß Frankreich den Rhein nehme, Breugen für fein Auftreten gegen Danemark und Ofterreich ftrafe und unschädlich mache und die beutschen Staaten, die unter seiner Umflammerung seufzten, zu befreien."

Allerdings waren die "Echos des deutschen Rheins" bisher fast gänz= lich stumm geblieben. Den preußischen Staatsmännern war das wüste Treiben der Franzosen zu komisch, wunderlich vorgekommen, als daß sie - sich badurch in ihrer Sommerruhe hätten sollen stören lassen. Das beutsche Volk sah zwar auch mit Verwunderung auf den westlichen Nachbarn, der sich um des bischens spanischen Frage willen so hundstagstoll zu gebärden begann, aber es ließ sich gleichfalls in seiner friedlichen Beschäftigung nicht beeinträchtigen.

"Du dachtest nicht an Kampf und Streit, In Freud' und Fried' und Ruh Auf deinen Feldern weit und breit Die Ernte schnittest du."

Bismard fab in fühler Seelenrube von seinem Barziner Tustulum ben wahnwißigen Sprüngen seines Pariser Rollegen zu. Er meinte, das Fieber, das ihn ergriffen, wurde mit der schwindenden Sitze von selbst finten. Er verschmähte selbst, ihm ein Sturzbad zu geben und war entschlossen, mit biesem "größten Dummtopf Guropas" fein Wort zu verhandeln, ehe berfelbe die freche Herausforderung vom 6. Juli nicht öffentlich zuruckgenommen hatte. Er begnügte sich mit einer mehr ironischen als ernsten Bemerkung in ber "Norddeutschen Allgem. Zeitung", worin er am 7. Juli schreiben ließ: "Die Interpellation Cochery über die spanische Thronfolge hat gestern im französischen gesetzgebenden Körper stattgefunden, und das Ergebnis der ministeriellen Antwort war — bas Sinken ber Rente um zwei Franken. Uns ist die Antwort des Herrn Ministers ebenso unverständlich wie das Resultat dieser Antwort. Ebensowenig verfteben wir das Wort "Krieg", welches später Herr Ollivier in die Diskuffion hineinwarf." Dann that er noch ein Übriges, indem er am folgenden Tage ein Rundschreiben an die Ber= treter des Norddeutschen Bunds und Herrn von Thile erließ, worin er sagte: "Wie die deutschen Regierungen hat sich insbesondere die preußische bisher jeder Einwirkung auf die spanische Königswahl und auf deren Annahme oder Ablehnung durch einen der zu Wählenden enthalten, wird sich auch ferner berfelben enthalten, ba fie diese Angelegenheit als eine ausschließlich Spanien und demnächst den gewählten Thronkandidaten perfönlich angehende jederzeit betrachtet und behandelt Freundschaftlichen Erörterungen darüber hatten wir uns nicht entzogen, aber Gramonts Drohungen verschließen uns den Mund; unfrerseits werben wir wegen berselben keine Handel beginnen, wollen aber die Franzosen und angreifen, so werden wir und wehren — wehren, daß ihnen die Augen übergehen." Dabei ließ Bismarck es zunächst bewenden und blieb ruhig in Barzin, um den Lauf der Dinge abzuwarten und durch den Gebrauch einer Brunnenstur seine Nerven weiter zu kräftigen. Zu einem befreundeten Staatssmanne hatte er vor Wochen gesagt, daß er sich freue, einem so ruhigen Sommer entgegenzugehn.

Der Hauptschauplatz des sich entwickelnden Bölkerdramas blieb ins zwischen Ems. Dort war Benedetti auf den 11. Juli zu einer zweiten Audienz beim Könige Wilhelm beschieden worden: Der Botschafter sah mit Sorge auf die unfinnige Kriegstreiberei Gramonts. Er riet diesem in einem Telegramm dringend Vorsicht an: "Der Krieg würde unversmeidlich sein, wenn wir offen mit militärischer Vorbereitung begännen." Doch aus Paris kam am folgenden Tage früh die Antwort zurück: "Wir sind durch die öffentliche Meinung von allen Seiten überslutet. Wir zählen die Stunden. Sie müssen unbedingt darauf bestehen, die Antwort vom Könige zu erhalten: Ja oder Nein! Wir brauchen sie sür morgen, übermorgen wäre es zu spät."

Benedetti, der durch langjährige Erfahrung seine Preußen und die Deutschen besser kannte als Gramont, wußte wohl, daß burch ein so plumpes Vorgeben wie ber Minister es forderte, nichts gewonnen werbe. Er verstärfte beshalb seine Sprache bem Konige gegenüber zwar ein wenig, blieb sonft aber in ben Grenzen, die ihm Einsicht und Klugheit geboten. Über das Verhalten des Königs in der Audienz am 11. Juli berichtete er an Gramont: "Der König blieb ruhig und würdevoll das bei, daß der Bergicht vom Pringen selbst ausgehen muffe und sagte: Da er nur einen furzen Aufschub verlange, um sich ber Absicht ber beiden Prinzen von Hohenzollern zu versichern, so musse ihm unser Drängen ben Eindruck machen, als sei es von uns auf einen Ronflikt abgesehen. 3ch kenne', sagte ber König wörtlich, bie Borbereitungen, welche in Paris getroffen werden, und verhehle Ihnen nicht, daß ich auch Meinerseits Magregeln treffe, um nicht überrascht zu werden. Gleichwohl aber äußerte er Zuverficht auf Erhaltung des Friedens, wenn man ihm nur Zeit gönnen wolle. Spätestens morgen werbe er

eine Antwort vom Prinzen Leopold erhalten und dann endgiltige Antswort geben. Ich möge das sogleich nach Paris telegraphieren."

Der König, welcher in seiner Wilbe um bes Friedens willen hier bis an die äußerste Grenze gegangen war, erließ gleich nach dieser Audienz zwei Besehle, von denen Benedetti zunächst nichts ersuhr. Er ordnete an, daß der Baron von Werther auf seinen Posten in Paris sofort zurücksehren und daß Graf Bismarck wegen der Dringlichseit der politischen Berhältnisse so bald wie möglich nach Ems komme.

Bismarch hatte sich am 10. Juli bereits selbst dazu erboten, dem Könige die Verhandlungen mit dem französischen Botschafter abzunehmen, wie es ja den völkerrechtlichen Gewohnheiten auch entspräche. Er war in Sorge darüber, daß die große Friedensliede des Königs und seiner Umgebung den ungestümen Forderungen Frankreichs gegenüber nachzgiediger sein könne, als es im preußischen und deutschen. Interesse wünschenswert erschien. Schon daß sich der Wonarch mit dem Botzschafter in persönliche Verhandlung eingelassen hatte, ohne daß die unerhörte Drohung Gramonts zurückgenommen, war nicht nach Bissmarcks Sinn. Dazu waren dem französischen Unterhändler noch weitztragende Versprechungen gemacht worden.

Bismarck reiste sogleich nach Empfang ber Nachricht aus Ems von Barzin ab. Gleich nach seiner Ankunst in Berlin hatte er noch am späten Abende eine Unterredung mit Roon und dem Minister des Innern Grasen Gulenburg, die infolge der sich entwickelnden Lage ebenfalls von ihrem Sommerausenthalt zurückgekehrt waren. Während dieser Unterredung traf die Nachricht ein, daß nach einer in Paris eingelausenen Depesche aus Madrid der Prinz von Hohenzollern auf den spanischen Königsthron verzichtet habe. Daraushin gab Bismarck, sehr angegriffen, seine Weiterreise aus in der Weinung, daß nun der von Frankreich vom Zaune gebrochene Kriegsfall beseitigt sei; er veranlaßte aber den Minister Eulenburg, zu des Königs Beistand sofort nach Ems zu sahren.

Das Telegramm, burch welches ber Fürst Karl Anton ben Rücktritt seines Sohnes bem spanischen Gesanbten Olozaga melbete, lautete: "Gegenüber ben Berwicklungen, welche burch bie Kandibatur meines Sohnes entstanden sind, und unter welchen das Votum des spanischen Volks nicht die Freiheit und Offenheit haben könnte, auf die mein Sohn bei der Annahme der Kandidatur gerechnet hat, trete ich in seinem Namen von derselben zurück."

Der beutsche Fürst hätte seinen Sohn für das spanische Abenteuer unter den obwaltenden Verhältnissen sicher für zu schade gehalten, und der Rücktritt wäre erfolgt auch ohne fremde Einwirfung. Eine solche trat aber von mehreren Seiten an den Fürsten heran. Zunächst schrieb König Wilhelm, daß er einem solchen Schritte des Prinzen nicht widersraten würde, serner war der rumänische Geschäftsträger in Paris auf Beranlassung Olozagas eigens nach Sigmaringen gereist, um dort zum Verzicht zu raten. Endlich hatte der Kaiser Napoleon, dem vor dem Kriege wohl grauen, der aber der öffentlichen Meinung nicht trozen mochte, hinter dem Rücken Gramonts den König der Belgier ersucht, in Sigmaringen vermittelnd für die Erhaltung des Friedens zu wirken, was auch geschehen war.

Die Nachricht von dem Verzichte des Hohenzollern wirfte wie erlösend auf die Herzen aller, die an einem so frevelhaft herausbeschworenen Kriegsfalle keinen Gefallen hatten. In Baris eilte ber Minifterprafi= bent Ollivier nach Empfang ber Melbung sofort, ohne seinen Genoffen etwas zu fagen, zum Balafte bes Gesetgebenden Körpers, fand bort bie Bange und den Borfaal in bichtem Gedränge erfüllt mit Abgeordneten, Berichterstattern, Börsenmännern, alle in fieberhafter Begierbe nach wichtigen Neuigkeiten, und fturzte mit bem Aufe unter fie: "Friede! Friede! wir haben es erlangt; die preußische Kandidatur ist zurückge= zogen, ber Friede ist gesichert!" Er ließ die friedenkundende Depesche von Hand zu Hand gehen, und ein unbeschreibliches Getümmel entstand. Die Berichterstatter eilten nach den Redaktionen, die Spekulanten jagten nach der Börse, wo binnen wenigen Minuten die Rente wieder von 68 auf 70 stieg und Millionen umgesetzt wurden. Den Kaiser Napoleon erfüllte die Nachricht mit hoher Freude, die er auch den eben bei ihm anwesenden Vertretern Österreichs und Italiens mit den Worten aussprach: "Schreiben Sie Ihren Souveranen, alles sei beendigt, es gebe feinen Kriea!"

Anders war die Wirfung der Sigmaringer Depesche in der Kammer. Mit wütendem Geschrei stürzten dort die Kriegstreiber, Arkadier, Kleristale und sonstige Chauvinisten auf Gramont ein: "Das soll die von Preußen gesorderte Genugthuung, das ein Sieg über Bismarck, das für Frankreich ein ehrenhaster Friede sein, dieser von Papa Anton aussgestellte Wisch?! — Was geht uns Papa Anton an, was geht uns sein Söhnchen an? Wir haben es mit Preußen zu thun; wo hat Preußen die uns zugesügte Beschimpfung zurückgenommen?" So schrie alles in babylonischer Verwirrung durcheinander, und sogleich nach Eröffnung der Sitzung kündigte der Abgeordnete Clement Duvernois solgende Interpellation an: "Wir begehren Aufstärung über die Garantien, welche das Kabinett vereindart hat oder vereindaren will, um eine Wiedersholung der Verwicklung mit Preußen zu verhüten."

Während die Sitzung unter großer Unruhe des Hauses ihren Verslauf nahm, drängten sich die friedlichern Elemente um den greisen, seiner staatsmännischen Einsicht und Besonnenheit wegen hochgeachteten Abgeordneten Thiers, der beim ersten Worte Olliviers diesen aufgefordert hatte, sich den Frieden jett nicht entschlüpfen zu lassen. Ihm diktierte seine politische Klugheit, welche die Überlegenheit Preußens erkannte, die Friedensmahnung.

Auf das Schwerste war Gramont betroffen. Sein Plan, Preußen zur Demütigung zu zwingen, war mit einem Schlage vernichtet. Die freiwillige Entsagung des Hohenzollernprinzen hatte den gesorderten Besehl des Königs Wilhelm vereitelt. Vergebens hatte er Benedetti in Ems gemahnt: "Wenden Sie Ihre Geschicklichkeit, ich möchte sagen, Ihre Schlauheit an, um festzustellen, daß der Verzicht des Prinzen Ihnen durch den König angekündigt, mitgeteilt oder zugegangen ist. Das ist für uns von der höchsten Wichtigkeit." Er sühlte sich überlistet. Deshalb, meinte er, hätte der König den Ausschlaub begehrt, um eine Antwort aus Sigmaringen zu erwarten, damit er für sich und seine Regierung jeder Veteiligung an der Sache enthoben sei. Doch der milde König Wilhelm konnte solcher Intrige nicht fähig sein, da mußte eine neue Teuselei Bismarcks dahinter stecken! Diesmal war Preußens Abler dem Griffe des gallischen Hahns entschlüpft, wie ihn aufs neue

fassen? — Der verwirrte Staatsmann fand in seinem erregten Hirne für den Augenblick keine Antwort, soviel er dasselbe auf dem Heimwege von der Kammer auch zermarterte.

Nach Saufe zurückgekehrt, fand er die Meldung bes preußischen Gefandten, Freiherrn von Werther, der direft aus Ems fam. Die Verhandlung mit diesem führte ihn auf einen rettenden Gedanken: Wie, wenn der König von Preußen zu bewegen wäre, die von den Kriegs= männern geforderten Garantien zu geben, der übermütige Nachbar sich bennoch unter bas Joch Frankreichs beugte? - Er fchlug bem preußischen Botschafter vor, seinem Könige bas Anfinnen zu stellen, daß ber= jelbe an ben Raifer Napoleon ein Schreiben richte, worin er erklärte: Er habe bei ber Genehmigung ber Kandidatur nicht geglaubt, damit eine Verletzung ber Interessen und ber Würde Frankreichs zu begeben; er beteilige fich jett an ber Entsagung bes Prinzen und brucke ben Bunsch aus, daß fortan jebe Ursache eines Migverständnisses zwischen jeiner und ber französischen Regierung verschwinde. Ganz unbefangen setzte ber schlaue Diplomat bem Botschafter auseinander, wie durch die Beröffentlichung eines solchen Schreibens die furchtbare Entruftung bes französischen Volks zu beschwichtigen sei, brachte den Entwurf zu dem gewünschten Entschuldigungszettel bes Königs Wilhelm fogleich zu Bapiere und händigte dies dem Gefandten ein.

Unbegreislich erscheint es, daß der Herr Baron von Werther dem Herzoge von Gramont seinen Wisch nicht ins Angesicht schleuderte. Man weiß nicht, ob es Schwäche des Geistes oder des Charafters war, daß der Preuße den Zettel aus der Hand des Franzosen nahm und schließlich nach längerer Verhandlung versprach, seinem Könige dies Unerhörte zuzumuten!

Jubelnd über diesen leicht gewonnenen Triumph eilte Gramont zum Kaiser nach St. Cloud, um von diesem die Ermächtigung zu einem weitern Schritte zur Erhaltung des Kriegsfalls zu erlangen. Hier hatte er nicht so leichtes Spiel. Während er den Gesandten in einer halben Stunde zur Einwilligung gebracht, brauchte er volle drei Stunden, um dem Kaiser die Vollmacht abzugewinnen, Benedetti in Ems zu beaufstragen, daß er auch seinerseits den Versuch mache, den König Wilhelm zur Gewährung der gesorderten Garantien zu bestimmen. Mit schwerem Herzen entschloß sich Napoleon endlich dazu, die Erlaubnis zu erteilen. Es war ihm im hohen Grade verdrießlich, daß Gramont den eben gewonnenen Frieden durch Aufstellung eines neuen Kriegsfalls wieder vernichtete. Doch unbekümmert um die Gefühle des Kaisers eilte Gramont nach Paris zurück und telegraphierte am 12. Juli um sieden Uhr abends an Benedetti, damit die Entsagung des Prinzen Leopold ihre volle Wirkung habe, sei es nötig, daß der König von Preußen sich ihr beigesellt und versichert, daß er diese Kandidatur nicht von neuem genehmigen werde. "Verlangt sogleich vom Könige diese Erklärung, die er nicht verweigern kann, wenn er wirklich keine Hintergedanken hat. — Gehen Sie sofort zum Könige!"

Benedetti hatte kurz vor Empfang dieser Depesche eine dritte Audienz beim Könige gehabt, in welcher dieser ihm gesagt, daß ihm die Antwort des Fürsten Anton von Hohenzollern für den nächsten Worgen telegraphisch gemeldet worden sei, und daß er gleich nach Empfang den Botschafter rusen lassen werde. Es war also wohl nicht gut angebracht, den König, wie verlangt, sogleich nochmals aufzusuchen.

Am Morgen des verhängnisvollen 13. Juli begab fich der Bot= schafter auf die Brunnenpromenade von Ems, um dort behufs der schnellen Erlangung einer Audienz beim Könige ben Abjutanten Prinzen Radziwill, vielleicht auch den König selbst zu sprechen. Der König hatte trot ber frühen Stunde auch bereits feinen Morgenspaziergang angetreten und traf den Gesandten in der Allee. In seiner freundlichen Weise ging ber Monarch auf Benedetti zu und sagte ihm, er habe zwar noch keine amtliche Anzeige vom Rücktritte bes Prinzen, wohl aber fei ihm soeben ein Extrablatt der Kölnischen Zeitung zugegangen, welches den Verzicht des Prinzen melde. Damit sei die leidige Frage nun er= ledigt, meinte der König und wollte weitergehen. Da trat der Bot= schafter mit der unverschämten Zumutung Gramonts hervor und wurde schließlich, als ber König bieselbe bestimmt und fest ablehnte, unziemlich bringend. "Ich wage bennoch zu hoffen, daß Majestät mir die Vollmacht zu bem zustimmenden Telegramm gnädigst geben werden." rabe im Gegenteil, ich gebe Ihnen die Vollmacht nicht und weise diese neue Forderung ein für allemal zurück!" Der König winkte seinem Abjutanten und setzte seinen Spaziergang fort.

Im Laufe bes Bormittags erhielt ber König die Zuschrift Werthers mit dem ihm von Gramont diktierten Ansinnen, an den Kaiser Napoleon jenes Abbittschreiben zu richten, bald darauf traf das erwartete Schreiben des Fürsten Anton aus Sigmaringen ein. Er empfing nun auf den Rat seiner Umgebung den Botschafter nicht mehr, sondern sandte seinen Abjutanten mit dem Schreiben aus Sigmaringen zu Benedetti und ließ ihm sagen: Er sehe hiermit die Angelegenheit als abgemacht an.

Benebetti wollte und konnte sich damit aber nicht begnügen. Er hatte von Gramont abermals eine dringende Aufforderung erhalten, die gewünschte Erklärung des Königs auf alle Fälle zu erlangen. Er bat nun den Prinzen Radziwill, ihm eine neue Audienz beim Könige zu erwirken, um ihm die Wünsche der französsischen Regierung vorzustragen: Der König möge die Verzichtleistung des Prinzen ausdrücklich billigen und die Versicherung abgeben, daß auch in Zukunft diese Kandisdatur nicht mehr aufgenommen werde. Darauf ließ der König erwidern: Er könne sich nur auf das beziehen, was er am Morgen dem Botsichafter selbst gesagt habe, das sei sein letztes Wort; er könne also in dieser Angelegenheit den Grasen Benedetti nicht mehr empfangen.

Damit war ber Bürfel bes Kriegs gefallen.

Der Bundeskanzler Graf Bismarck hatte inzwischen Kenntnis ershalten von der schmählichen Zumutung, die von Gramont an König Wilhelm gestellt und durch den eignen Gesandten in Paris übermittelt worden war. Tiefe Empörung durchzitterte Bismarcks Herz, daß sich Werther so zum Werkzeug französischer Unverschämtheit hatte gebrauchen lassen. Er erließ am 13. Juli eine Depesche an denselben, worin er ihm seinen Unwillen zu erkennen und die Weisung gab, aus — Gesundsbeitskrücksichten Urlaub zu nehmen und sofort abzureisen.

Die freiwillige Verzichtleistung bes Prinzen Leopold hatte Bis= marck mit geteilter Empfindung aufgenommen. War er aus mensch= lichen Gründen froh, daß der Kriegsvorwand den Franzosen entschlüpft war, so erfüllte ihn dieser Verlauf der Sache doch auch mit Erbitterung zur Gewährung der geforderten Garantien zu bestimmen. Mit schwerem Herzen entschloß sich Napoleon endlich dazu, die Erlaubnis zu erteilen. Es war ihm im hohen Grade verdrießlich, daß Gramont den eben gewonnenen Frieden durch Aufstellung eines neuen Kriegsfalls wieder versnichtete. Doch undekümmert um die Gefühle des Kaisers eilte Gramont nach Paris zurück und telegraphierte am 12. Juli um sieden Uhr abends an Benedetti, damit die Entsagung des Prinzen Leopold ihre volle Wirkung habe, sei es nötig, daß der König von Preußen sich ihr beigesellt und versichert, daß er diese Kandidatur nicht von neuem genehmigen werde. "Verlangt sogleich vom Könige diese Erklärung, die er nicht verweigern kann, wenn er wirklich keine Hintergedanken hat. — Gehen Sie sosotige!"

Benedetti hatte kurz vor Empfang dieser Depesche eine dritte Audienz beim Könige gehabt, in welcher dieser ihm gesagt, daß ihm die Antwort des Fürsten Anton von Hohenzollern für den nächsten Worgen telegraphisch gemeldet worden sei, und daß er gleich nach Empfang den Botschafter rusen lassen werde. Es war also wohl nicht gut angebracht, den König, wie verlangt, sogleich nochmals aufzusuchen.

Um Morgen des verhängnisvollen 13. Juli begab fich der Bot= schafter auf die Brunnenpromenade von Ems, um dort behufs der schnellen Erlangung einer Audienz beim Könige ben Abjutanten Brinzen Radziwill, vielleicht auch den König selbst zu sprechen. Der König hatte trop der frühen Stunde auch bereits seinen Morgenspaziergang augetreten und traf den Gesandten in der Allee. In seiner freundlichen Weise ging ber Monarch auf Benedetti zu und sagte ihm, er habe zwar noch keine amtliche Anzeige vom Rücktritte des Prinzen, wohl aber sei ihm soeben ein Extrablatt der Kölnischen Zeitung zugegangen, welches ben Berzicht bes Prinzen melbe. Damit sei die leidige Frage nun er= ledigt, meinte der König und wollte weitergehen. Da trat der Bot= schafter mit der unverschämten Zumutung Gramonts hervor und wurde schließlich, als der König dieselbe bestimmt und fest ablehnte, unziemlich bringend. "Ich wage bennoch zu hoffen, daß Majestät mir die Vollmacht zu dem zustimmenden Telegramm gnädigst geben werden." "Nein, ge= rade im Gegenteil, ich gebe Ihnen die Vollmacht nicht und weise diese neue Forderung ein für allemal zurück!" Der König winkte seinem Abjutanten und setzte seinen Spaziergang fort.

Im Laufe des Vormittags erhielt der König die Zuschrift Werthers mit dem ihm von Gramont diktierten Ansinnen, an den Kaiser Napoleon jenes Abbittschreiben zu richten, bald darauf traf das erwartete Schreiben des Fürsten Anton aus Sigmaringen ein. Er empfing nun auf den Kat seiner Umgebung den Botschafter nicht mehr, sondern sandte seinen Abjutanten mit dem Schreiben aus Sigmaringen zu Benedetti und ließ ihm sagen: Er sehe hiermit die Angelegenheit als abgemacht an.

Benebetti wollte und konnte sich damit aber nicht begnügen. Er hatte von Gramont abermals eine dringende Aufsorderung erhalten, die gewünschte Erklärung des Königs auf alle Fälle zu erlangen. Er bat nun den Prinzen Radziwill, ihm eine neue Audienz beim Könige zu erwirken, um ihm die Wünsche der französischen Regierung vorzustragen: Der König möge die Verzichtleistung des Prinzen ausdrücklich billigen und die Versicherung abgeben, daß auch in Zukunft diese Kandisdatur nicht mehr aufgenommen werde. Darauf ließ der König erwidern: Er könne sich nur auf das beziehen, was er am Morgen dem Botsichafter selbst gesagt habe, das sei sein letztes Wort; er könne also in dieser Angelegenheit den Grasen Benedetti nicht mehr empfangen.

Damit war ber Bürfel bes Kriegs gefallen.

Der Bundeskanzler Graf Bismarck hatte inzwischen Kenntnis ershalten von der schmählichen Zumutung, die von Gramont an König Wilhelm gestellt und durch den eignen Gesandten in Paris übermittelt worden war. Tiefe Empörung durchzitterte Bismarcks Herz, daß sich Werther so zum Wertzeug französischer Unverschämtheit hatte gebrauchen lassen. Er erließ am 13. Juli eine Depesche an denselben, worin er ihm seinen Unwillen zu erkennen und die Weisung gab, aus — Gesundsheitsrücksichten Urlaub zu nehmen und sofort abzureisen.

Die freiwillige Verzichtleistung bes Prinzen Leopold hatte Bis= marck mit geteilter Empfindung aufgenommen. War er aus mensch= lichen Gründen froh, daß der Kriegsvorwand den Franzosen entschlüpft war, so erfüllte ihn dieser Verlauf der Sache doch auch mit Erbitterung barüber, daß nun Gramonts Drohungen und die freche Heraussorderung der Franzosen ohne Sühne bleiben sollte. Noch war er ohne nähere Nachrichten über die Vorgänge in Ems. Für den Fall, daß dort die Friedensliebe so weit getrieben worden, daß Preußens Würde darunter gelitten, war er sest entschlossen, von seinem Posten zurückzutreten. Er schrieb in dieser Stimmung an seine Gemahlin in Varzin, sie möge ihm nicht nachsommen; wahrscheinlich werde er in wenigen Tagen zurückstehren, ob indessen noch als Minister, sei eine andere Frage.

Num die Nachricht von den neuen Forderungen Gramonts. So sehr er sich über Werthers schwächliches Verhalten ärgerte, seine Brust atmete, wie von einem Alp befreit, erleichtert auf. Mit seinem scharfen Blicke erfaßte er, daß der französische Minister durch seinen plumpen Sifer einen kolossalen Fehler begangen, der ihm nun den Griff des Spießes in die Hand gab, um dessen Spitze wider den Gegner zu richten und seinerseits Genugthuung für die Preußen zugefügte Besichimpfung zu fordern. Und wahrlich, der Streich sollte mit aller Krast geführt werden!

Der englische Botschafter Lord Augustus Loftus ersuhr zuerst von Bismarcks Entschluß, als er am 13. Juli vormittags von biesem empfangen wurde. Wenn Frankreich jett weitere Anforderungen ftelle, sagte Bismarck, so ergebe sich baraus, daß ber Lärm über die spanische Thronfolge nur leerer Borwand, die wahre Absicht die Entflammung bes Rachetrieas für Sabowa gewesen sei. Wir sind aber entschlossen, fuhr er fort, keinen Schimpf noch Demütigung von französischer Seite zu bulden, sondern den Kampf aufzunehmen, wenn man uns ungerechter Weise herausforbert. Wir wünschen gewiß ben Krieg nicht, das haben wir bewiesen. Aber wir können nicht gestatten, daß Frankreich uns in den Ruftungen zuvorkommt. Wir muffen Aufklärung über die französischen Rüstungen fordern; Frankreich muß erklären, daß es die Lösung der spanischen Frage als ausreichend erkannte und auch in Bufunft feine weitern Forderungen erhebt. Geschieht dies nicht und leistet Frankreich nicht Widerruf der drohenden Reden Gramonts, so muß Breugen Genugthuung von Frankreich fordern. Ich könnte keinen Verkehr mit dem französischen Botschafter pflegen nach der

Sprache, welche Gramont vor dem Angesichte Europas gegen Preußen geführt hat.

Der englische Gesandte sand diese Ansicht Bismarcks durchaus gesrechtsertigt; er richtete daher an seine Regierung die Mahnung, dem Pariser Kabinett ernstliche Vorstellungen über seine kriegstreiberische Volitik zu machen.

Wenige Stunden später hatte Bismarck seine Genossen Koon und Moltke bei sich zu Tische. Die drei Paladine des Königs besprachen eifrig die politische Lage, als Bismarck kurz nach sechs Uhr ein Telesgramm erhielt. Es war die folgenschwere, später so viel umstrittene "Emser Depesiche", worin der Geheime Legationsrat Abeken im Ausstrage des Königs dem Leiter der Auswärtigen Politik über die Borsgänge in Ems dis zur ersten Sendung Radziwills berichtete. Die Depesiche lautete:

Ems, 13. Juli 1870, 3 Uhr 50 Minuten nachmittags.

"Se. Majestät der König schreibt mir: "Graf Benedetti sing mich auf der Promenade ab, um auf zulett sehr zudringliche Urt von mir zu verlangen, ich sollte ihn ermächtigen, sosort zu telegraphieren, daß ich für alle Zukunft mich verpflichtete, niemals wieder meine Zustimmung zu geben, wenn die Hohenzollern auf ihre Kandidatur zurückkämen. Ich wies ihn, zulett etwas ernst, zurück, da man à tout jamais dergleichen Engagements nicht nehmen dürfe noch könne. Natürlich sagte ich ihm, daß ich noch nichts erhalten hätte, und, da er über Paris und Madrid früher benachrichtigt sei als ich, er wohl einsähe, daß mein Gouvernement wiederum außer Spiel sei."

Se. Majestät hat inzwischen ein Schreiben des fürsten (von hohenzollern) bekommen, und da Se. Majestät dem Grafen Benebetti gesagt, daß er Nachricht vom fürsten erwarte, hat Allerböchst derselbe mit Rücksicht auf obige Zumutung auf des Grafen Eulenburg und meinen Vortrag beschlossen, Benedetti nicht mehr zu empfangen, sondern nur durch den Adjutanten sagen lassen, daß Se. Majestät jetzt vom fürsten die

Bestätigung der Nachricht erhalten, die Benedetti aus Paris schon gehabt, und dem Botschafter nichts weiter zu fagen habe.

Se. Majestät stellt Ew. Excellenz anheim, ob nicht diese neue forderung Benedettis und ihre Zurudweisung sogleich, sowohl unsern Gesandten als auch in der Presse mitgeteilt werden sollte."

Bismard las die Depesche seinen Gaften vor; der Eindruck, den dieselbe hervorrief, war nichts weniger als ein freudiger. Die unerhört frechen Forderungen Gramonts, ber sich nicht scheute, den würdigen König Wilhelm in dieser Weise insultieren zu lassen, emporte die Männer auf das heftigste. Und daneben die milbe Gutherzigkeit bes Monarchen, der anftatt dem Überbringer solcher Botschaft sofort den Rücken zu kehren, fich mit bemfelben noch in Verhandlungen einläßt, erst noch Beratungen pflegt, ob er ihn noch weiter empfangen soll! — Nimmermehr, meinte Bismarck, barf bas alles veröffentlicht werben! Gottlob, das lag auch nicht im Wortlaute ber königlichen Weisung und verbot sich ja durch die Natur der Sache von selbst. Die eigenhändige Aufzeichnung des Königs bekannt zu geben, entsprach der biplomatischen Gepflogenheit nicht, die Beratung über den nochmaligen Empfang des Botschafters war eine innere Kabinettsangelegenheit, welche in keinem Falle für die Öffentlichkeit bestimmt sein konnte. Es war darum nicht bloß Bismarcks gutes Recht, sondern seine staatsmännische Pflicht, dem Telegramme bes Geheimrats Abeken vor ber Veröffentlichung eine bem buchstäblichen Inhalte des königlichen Befehls entsprechende Fassung zu geben. Die Emser Depesche erhielt nun folgenden Wortlaut:

Nachdem die Nachrichten von der Entsagung des Prinzen Hohenzollern der französischen Regierung amtlich mitgeteilt worden, stellte der Botschafter in Ems an den König die forderung, ihn zu ermächtigen, daß er nach Paris telegraphiere: Der König verpflichte sich für alle Zukunft, niemals wieder zuzustimmen, wenn die Hohenzollern auf diese Kandidatur zurückkämen. Der König lehnte jedoch ab, den französischen Botschafter nochmals zu empfangen, und ließ demselben durch den Udjutanten vom Dienstschafter. Se. Majestät haben dem Botschafter weiter nichts mitzuteilen.

Wer den Wortlaut beider Fassungen vorurteilsfrei miteinander vergleicht, wird ohne weiteres zugeben mussen, daß die zweite Fassung gewissenhaft den wesentlichen (hier durch gesperrten Druck hervorzgehobenen) Inhalt der Urschrift wiedergiebt. Also nur Bosheit oder Borniertheit kann, wie es später, 1892, in dem bestannten von dem Anarchisten Liebknecht erregten Standal um die Emser Depesche geschehen, die Abanderung Bismarcks als eine "Fälschung" hinstellen.

Als Bismard ben Freunden seine Niederschrift vorlas, zeigte sich der Besehl des Königs in seiner alles Beiwerks entkleideten Form zehnsach verstärkt. Ein Leuchten innerer Besriedigung ging über die Angesichter der beiden Generäle. "Das klingt besser!" sagte Roon. "Ja," siel Wolke ein, "vorhin klang es wie eine Chamade, jetzt wie eine Fansare." In der That war aus der Depesche Abekens, die nach dem gedämpsten, die Parlamentärverhandlung mit dem Feinde begleitenden Trommelschlage, der "Chamade"klang, unter Bismarcks Hand ein freudiges Trompetensignal, eine "Fansare", geworden.

"Wenn das Telegramm an die Gesandten um elf Uhr abgeht," bemerkte Bismarck, "kann es um Mitternacht auch in Paris gemeldet sein, und die Franzosen sehen dann, wie "Preußen zu Kreuze kriecht". — Wie aber, wenn sie dies übelnehmen und losgehn, steht es dann um die Siegessicherheit?"

"Ich glaube, wir sind ihnen überlegen," antwortete Woltke, "immer vorbehalten, daß niemand den Ausgang einer großen Feldschlacht vorsausssehen kann. — Wenn ich in diesem Kriege unser Heer führen könnte," fuhr er, indem er sich auf die Brust schlug, fort, "so möchte gleich darauf dies Gerippe der Teufel holen!"

Noch spät am selben Abende machte ein Extrablatt der Nordsbeutschen Allgemeinen Zeitung das Telegramm aus Ems in der Bismarckschen Fassung in Berlin bekannt. Die Wirkung war unbeschreibslich. Aus der Tiese der Herzen ein einziger tausendstimmiger Jubelsruf! Endlich kein Makel mehr auf Preußens Ehrenschilde! Dem Berstreter der französischen Anmaßung und Unverschämtheit war die gesbührende Antwort geworden; man hatte ihm die Thüre gewiesen! So

machte sich die bedrückte Stimmung der letten Tage Luft. Auf den Straßen der Hauptstadt wogten die erregten Massen; Männer, die sich begegneten, umarmten einander unter Freudenthränen, Hochruse auf den König durchbrausten die Luft.\*)

Der König unterbrach seine Brunnenkur und reiste am 15. Juli nach Berlin zurück. In seiner Milde gewährte er dem französischen Botschafter Benedetti, der den hetzenden Weisungen seines vorgesetzten Ministers mit peinlichem Gefühle und innerstem Widerstreben gesolgt war, auf dem Bahnhose noch eine Abschiedsaudienz. Die Reise des greisen Königs, der die französische Anmaßung mit hoher fürstlicher Würde zurückgewiesen hatte, glich einem Triumphzuge. In Brandensburg wurde er von seinen ersten Ratgebern, Bismarck, Moltse, Roon und dem Kronprinzen empfangen, mit denen er auf der Weitersahrt im Eisenbahnwagen die nächsten Schritte beriet, welche für die Lage des bedrohten Vaterlands zu thun waren. Mit unbeschreiblicher Begeisterung begrüßte die Berliner Bevölserung den heimkehrenden König und seine großen Paladine auf dem Bahnhose und während der Fahrt nach dem Palais, wo noch am späten Abend die Beratung fortgesetzt wurde.

In Paris war inzwischen die Volkserregung aufs höchste gestiegen. Die Nachrichten von den Vorgängen in Ems, durch die öffentlichen Orsgane entstellt, riesen die heftigste Entrüstung hervor. Ausz zuvor hatten die Pariser Zeitungen mit herausforderndem Hohne geschrieben: "Unser Kriegsruf ist dis jest ohne Antwort geblieben. Die Echos des deutschen Kheins sind noch stumm." Iest war das Scho der Rheinuser wach gesworden. Sin wüstes Kriegsgeschrei erhob sich darob in den Straßen von Paris. "Nach Berlin! Nach Berlin!" erscholl es. "Nieder mit Bismarck! Nieder mit Preußen! Rache sür Sadowa!" Sin Winisters rat beschloß am 14. Juli zu St. Cloud den Krieg gegen Preußen. Unter bangen Ahnungen und heftigem Widerstreite mit sich selbst willigte Napoleon ein. Seine Minister Ollivier und Gramont, die Kaiserin und die unzufriedenen Elemente seines Volks drängten ihn in den ihm vershäften Krieg. Als der Kaiser die Berufung eines europäischen Kons

<sup>\*)</sup> Bergl. Sybel: "Begründung des Deutschen Reichs." Band VII, worin die Ursachen des Kriegs von 1870/71 zum erstenmal aussührlich dargestellt find.



Das auswärtige Amt im Selde. Originalzeichnung von Richard Unotel.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENGT AND TILDEN FOUNDATION

gresses in Vorschlag brachte, schrie ihn Gramont an: "Sire, wenn Sie noch einmal von einem Kongresse reben, so werse ich Ihnen mein Ministerportescuille vor die Füße!" Am 15. Juli wurden im Gesetzgebenden Körper zu Paris unter stürmischen Verhandlungen die Mittel zur Kriegssührung für Heer und Flotte bewilligt. Vergebens warnten besonnene Männer wie Jules Favre, Thiers, Gambetta, Arago u. a. vor dem verhängnisvollen Beschlusse.

Bergebens suchten auch einige ber unbeteiligten Mächte burch Bermittlungsvorschläge den Ausbruch des Kriegs zu verhindern. England begann damit, allerdings in recht plumper Weise. Die Regierung, mit der Langmut und Mäßigung des Königs Wilhelm noch nicht zufrieden, mutete dem preußischen Gesandten, Grafen Bernftorff, zu, seinem könig= lichen Herrn die Bewilligung der französischen Forderung zu empfehlen. Much das französische Kabinett, mit dem man es in London, der guten Sandelsbeziehungen megen, um feinen Breis verderben wollte, murbe leise zur Nachgiebigkeit gemabnt. Doch Gramont erklärte bem englischen Botschafter am 18. Juli: "Die Bermittlung ift burch die letten Schritte ber preußischen Regierung unmöglich geworben. Diese hat Frankreich insultiert, indem sie bem Bolke erklärte, ber Ronig habe ben frangofischen Botschafter beleidigt. Der König hat in ber That den Herrn Benedetti nicht einmal mit ber roben Unhöflichkeit behandelt, mit welcher die preufische Regierung prablt. Gerade biefes Sich-Bruften macht bie Beleidigung aus." Mit gleichem Mikerfolge bot ber Bapft in Rom ben streitenben Mächten seine Vermittlung an. Am 19. Juli wurde die frangofische Kriegserklärung nach Berlin abgefandt.

An bemselben Tage trat ber inzwischen mit dem Bundestage einsberusene Reichstag des Norddeutschen Bundes in Berlin zu einer außersordentlichen Tagung zusammen. Nach einem gemeinschaftlichen Gottessdienste in der Domkirche, bei welchem der Oberhosprediger Dr. Hoffmann über das Textwort "Mit Gott werden wir Thaten thun" predigte, wurde der Reichstag im Beißen Saale des Königlichen Schlosses seierslich eröffnet. In der Thronrede, die der König verlas, hieß es am Schlusse: "Wir werden nach dem Beispiele unster Güter süren für unste Freiheit und für unser Recht gegen die Gewaltthat fremder Eroberer D. Jahnte, Fürft Bismard.

kämpfen, und in diesem Kampfe, in dem wir kein andres Ziel verfolgen, als den Frieden Europas dauernd zu sichern, wird Gott mit uns sein, wie er mit unsern Bätern war."

Als der Bundestanzler Graf Bismard nach den Eröffnungsfeierlichfeiten auf kurze Zeit sich in das Ministerium begeben hatte, wurde ihm daselbst um eineinhalb Uhr mittags der französische Geschäftsträger Le Sourd gemeldet. Derfelbe trat ein und überreichte dem Kanzler ein Schreiben; es enthielt die amtliche Kriegserklärung Frankreichs. Rurze Reit barauf trat Graf Bismarc in ben Sigungssaal bes Reichstags und melbete sich sogleich zum Worte. In atemloser Spannung lauschte bie Berfammlung, als er mit tief ernfter und bewegter Stimme begann: "Ich habe bem Hohen Hause bie Mitteilung zu machen, daß mir ber französische Geschäftsträger Le Sourd beute die Kriegserklärung Frankreichs überreicht bat. Nach ben Worten," fuhr er fort, "die Seine Majestät soeben an den Reichstag gerichtet hat, füge ich ber Mitteilung biefer Thatsache weiter nichts hinzu." Gine unbeschreibliche Bewegung burchbraufte nach biesen Worten ben Saal. Das ganze Haus erhob sich unter bem Rufe: "Bravo! Hurra! Es lebe ber König!" Die Zubörer auf den Tribunen stimmten begeistert mit ein.

Zu derselben Stunde, als dies geschah, befand sich der König im Schloßgarten zu Charlottenburg, um hier an der Ruhestätte seiner entsichlasenen Eltern im Gebete Kraft und Erholung für den bevorstehenden Kampf zu suchen.

"An des Baters Sarfophage Lehnet König Wilhelm mild, Und sein seuchtes Auge ruhet Auf der Mutter Marmorbild."

Troft und Erquickung ziehen in sein Herz. "Au' die goldnen Spruche funkeln Siegverheißend an der Wand."

Mildverklärten Antliges verläßt der König den Tempel des Friedens, um in den Kampf wider den alten Feind von 1813 einzustreten. An demselben Tage erneuert er die Stiftung des Eisernen Kreuzes, jenes geheiligten Chrenzeichens, das auch in dem bevorstehenden Streite als Lohn der Tapferkeit verliehen werden soll.

Die begeisterungsvolle Bewegung, welche bei ber Mitteilung der französischen Herausforderung zum Kriege die Räume des Reichstags-saales durchbraust hatte, pflanzte sich alsbald durch alle Gaue des deutschen Baterlandes vom Fels zum Weer, von der Waas bis an die Wemel fort.

So schöne Tage wie diese Julitage von 1870 mit ihrer allge= meinen vaterländischen Erhebung hat Deutschland selbst im Jahre 1813 nicht gesehen. Gleich ber Bolksvertretung bes Nordbeutschen Bunbes, wenn auch nicht mit so voller Einmütigkeit, bewilligten die Kammern ber Staaten jenseit ber Mainlinie die von den Regierungen geforberten Geldmittel jur Führung bes Kriegs. Roch vor bem Befanntwerben ber frangofischen Kriegserklärung sanbte Bapern die Rachricht nach Berlin, daß es sein Seer kriegsbereit mache und unter den Befehl des Königs Wilhelm stelle. Wenn sich unter den Vertretern des Volks auch noch eine nicht unbeträchtliche Minderheit fand, welche sich ber Einigung mit bem Rorben entgegenstellen und ben geforberten Krebit höchstens zur "Aufrechterhaltung einer bewaffneten Neutralität" bewilligen wollte, bie Wogen ber allgemeinen Begeisterung für die Kampfgenossenschaft mit ben beutschen Brübern im Norben gingen über fie hinweg. Der junge König Lubwig gab bem vaterländischen Gefühle seines Bolks treffenden Ausbruck, als er bei Eröffnung ber Rammerverhandlungen erklärte:

"Treu dem Alliancevertrage, für welchen ich mein königliches Wort verpfändet, werde ich mit meinem mächtigen Bundesgenoffen für die Shre Deutschlands und damit für die Shre Bayerns einstehen, wenn es die Pflicht gebietet."

Dem Beispiele Baherns folgte Baden und Württemberg mit gleich hoher patriotischer Begeisterung. Das Heer Hessens war durch bessondern Vertrag schon zuvor unter den Besehl des norddeutschen Bundespräsidenten gestellt worden. Die Kriegsrüstung des Bundessheeres schloß dasselbe mit ein. So erhob sich Allbeutschland wie ein Wann zur Abwehr französischer Gewaltthat. Ja,

"Schwaben und Preußen Hand in Hand, Der Rord, der Süd — ein Heer! Bas ist des Deutschen Baterland? Bir fragen's heut nicht mehr. Ein Geift, ein Arm, ein einz'ger Leib, Ein Bille find wir heut! Hurra, Germania, stolzes Beib, Hurra, du große Zeit!"

Während die Ruftungen und der Aufmarsch ber deutschen Heere unter der bewährten Leitung Roons und Moltfes in bewundernswerter Schnelligkeit und Ordnung fich vollzogen, eröffnete der große Staats= mann bes Nordbeutschen Bundes seinen Feldzug gegen Frankreich. Bismarck hatte in dem diplomatischen Spiel mit dem Pariser Kabinett ein paar hohe Trümpfe für den Austrag der Partie zurückgesteckt. Jett war ber Zeitpunkt gekommen, sie wirksam auszuspielen. 25. Juli erschien in dem englischen Weltblatte "Times" der Abdruck jenes Bertragsentwurfs, welchen Benebetti 1867 in Bismarcks Banben zurückgelassen hatte. Rach diesem Entwurfe sollten Breugen und Frankreich ein Schut= und Trugbundnis jum gegenseitigen Beistande bei gewissen Gebietsvergrößerungen schließen. Die Pariser Staatsmanner hatten es auf die Erwerbung Belgiens abgesehen; Preußen sollte für seine Mithilfe Luxemburg erhalten. Diefer Schlag gegen bas französische Kabinett war geradezu niederschmetternd. Allen Zweifeln an der Echtheit des Entwurfs konnte Bismarck mit Beweisen in scinen Händen erfolgreich begegnen. In einem Rundschreiben an sämtliche auswärtigen Vertreter bes Nordbeutschen Bundes wurden nun auch bie andern Anerbietungen Frankreichs an Preußen und der Bertrags= entwurf vom Mai 1866, auf die beutschen Gebiete am linken Rheinufer bezüglich, veröffentlicht. Die Grunde für fein Berhalten in biesem biplomatischen Spiel mit Frankreich legte Bismarck folgender= maßen bar:

"Die Unmöglichkeit, auf irgendwelche Anerbietungen der Art einzugehen, war für mich niemals zweiselhaft; wohl aber hielt ich es im Interesse des Friedens für nützlich, den französischen Staatsmännern die ihnen eigentümlichen Illusionen so lange zu belassen, als dieses, ohne ihnen irgendwelche auch nur mündliche Zusagen zu machen, mögelich sein würde. Ich vermutete, daß die Vernichtung jeder französischen Hoffnung den Frieden, den zu erhalten Deutschlands und Europas Interesse war, gefährden würde. Ich war nicht der Meinung dersenigen

Politifer, welche dazu rieten, dem Kriege mit Frankreich deshalb nicht nach Kräften vorzubeugen, weil er doch unvermeiblich sei. So sicher durchschaut niemand die Absichten göttlicher Borsehung bezüglich ber Rutunft, und ich betrachte auch einen fiegreichen Rrieg an sich immer als ein Übel, welches die Staatstunst ben Bolfern zu ersparen bemüht sein muß. 3ch durfte nicht ohne die Möglichkeit rechnen, daß in Frankreichs Berfassung und Bolitik Beränderungen eintreten könnten, welche beide große Nachbarvölker über die Notwendigkeit eines Krieges hinweggeführt hatten, - eine Hoffnung, welcher jeder Aufschub des Bruches zu gute fam. Aus biefem Brunde schwieg ich über die gemachten Zumutungen und verhandelte dilatorisch über dieselben, ohne meinerseits jemals auch nur ein Bersprechen zu machen. Ich habe den Eindruck, daß nur die definitive Überzeugung, daß mit uns feine Grenzerweiterung Frankreichs zu erreichen fei, den Entschluß gereift haben dürfte, solche gegen uns zu erkämpfen. habe sogar Grund, zu glauben, daß, wenn die fragliche Veröffentlichung unterblieben wäre, nach Vollendung der französischen und unfrer Rüstungen Frankreich uns angeboten hätte, gemeinsam an der Spike einer Million gerüsteter Streiter, dem bisher unbewaffneten Europa gegenüber die uns früher gemachten Vorschläge durchzuführen, b. h. vor ober nach ber ersten Schlacht Frieden zu schließen auf Grund ber Bencbettischen Vorschläge auf Rosten Belgiens."

Am Schluffe des Rundschreibens war noch bemerkt, daß der von der "Times" mitgeteilte Entwurf von Anfang bis zu Ende von der Hand des Grafen Benedetti und auf dem Papier der kaiserlich französischen Botschaft geschrieben sei, und daß die in Berlin anwesenden Gesandten im Auswärtigen Amt Einsicht von dem Original genommen und die Schtheit der Handschrift erkannt hätten.

Durch biesen Meisterstreich bes beutschen Staatsmannes war Frankreich bereits moralisch vernichtet, ehe noch der Kamps zum Ausbruch gekommen war. Die Sympathieen aller Rechtlich- und Redlichbenkenden in Europa mußten sich dem herausgesorderten deutschen Volke zuwenden. Einer fremden Einmischung zu ungunsten Deutschlands war jeder Boden des Rechts entzogen. In Deutschland selbst konnte sich jetzt kein ehrlicher Gegner Preußens mehr der Einsicht verschließen, daß die Politik der preußischen Regierung dem Wohle und der Ehre des großen deutschen Baterlandes gewidmet sei. In zahlreichen Kundgebungen aus allen Kreisen des deutschen Volks, in begeisterungsvollen Kampfliedern kam dies zum schönen Ausdruck. Diesen Beweisen der Hingebung und Opferfreudigkeit gegenüber erklärte König Wilhelm in einem Erlasse, daß er "dem deutschen Volke Treue um Treue entgegenbringen und unwandelbar halten werde".

Am 31. Juli reiste der greise König Wilhelm, damals im vierundsiedzigsten Lebensjahre stehend, von Berlin ab, um als oberster Kriegsherr die Leitung des Feldzuges zu übernehmen. Gine Handlung königlicher Gnade war es, durch welche er sich in dem folgenden Erlasse von seinem Preußenvolke verabschiedete:

"Indem Ich heute zur Armee abgehe, um mit ihr für Deutschlands Ehre und die Erhaltung unsrer höchsten Güter zu kämpsen, will Ich im Hindlick auf die einmütige Erhebung Meines Volks eine Amnestie für politische Verbrechen und Vergehen erteilen. — Mein Volk weiß mit mir, daß Friedensbruch und Feindschaft wahrhaftig nicht auf unsrer Seite war. Aber herausgesordert, sind wir entschlossen, gleich unsern Vätern und in sester Juversicht auf Gott den Kampf zu bestehen zur Errettung des Vaterlands."

Am 2. August traf ber König, in besselge sich die großen Meister der Kriegskunst, die Generale Woltke und Roon, und der geniale Leiter der Staatskunst, Graf Bismarck, besanden, im Hauptsquartier zu Mainz ein, und an demselben Tage übernahm er den Oberbesehl über das gesamte deutsche Heer. Dasselbe stand jetzt, nachebem kaum vierzehn Tage seit dem Mobilmachungsbesehl vergangen waren, in drei großen Armeen und einer Ausdehnung von zwanzig Meilen kampsbereit längs der westlichen Grenze: die Erste Armee unter dem General Steinmetz auf dem rechten Flügel im Gediete der Saar, die Zweite Armee unter dem Prinzen Friedrich Karl im Zentrum und die Oritte Armee unter dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm von Preußen auf dem linken Flügel dem Elsaß gegenüber am Rhein. Es war ein herrlicher Anblick, den die Mutter Germania in ihrer starken, glänzens

den Waffenruftung, getragen von der glühenden Begeisterung aller ihrer Kinder, in jenen unvergeßlichen Tagen darbot.

"Auf, Deutschland, auf, und Gott mit dir! Ins Feld! Der Bürfel klirrt! Bohl schnürt's die Brust uns, denken wir Des Bluts, das sließen wird. Dennoch das Auge kühn empor! Denn siegen wirst du ja. Groß, herrlich, frei, wie nie zuvor! Hurra, Germania!"

Die seste Siegeszuversicht des deutschen Volks brachte außersordentlich treffend und charafteristisch jener pommersche Landwehrmann zum Ausdruck, der da, als er den Einberufungsbefehl erhielt, im Ansbenken an die Ruhmesthaten von 1864 und 1866 zu seiner treuen Ehegattin sagte:

"Sühft du, Mubber, nu geiht bat olle Siegen webber los!"



## XXIX.

## Met, Sedan, Paris.

"Hei, Männermut hat fühles Blut, Graf Bismard, halte stand! Ein Deutschland! Allwärts brennt die Glut — Ein freies Baterland! Der König, unser Bolk und Du, Bie alles Schlachten schlug! Und Sieg! Dann Friede, Glück und Ruh — Dir Ehre nie genug!"

Bolfgang Müller von Rönigswinter.

vorlautes Kriegsgeschrei die deutschen User des Kheins kein Scho erschallen ließen, so mußte es jett in Deutschland Staunen hervorrusen, daß der schnellen Kriegsbereitschaft seines Heeres gegenüber die west-lichen User des Kheins und das Gebiet hinter der Grenze so merkwürdig lange stumm blieben. Wan hatte auf deutscher Seite einen raschen und entschiedenen Vorstoß des französischen Heeres nach Süddeutschland hinein gefürchtet. Das Geschrei in den Pariser Zeitungen und in den überschwenglichen Erlassen und Moltkes Kriegsplan hatte auch Bedacht auf die Wahrscheinlichkeit eines solchen Falles genommen. Doch es zeigte sich jett bei den Franzosen, was im Jahre 1866 den Österzreichern verhängnisvoll geworden war. Das französische Heer erwies

sich trot aller Prahlereien bes Kriegsministers Le Boeuf, bis auf den letten Rockfnopf gerüstet zu sein, nicht kriegsbereit. Im entscheidenden Augenblicke herrschten überall Berwirrung und Mängel. Unter solchen Berhältnissen bot sich freilich den bewährten Heerführern, wie sie Frankreich in den ruhmgekrönten Marschällen Mac Mahon, Herzog von Magenta (Oberbesehlshaber der "Südarmee") und Bazaine (Ober-



Staf Maric Edme Batrice Maurice v. Mac Mahon, herzog von Magenta, Maricial von Frankreich (geb. 13. Juli 1808).

besehlshaber der "Rheinarmee") besah, wenig Aussicht auf neue Auhmessernte. Nichtsbestoweniger aber ließen die öffentlichen Stimmen Franksreichs sich in ihrem prahlerischen Selbstlob nicht stören. Die ganze Napoleonische Politik hatte ja seit Jahren kaum einen andern Zweck, als die eignen Fehler und Schwächen zu verbecken und die Augen des Bolks zu blenden. Das geschah auch jetzt. Sin unbedeutendes Vorspostengesecht, welches unter den Augen des Kaisers-Napoleon und seines Sohnes dei Saarbrücken stattsand, posaunte man als einen

"großen Sieg" in die Welt hinaus. — Als darauf aber wieder volls ständige Ruhe hinter der französischen Grenze eintrat, da erteilte König Wilhelm den Besehl zum Vorrücken der deutschen Heere. Nach jenem kleinen einleitenden Vorspiele bei Saarbrücken begann nun das große, ernste Kriegsdrama.

Alldeutschland in Waffen verließ seinen Posten auf der Wacht am Rhein und suchte den Feind jenseit der Grenze auf. Schon in den nächsten Tagen vernahm die Welt von gewaltigen deutschen



Maricall François Achille Bagaine (geb. 13. Gebr. 1811).

Ruhmesthaten. Am 4. August schlug ber Kronprinz Friedrich Wilhelm mit seinen vereinigten Süddeutschen und Preußen bei Weißenburg die Vorhut, am 6. bei Wörth die Hauptmacht Mac Mahons. Am letztern Tage ersocht auch General Steinmetz, der allzuseurige "Löwe von Nachod", durch seinen freilich gegen die Absicht und Weisung der Obersteitung erfolgenden Sturm auf die Höhen von Spichern einen glänzensben, aber unter schweren Opsern erkauften Sieg. Dann in jenen roten Tagen der Augustmitte, am 14., 16. und 18., das furchtbare Völkerringen um die Moselseiste Metz! Kühn ergriffen hier die vers

einigten Heere bes Prinzen Friedrich Karl und des Generals Steinmet den mit seiner Rheinarmee nach Westen abziehenden Bazaine an den Rockschößen, hielten den sich verzweiselt Wehrenden in den blutigen Kämpsen von Colomben-Nouilly und Wars sa Tour-Bionville sest und warsen ihn endlich in der Schlacht von Gravelotte nach Wetz zurück, um ihn in der Festung, die ihm zur Falle wurde, mit seiner gesamten Heeresmacht gesangen zu halten.

Während also die Kriegstunft durch ben gewaltigen Mund ber Kanonen ihr entscheidendes Wort sprach, trat die Staatskunst nicht ganz schweigend zurud. Dit bem waffengerufteten Beere war auch die feberführende Schar im Auswärtigen Amte bes Nordbeutschen Bundes ins Felb gezogen. Bu bem biplomatischen Generalstabe Bismarcks gehörten bie Legationsräte Abeken, von Reubell, Graf Hatfelb, Graf Bismard-Bohlen und (vom September an) Lothar Bucher. Dazu kamen als Bureaubeamte ber Geheimsefretar Bolfing, die Chiffreure Willisch, St. Blanquart und Wiehr sowie, auf besondere Einladung bes Ranzlers, ber Schriftsteller Dr. Morit Busch,\*) ferner Feldjager, Aufwärter, Kanzleidiener, Trainsoldaten und der "Schwarze Reiter" Karl Leverström für den Stafettendienst vervollständigten den Troß, dem sich später noch mancherlei andre Personen, wie z. B. ber amerikanische General Sheridan, Geheimrat Wagener u. s. w. als eine Art diplomatische Schlachtenbummler anichloffen.

Der Kanzler trug mährend des ganzen Kriegs Unisorm und zwar in der Regel den bekannten Interimsrock des gelben Regiments der schweren Landwehrreiterei, dessen weiße Mütze und weite Ausschlachtseldern oder Aussichtspunkten auch an einem über Brust und Rücken gehenden Riemen ein schwarzes Ledersutteral mit einem Feldstecher und zuweilen außer dem Pallasch einen Revolver. Bon Chrenzeichen sah man bei ihm in den ersten Monaten regelmäßig nur das Komturkreuz des Roten Ablerordens, später auch das Eiserne Kreuz. Nur in Versailles legte er einigemal den Schlafrock an, und da war er krank, — ein Zustand, von dem er sonst während des Felds

<sup>\*)</sup> Berfaffer des Buches "Graf Bismard und feine Leute mabrend des Kriegs mit Frankreich." Leipzig, Berlag von Fr. Wilh. Grunow.

zugs fast ganz verschont blieb. In betreff der Quartiere machte er äußerst geringe Ansprüche, so daß er sich auch da, wo bessers zu haben war, mit einem höchst bescheidnen Untersommen begnügte. Während in Versailles Oberste und Majore mitunter eine Reihe prächtig eingerichsteter Zimmer innehatten, bestand die Wohnung des Bundeskanzlers



General bon Steinmet.

im Hause der Frau Jessé während der fünf Monate seines dortigen Aufenthalts in zwei kleinen Stuben, von welchen die eine Arbeitszimmer und Schlasgemach zugleich war, und einem nicht sehr geräumigen und wenig vornehmen Empfangssaale im Erdgeschosse. Zuweilen sehlte für die Nacht eine Bettstelle, so daß ihm sein Lager auf der Erde bezreitet werden mußte.

Auf der Reise suhr der Wagen des Kanzlers unmittelbar hinter dem des Königs. Im Nachtquartiere angesommen, ging es sogleich an die Einrichtung eines Büreaus, in welchem dann selten Mangel an Arbeit war, zumal wenn der Troß den Feldtelegraphen erreicht hatte, und der Kanzler des Norddeutschen Bundes durch ihn geworden war, was er in dieser Zeit mit kurzen Unterbrechungen immer gewesen ist, der Mittelpunkt der zivilissierten Welt Europas. Auch da, wo nur für eine Nacht Halt gemacht wurde, erhielt er, selbst rastlos thätig, seine Umgedung dis spät in sast nie abreißender Geschäftigkeit. Feldzäger kamen und gingen, Boten brachten Briefe und Telegramme und schafften solche sort. Die Räte versasten nach den Weisungen ihres Chefs Noten, Erlasse und Versügungen, die Kanzlei kopierte, registrierte, chiffrierte und bechissrierte. Von allen Richtungen der Windrosse strömte Waterial in Berichten und Anfragen, Zeitungsartiseln u. dgl. herzu, und das meiste davon erheischte rasche Erledigung.

Die fast übermenschliche Befähigung bes Kanzlers, zu arbeiten, schöpferisch, aufnehmend, fritisch zu arbeiten, die schwierigsten Aufgaben zu lösen, überall ohne Verzug bas Rechte zu finden und bas allein Geeignete anzuordnen, war vielleicht nie so bewundernswert wie während dieser Zeit, und sie war in ihrer Unerschöpflichkeit um so erstaunlicher, als nur wenig Schlaf die bei folcher Thätigkeit aufzuwendenden Kräfte Wie daheim stand ber Minister auch im Felde, wenn nicht eriebtc. eine zu erwartende Schlacht ihn schon vor Tagesanbruch an die Seite bes Königs und zum Heere rief, meift fpat, in ber Regel gegen zehn Uhr auf. Aber er hatte bann die Nacht durchwacht und war erst mit bem burche Fenfter scheinenben Morgenlichte eingeschlafen. Oft faum aus dem Bette und noch nicht in den Kleidern, begann er bereits wieder zu benken und zu schaffen, Depeschen zu lesen und mit An= merkungen zu verseben, Zeitungen zu ftudieren, ben Raten und andern Mitarbeitern Instruktionen zu erteilen, Fragen vorzulegen und Aufgaben ber verschiedensten Art zu stellen, selbst zu schreiben oder zu diktieren. Später waren Besuche zu empfangen ober war dem Könige Vortrag zu halten. Dann wieder Studium von Depeschen und Landfarten, Korreftur von befohlenen Auffägen, Niederschrift von Konzepten mit

bem bekannten großen Bleistifte, Absassungen von Briesen, Insormationen zu Telegrammen und Außerungen in der Presse. Erst nach zwei, manchmal erst nach drei Uhr gönnte sich der Staatsmann eine kurze Erholung, indem er einen Spazierritt oder Spaziergang in die Nachbarsschaft unternahm. Darauf wieder Arbeit, bis man zwischen fünf und sechs Uhr zum Mittagsessen ging. Spätestens anderthalb Stunden nachsher war er wieder in seinem Zimmer am Schreibtische, und häusig sah ihn noch die Mitternacht lesen oder Gedanken zu Papier bringen. Bei dieser Arbeit hatte der Kanzler noch Zeit, allabendlich oder nächtlich einen Abschnitt aus dem mitgeführten Andachtbuche "Die tägliche Ersquickung für gläubige Christen" aus den "Täglichen Losungen und Lehrtexten der Brüdergemeinde" oder auch aus einem guten Romane zu lesen, welche die fromme Gattin ihm sorglich miteingepackt hatte.

In einer Fülle von Einzelzügen vervollständigt das mehrmals er= wähnte Buch von Morit Busch, dem diese Schilderung entnommen ist\*), das Bild des großen Kanzlers mahrend jener Kriegszeit. ihn bei Tische in sebhafter, meist heiterer Unterhaltung mit seiner Um= gebung, sich an humor, Wis und Anekboten erfreuend, die er ober andre zum besten geben, hören ihn aus bem Reichtume seiner Er= innerungen in seiner eignen Beise Denkwürdigkeiten erzählen ober über die gegenwärtige Lage sprechen. In rührender Weise tritt oft das weiche Kindesgemüt des gewaltigen eisernen Kanzlers hervor. Als er unter= wegs bei Beaumont auf dem Marsche mattgewordene Bapern, gemeine Soldaten, sich in der Sonnenglut langsam fortschleppen sieht, ruft er bem nächsten zu: "Beba, Landsmann, wollen Sie einmal Rognat trinten?" Natürlich wollte er und ein andrer nach feinen fehnfüchtigen Blicken ebenjalls und ein britter besgleichen, und so tranken sie und alle andern jeder seinen Schluck aus bes Ministers, bann aus seines Begleiters Keldflasche und bekamen jeder noch seine rechtschaffene Zigarre. "Borige Nacht," erzählte er einmal bei Tische in Bar le Duc, "fragte ich die Schildwache draußen vor der Thür, wie es ihr ginge, und wie es mit dem Essen stünde, und da erfuhr ich, daß der Mann seit vier= undzwanzig Stunden nichts gegessen hatte. Da ging ich hinein und

<sup>\*) &</sup>quot;Graf Bismard und feine Leute." Bb. I. G. 8 ff.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LFN TILDEN NO. 12



Sürft Bismarck paffiert die alte Grenze bei der goldenen Bri



mm auf dem Schlachtfelde von Saarbrücken. 12. August 1870.

THE NEW YORK
PUBLIC LIB \*\* Y

ASTOR, LENGT AND TILDEN FOUNDATIONS R

suchte die Küche und schnitt ihm einen tüchtigen Knust Brot herunter und trug's ihm hinaus, was ihn sehr vergnügt zu stimmen schien."

Nicht selten schwebte ber Kangler mahrend jener Zeit in ernster Lebensgefahr, so mehrmals, wenn er allein auf einsamen Wegen im Feinbestande einherging ober ritt. In einer französischen Zeitung wurde balb nach bem Kriege über Bismarcks Aufenthalt in Bar le Duc folgendes erzählt: "In einer Stadt bes öftlichen Frankreichs, welche bie traurige Ehre hatte, einige Tage hindurch die hochsten Berfonlichkeiten ber Invasion zu beherbergen, ging ber famose Bismarck, unbekummert barum, daß die Berwünschungen und das Erstaunen des Bolks mit Fingern auf ihn wiesen, allein in ben entlegensten Quartieren ber Stabt auf und nieber. Gin Mann, ber durch häuslichen Kummer verbittert, und bem an seinem Leben nichts gelegen war, bat unter ber hand für ein Unternehmen, welches großes Aufsehen machen wurde, um eine ver= borgene Waffe. Man verweigerte ihm bieselbe, man zitterte, daß er eine jolche finden könnte. Die Ginwohner der Stadt waren eben entwaffnet worden. Tags barauf hatte fich biefer Mann gebenkt, und fein Plan wurde mit ihm zu Grabe getragen. Und der Kanzler war allein in Uniform auf ber Biehweibe ber obern Stadt spazieren gegangen!" Die vielbewunderte Person bes großen Kanzlers hatte übrigens etwas außerordentlich Achtunggebietendes auch für die Feinde, so daß ihm dieselben nicht selten bewundernde Huldigung barbrachten.

Am 16. August war das Hauptquartier bes Königs und mit ihm der Kanzler und seine Leute über Homburg und Saarbrücken in Pont à Mousson angekommen. Von ferne brülkte die Schlacht bei Mars la Lour-Vionville. Bismarck hörte den Kanonendonner und wußte, daß seine Söhne im Feuer standen. Beide dienten, Herbert als Fähnrich, Wilhelm als Gefreiter, in demselben Zuge der dritten Schwadron des ersten Garde-Dragonerregiments, das an den blutigen Reiterkämpsen bei Vionville hervorragend beteiligt war. Voller Besorgnis um das Schicksal seiner Söhne ritt Vismarck in der Morgenfrühe des solgenden Tages mit dem Könige auf das Schlachtseld hinaus, das, mit den Spuren des furchtbaren Kampses bedeckt, einen ergreisenden Anblick dot. Er erfuhr von den unsterblichen Kuhmesthaten des Regi-

ments feiner Göhne, aber auch von den schrecklichen Berluften. Nachbem der Rest des Regiments nach einem Todesritte, gleich dem der Brigade Bredow, sich gesammelt, war der Oberst von Auerswald, tödlich vermundet, vor die Front gesprengt, hatte den tapfern Mannschaften Dank gesagt, ein Hoch auf den König ausgebracht, das Kommando dem nächsten Offizier übergeben und war dann nach dem Lazarette geritten, um - ju sterben. Bon den übrigen Offizieren bes Regiments waren ber Rittmeister Graf Westarp schwerverwundet, von Kleist, Prinz Reuß, Graf Schwerin, Thassilo von Trescow gefallen. Nach längerm Suchen traf Bismarck das starkgelichtete Regiment; er fragte nach seinen Söhnen. Man wies ihn nach bem Lazarett in Mariaville. Dort fand er beibe Söhne; ben ältern durch eine Rugel am Oberschenkel ver= wundet, den jüngern bei ihm. Letterer war, nachdem ihm das Pferd unter dem Leibe erschoffen worden war, längere Zeit auf dem Schlacht= felde umhergeirrt, dann aber wieder zu seinem Regiment gestoßen. Frohbewegt saben sich Bater und Söhne wieder.

Während, wie hier schon erwähnt werden mag, Graf Herbert nach Mannheim gebracht wurde, wo er unter der sorgsamen Pflege der Mutter von seiner Wunde genas, zog sein jüngerer Bruder mit dem Heere weiter, wurde am 27. September zum Offizier befördert, that als solcher unter General von Manteuffel Ordonnanzdienst in der Schlacht an der Hallue am 25. Dezember und erhielt bald darauf das Eiserne Kreuz, das dem verwundeten Bruder bereits am 2. September mit seiner Ernennung zum Offizier verliehen worden war.\*)

Am Morgen bes 18. August begab sich ber Bundeskanzler im Gefolge des Königs auf die Höhe von Flavigny, um Zeuge des Kampses um Gravelotte zu sein. Das blutige Ringen begann, und es

<sup>\*)</sup> Die Besörderung der Söhne Bismards erfolgte verhältnismäßig langsam. Der Kanzler äußerte sich Ende August in Bezug auf seinen zweiten Sohn zu einem seiner Begleiter: "Da können Sie sehen, wie wenig Nepotismus bei uns herrscht. Er dient nun schon zwölf Monate und hat es noch zu nichts gebracht, während andre nicht viel länger als vier Bochen dabei und schon zum Fähnrich vorgeschlagen sind. Ich habe mich erkundigt, ob er sich was hat zu schulden kommen lassen, bestrunken gewesen sei u. dergl.; aber nichts; er hat sich ganz gut geführt und ist bei dem Keiterkampse von Mars la Tour so brav wie sonst nur einer mit auf das französische Karree losgeritten."

bauerte nicht lange, so befand sich auch unser Held mitten im Schlacht= gewühl, erfrischte die Verwundeten eigenhändig mit Waffer und schwebte mehrmals gleich bem Könige in großer Lebensgefahr. Er selbst schildert seine Erlebniffe in jener entscheidenden Stunde bes furchtbaren Rampfes, als Moltke die ankommenden Pommern persönlich in die Schlacht führte, also: "Ich hatte meine Pferbe eben zu Wasser geschickt und stand in der Dammerung bei einer Batterie, welche feuerte. Die Franjosen schwiegen, aber mahrend wir bachten, ihre Geschütze maren bemon= tiert, konzentrierten sie nur ihre Ranonen und Mitrailleusen seit einer Stunde zu einem letten großen Borftoß. Plöglich fingen sie ein gang fürchterliches Feuer an mit Granaten und ähnlichen Geschossen - ein unaufborliches Krachen und Rollen, Sausen und Heulen in ber Luft. Wir wurden vom Könige, ben Roon zurückgeschickt, abgeklemmt. Ich blieb bei ber Batterie und bachte, wenn wir zuruck muffen, setzest bu bich auf ben nächsten Propfasten. Wir erwarteten nun, daß französische Infanterie den Vorstoß unterstützen würde, und da hätten sie mich gefangen nehmen können, wenn die Artillerie mich nicht mitgenommen Der Borftoß erfolgte aber nicht; endlich kamen meine Pferbe, und ich machte mich fort, wieder zum Könige. Aber wir waren aus bem Regen in die Traufe geraten. An der Stelle, wo wir hinritten, schlugen die Granaten ein, die vorher über uns weggeflogen waren. Am Morgen faben wir die Schweinskuhlen, die fie aufgewühlt hatten. Da mußte benn ber König noch weiter zuruck, was ich ihm sagte, nachbem die Offiziere mir bas vorgestellt hatten."

Und über die folgenden Stunden berichtet Bismarck: "Es war nun Nacht. Der König äußerte, daß er Hunger habe und etwas effen möchte. Da gab es wohl zu trinken — Wein und schlechten Kum von einem Marketender — aber nichts zu beißen als trocken Brot. Endlich trieben sie im Dorfe Rezonville ein paar Koteletten auf, gerade genug für den König, aber nichts für seine Umgebung, und so mußte ich mich nach etwas anderm umsehen. Ich hatte den ganzen Tag nichts als Kommisbrot und Speck gehabt. Iest kriegten wir ein paar Eier — fünf oder sechs. Die andern wollten sie gekocht; ich aber esse sie gern roh, und so unterschlug ich ein paar und zerschlug sie an meinem D. Jahnte, Kürst Vismarck.

Degenknopf, was mich febr erfrischte. Als es dann wieder Tag ge= worben war, genoß ich bas erste Warme seit sechsundbreißig Stunden - es war eine Erbssuppe, die mir General Göben gab; sie schmeckte aber ganz portrefflich. Später gab es noch ein gebratenes huhn, an beffen Rähigkeit aber ber beste Rahn verzweifelte. Mit dem Nacht= quartier war es auch solche zweiselhafte Sache. Majestät wollte im Wagen schlafen, zwischen toten Pferden und Schwerverwundeten. fand später Unterkommen in einer Rabache. Der Bundeskanzler mußte sich wo anders unter Dach zu bringen suchen. Der Erbe eines der mächtigsten beutschen Potentaten (ber junge Erbgroßherzog von Medlen= burg) hielt bei dem gemeinsamen Wagen Wache, daß nichts gestohlen wurde, und ich machte mich mit Sheridan auf, um nach einer Schlaf= stelle zu rekognoszieren. Wir kamen an ein Haus, bas noch brannte, und da war es zu heiß. Ich fragte in einem andern nach — voll von Verwundeten. In einem britten — auch voll Verwundeter. Ebenso hieß es in einem vierten; ich ließ mich hier aber nicht abweisen. sah oben ein Fenster, wo es dunkel war. "Was ist denn das da oben?" erkundigte ich mich. Lauter Verwundete!' - , bas wollen wir boch untersuchen', und ich ging hinauf, und fiebe ba, brei leere Bettstellen mit guten, wie es schien, ziemlich reinlichen Strohmatragen. Wir machten Nachtquartier, und ich schlief ganz gut."

Der Leiter der Staatsfunst hatte sich, wie schon aus dieser Schilderung hervorgeht, während des ganzen Feldzuges eines sehr rückssichtsvollen Entgegenkommens seitens vieler Bertreter der Kriegskunst gerade nicht zu erfreuen. So war an jenem Abend in Rezonville gar keine Not um Unterkommen gewesen. Ein General hatte beispielsweise in einem für Bazaine eingerichteten Landhause ein höchst vortreffliches Nachtquartier mit guten Betten, Sekt im Keller und einer wohlgefüllten Speisekammer gefunden, wo er sich mit seinen Kameraden bei einer köstlichen Abendtasel gütlich gethan hatte.

Während nun dem Prinzen Friedrich Karl die Aufgabe zufiel, mit der Erften und einem Teile seiner Zweiten Armee Metz zu umschließen und den Feind darin festzuhalten, und General Steinmetz, der gewaltsame Stürmer von Spichern, seines Kommandos enthoben, zum Generalgouverneur der Provinz Posen ernannt wurde, zogen die andern deutschen Heeresscharen auf ihrer Siegesbahn weiter nach Paris zu.

Eine neugebildete Bierte Armee, beren Führung der Kronprinz Albert von Sachsen übernahm, sollte mit der Dritten Armee bes Kron-



Rronpring Albert bon Cachien.

prinzen Friedrich Wilhelm von Preußen Fühlung gewinnen und gesmeinsam mit dieser dem Heere Mac Mahons nachjagen. An die Spitze der vereinigten Heere stellte sich König Wilhelm selbst.

Am 23. August brach das Hauptquartier des Königs von Pont à Mousson auf, mit ihm der Kanzler und sein diplomatischer Stab. Westwärts ging's über Commercy nach Bar le Duc. Unterwegs in der Gegend von Gironville führt die Straße einen steilen Hügel hinauf. Die Insassen der Wagen außer dem Könige stiegen aus, um es den Pferden bequemer zu machen. Der Kanzler schritt in seinen großen Aussichlagstieseln eine Viertelstunde lang hinter dem Wagen her, neben ihm Woltke. "Der größte Kriegskünstler unsrer Tage," bemerkt ein Augenzeuge hierzu, "wanderte an der Seite des größten Staatsmannes der Zeit auf französischen Landstraßen hin — auf Paris zu, und ich wette darauf, daß beide darin in dem Augenblicke nicht einmal etwas Besonderes fanden."

Am 25. August faßte Woltke in Bar le Duc, während er sich auf den alten Wällen der ehedem befestigten Stadt erging, den genialen Plan\*) zu der berühmten Rechtsabschwenkung nach Norden, wodurch es gelang, das heimlich auf dem Umwege längs der belgischen Grenze zur Entsetzung Bazaines gen Wetz ziehende Heer Mac Mahons, zu welchem sich der Kaiser Napoleon geslüchtet, bei Beaumont zu ereilen und tags darauf bei Sedan zu vernichten.

Es war an jenem benkwürdigen 1. September 1870, als Bismarck in der Umgebung seines Königs auf der Höhe von Frénois stand und auf das furchtbare Kesselktreiben der von Moltke geleiteten deutschen Scharen und das Verzweislungsringen des letzten Napoleonischen Heeres herabsah. Er war Zeuge des großen Augenblicks, da der französsische General Reille den Brief des samt seinem Heere unentrinndar eingesangenen Kaisers überbrachte, worin derselbe dem Könige Wilhelm seinen Degen zu Füßen legte. Er nahm als Vertreter der deutschen Staatsstunft an den Kapitulationsverhandlungen teil, welche während der solzgenden Nacht in dem Schlößchen Donchern stattsanden. Auf dem Wege dorthin vereinbarte er mit Woltke die Bedingungen, welche den Bessiegten auferlegt werden sollten. Wan beschloß, auf Kriegsgesangenschaft des ganzen seindlichen Heeres zu bestehen.

Es war um zehn Uhr abends, als die Berhandlungen begannen, bei benen beutscherseits die Generale Freiherr von Woltke, Graf Bis-

<sup>\*)</sup> Eingehende Schilderung dieses Borgangs wie überhaupt ber hier nur ansgebeuteten Kriegsereignisse in strategischer und taktischer hinsicht finden sich in dem im gleichen Berlage erschienenen vortrefflichen Berle: "Graf Moltke" von Hermann Müller-Bohn, auf welches hier empfehlend verwiesen sei.



PUBLIC LIGHTRY

ASTOR, LENGE AND
TILDEN FOUNDATIONS

marck und von Poddielsti nebst einigen Adjutanten, französischerseits der General Graf Wimpssen, der an Stelle des in der Schlacht verswundeten Marschalls Mac Mahon den Oberbesehl geführt hatte, sowie die Generale Faure und Castelnau nebst ihren Adjutanten vertreten waren. In verzweiselter Gemütsstimmung waren die französischen Kriegssmänner in Donchery angesommen, der führende General noch uneins mit sich selbst, in welcher Weise er die verlorene Sache seines Kaisers am besten führen solle. "Ich legte mir," so berichtet er selbst, "die Frage vor, od es geraten sei, in Anwesenheit andrer Personen mit dem General von Moltke und dem Grafen Bismarck, also mit den beiden bedeutendsten Männern der Gegenwart — jeder auf seinem Gebiete — zu unterhandeln. Aber nur einen Augenblick beschlich mich dieser Zweisel, den ich sogleich als meiner unwürdig zurückbrängte, entschlossen die Unterredung zu führen."

In der Schilderung dieses weltgeschichtlichen Ereignisses folgen wir den Aufzeichnungen eines Augenzeugen, des französischen Rittmeisters d'Orcep, welcher sich in der Umgebung des Generals von Wimpffen besand.

Die Berhandlungen wurden in einem Zimmer des Erdgeschosses in dem genannten Schlosse geführt. In der Mitte des Gemachs stand ein viereckiger Tisch mit roter Decke. An der einen Seite desselben nahm General von Woltke, links neben ihm Graf Bismarck, rechts General von Podbielski, ihnen gegenüber General von Wimpssen mit seinen beiden Genossen Plaz. Bon den preußischen Offizieren, deren noch sieben oder acht zugegen waren, stellte sich einer auf den Wink des Generals von Poddielski neben den Kamin, um, auf die Krönung desselben gestützt, eine Art Protokoll zu sühren.

Ein minutenlanges Schweigen trat ein. Man fühlte, daß General von Wimpffen in Verlegenheit war, wie er das Gespräch einleiten sollte; aber Moltke, der "große Schweiger", blieb unbeweglich und war entsichlossen, seinem Gegner das erste Wort zu überlassen.

"Es würde mir lieb sein," begann von Wimpffen endlich, "die Besbingungen kennen zu lernen, die Se. Majestät der König von Preußen gewillt ist, uns zu bewilligen."

"Sie sind einfach genug," erwiderte General von Moltfe. "Die Armee ist friegsgesangen mit Waffen und Gepäck; man wird den Offisieren in Anerkennung ihrer tapfern Haltung den Degen lassen, aber sie sind kriegsgesangen wie die Truppen."

"Diefe Bedingungen sind hart," entgegnete General von Wimpffen; "die Haltung der französischen Armee hätte vielleicht bessere verdient. Wäre nicht eine Kapitulation auf folgende Abmachungen bin einzuleiten: Der Plat und seine Artillerie wird übergeben; die Armee behalt ihre Waffen, Fahnen, Gepad, unter ber Zusage, in biefem Kriege nicht ferner gegen Preußen zu bienen; ber Raiser und die Generale verpflichten sich für die Armee, die Offiziere für sich selbst; Preußen bestimmt den Teil Frankreichs (wenn nicht Algier vorgezogen wird), wohin sich die Armee bis zum Friedensschlusse zurückzuziehen hat." Wimpffen fügte noch ciniges Beitere hinzu; als er inzwischen mahrnahm, bag fein Gegner unerbittlich blieb, versuchte er ein Bild der besondern Borkommnisse und Verlegenheiten zu entrollen, die ihn in das Oberkommando ein= führten und mahrend besselben begleiteten; alsbald indeffen mahr= nehmend, daß dieser Appell an die menschliche Teilnahme des Gegners wirkungslos blieb, nahm er einen lebhaftern Ton an und erklärte: "Im übrigen, General, wenn feine andern Zugeständnisse gemacht werben können, so sehe ich mich außer ftande, Ihre Bedingungen anzunehmen. Ich werbe an meine Armee und an das Glück der Schlachten noch einmal appellieren, und entweder mich durchzuschlagen ober in Seban mich zu verteidigen wiffen."

Hier unterbrach ihn General von Moltke: "Ich bin voll großer und besondrer Hochachtung vor Ihrer Person; ich würdige die Schwierigskeiten Ihrer Lage, und ich bedaure, Ihren Forderungen nicht nachskommen zu können; was aber einen erneuten Durchbruchsversuch oder Ihren Entschluß angeht, sich in Sedan zu verteidigen, so muß ich Ihnen bemerken, daß das eine so unmöglich ist wie das andere. Gewiß, Sie haben noch immer über Bruchteile einer ausgezeichneten Armee Verfügung, Ihre Kerntruppen sind ersten Ranges, aber ein großer Teil Ihrer Infanterie ist demoralisiert, denn wir haben heute im Laufe des Tags über zwanzigtausend unverwundete Gesangene gemacht. Sie

haben noch achtzigtausend Mann; wir stehen Ihnen mit zweihunderts vierzigtausend Mann und fünshundert Geschützen gegenüber; bestimmen Sie einen Ihrer Offiziere, der sich von der Genauigkeit meiner Angaben überzeugen mag. Sie können nicht durch und können sich ebensowenig in Sedan halten, denn Sie haben keine Munition mehr und nur Lebenssmittel auf achtundvierzig Stunden."

General von Wimpffen, als er seinen Gegner so wohl unterrichtet sah, suchte ihm von andrer Seite ber beizukommen. "Ich möchte doch glauben," fo fuhr er fort, "daß es auch, vom politischen Standpunkte aus angesehen, sich empfehlen wurde, ber mir unterstellten Armee ehren-Sie munichen ben Frieden, und vollere Bedingungen zu gewähren. über kurz oder lang werden Sie ihn haben. Bas die französische Nation vor allem kennzeichnet, ist ihre hochherzige und ritterliche Gesinnung; eine solche Gesinnung aber ist allemal erkenntlich für Akte des Edelmuts, denen sie begegnet. Berfahren Sie umgekehrt, schreiten Sie zu den härtesten Maßregeln, jo wecken Sie Zorn und Haß in den Herzen aller unferer Solbaten und verleten die Eigenliebe der Nation aufs empfindlichste. All die alten Leidenschaften und Gegensätze werden wieder wachgerufen und Sie geraten in Gefahr, einen nicht enden= wollenden Krieg zwischen Breußen und Frankreich entbrennen zu sehen."

Hier fiel Graf Bismarck ein: "Ihre Beweisführung, Herr General, scheint beim ersten Anblick ernstlich zu sein, aber sie scheint es nur und ist im Grunde unhaltbar. Man muß im allgemeinen sehr wenig an die Dankbarkeit glauben, und am allerwenigsten an die Dankbarkeit eines Bolkes. Man kann zur Not an die wohlwollenden Gesinnungen eines Herrschers und seiner Familie glauben, ja man kann ihnen unter Umständen ein vollkommenes Bertrauen schenken; aber, ich wiederhole es, von der Dankbarkeit einer Nation ist nichts zu erwarten. Wenn das französische Bolk ein Bolk wie ein anderes wäre, wenn es dauers hafte Einrichtungen hätte, wenn es, wie das unsrige, Berehrung und Achtung vor seiner Regierungsform und einem Fürsten hätte, welcher sest auf seinem Throne sitzt, so könnten wir an die Dankbarkeit des Kaisers und seines Sohnes glauben und auf diese Dankbarkeit Wert legen; aber in Frankreich sind seit achtzig Jahren die Regierungsformen

so wenig dauerhaft gewesen, sie haben mit einer so feltsamen Raschheit gewechselt, daß es von seiten einer benachbarten Ration Unverstand sein murbe, Hoffnungen auf die Freundschaft eines französischen Berrschers Überhaupt aber würde es Thorheit sein, sich einzubilben, baß Frankreich uns unfere Erfolge verzeihen konnte. Sie find ein über bie Magen eifersüchtiges, reizbares und hochmutiges Bolk. zwei Jahrhunderten hat Frankreich dreißigmal Deutschland den Krieg erflärt, und biesmal wie immer aus Eifersucht, weil man uns unsern Sieg von Sabowa nicht verzeihen konnte, obgleich biefer Sieg Frankreich und feinem Ruhme feinen Gintrag gethan hatte. Aber es scheint, baß ber Sieg ein bem französischen Bolte allein gehörenbes Borrecht, daß er ein Monopol für dasselbe ift. Man konnte uns Sadowa nicht verzeihen, und man würde uns Seban verzeihen? Nimmermehr! Wenn wir jest den Frieden schlöffen, in fünf Jahren, in gehn Jahren, sobald Frankreich es vermöchte, wurde es ben Krieg wieder anfangen. ist die Dankbarkeit, die wir von der frangösischen Nation zu erwarten haben. Wir find im Gegensat dazu eine friedliebende Nation, welche in Ruhe zu leben wünscht und leben würde, wenn man uns nicht Beute ift es genug. fortwährend reizte. Frankreich muß für seinen eroberungsluftigen und ehrgeizigen Charakter gezüchtigt werben; wir wollen ausruhen, wir wollen die Sicherheit unfrer Rinder mahren, und bazu ist es nötig, daß wir zwischen Frankreich und uns eine Schutzwehr, ein Gebiet, Feftungen und Grenzen haben, die uns für immer gegen einen Angriff ichugen!"

General von Wimpffen suchte hierauf geltend zu machen, daß Graf Bismarck ein früheres Frankreich, etwa das Frankreich von 1815 geschildert habe. Alle diese Dinge hätten seitdem eine große Wandlung ersahren; jeder strebe nach Wohlleben, nicht nach Ruhm und Krieg, und der Wunsch der Nation ginge in der That dahin, eine Verbrüdezung der Bölker auszurusen. Sin Blick auf England beweise am besten, wie sehr das gegenwärtige Frankreich von dem vergangenen verschieden sei. Die Engländer seien jetzt die besten Freunde der Franzosen. So würde sich auch das Verhältnis zwischen Frankreich und Deutschland gestalten, wenn Deutschland verstände, edelmütig zu sein.

An biefer Stelle ergriff Graf Bismard, nachdem er schon vorher durch Mienen und Bewegungen seine Zweifel an den Auslassungen bes Generals von Wimpffen ausgebrückt hatte, abermals bas Wort: "Ich kann nicht zugeben, General, daß sich biese Dinge zum Beffern geändert hätten. Es war auch diesmal wieder Frankreich, welches den Krieg wollte; lediglich um der Ruhmsucht der Nation zu fröhnen und dadurch mittelbar die erschütterte Herrschermacht zu befestigen, lediglich aus diesem Grunde wurden wir durch den Kaiser herausgefordert. Wir wissen sehr wohl, daß ein vernünftiger, in seinem Kerne gesunder Bruchteil Ihres Bolkes biesen Krieg nicht wollte; aber auch biese ruhigern Elemente gaben schießlich ohne sonderliches Widerstreben nach. Wir wissen auch, daß es nicht die Armee war, die vor allem zum Kriege brängte, es war vielmehr die Bartei, die in Ihrem Lande die Regierungen macht und fturzt. Das Strafenvolt und die Journalisten (und dies lette Wort betonte er), die find es, benen wir eine Lektion erteilen muffen. Und beshalb muffen wir nach Paris. Das Glud ber Schlachten bat uns die besten Solbaten, die besten Offiziere der frangofischen Armee überliefert; sie in Freiheit seten, um sie aufs neue gegen uns marschieren zu sehen, mare Wahnsinn. Es murbe ben Krieg verlängern und dem Interesse beiber Bölfer widersprechen. Nein. General, alle Teilnahme, die und Ihre perfonliche Lage einflößt, alle gute Meinung, die wir von Ihrer Armee begen, - beibes barf uns nicht bestimmen, von ben Bedingungen zurückzutreten, die wir gestellt baben."

"Wohlan benn," erwiderte General von Wimpffen, "da es mir in gleicher Beise unmöglich ist, diese Bedingungen anzunehmen, so möge ber Kampf auß neue beginnen."

An dieser Stelle nahm General von Castelnau das Wort. Er bemerkte mit zögernder Stimme: "Ich halte den Augenblick für gekommen, mich meines Auftrags zu entledigen. Der Kaiser hat mich beauftragt, Sr. Majestät dem Könige Wilhelm zu bemerken, daß er ihm seinen Degen ohne Bedingung geschickt und sich durchaus persönlich ihm ergeben habe, aber nur in der Hoffnung, daß dies den König bewegen werde, der französischen Armee eine ehrenhafte Kapitulation zu bewilligen."

"Ist bas alles?" fragte Herr von Bismarck. "Ja."

"Aber welcher Degen ist es, ben ber Kaiser überreicht hat? Ist es der Degen Frankreichs oder sein Degen? In dem erstern Falle könnten die Bedingungen bedeutend verringert werden, und Ihre Sens dung würde von der größten Wichtigkeit sein!"

"Es ist einfach ber Degen des Raisers."

"In diesem Falle," bemerkte rasch und fast mit Freudigkeit General von Moltke, "ändert es nichts an den Bedingungen." Und er fügte hinzu: "Der Kaiser wird für seine Person alles erhalten, was ihm belieben wird zu verlangen."

Auf biefe Worte des Generals von Moltfe wiederholte von Wimpffen nur: "So werden wir denn die Schlacht wieder aufnehmen."

"Um vier Uhr früh läuft der Waffenstillstand ab," antwortete Woltke. "Ich werde um diese Stunde das Feuer auf die Stadt eröffnen lassen."

Die Unterhandlungen waren am Ende; alles schien gescheitert; die Pferde wurden befohlen. Niemand sprach; es war ein eisiges Schweigen.

In diesem Augenblicke nahm Graf Bismarck noch einmal das Wort: "Ja, General, Sie verfügen über tapfere Soldaten, und Ihre erneuten Anstrengungen werden uns neue, herbe Verluste verursachen; aber wozu kann es dienen? Morgen abend werden Sie nicht weiter sein als heute, und nur das Bewußtsein wird Sie begleiten, das Blut Ihrer und unsrer Soldaten nutzlos vergoffen zu haben. Soll eine augenblickliche Verstimmung über das Schicksal dieser Konserenz entscheiden? General von Moltke wird Ihnen, wie ich hoffe, den Beweis führen, daß jeder Widerstand von Ihrer Seite vergeblich ist."

Man setzte sich wieder. General von Moltke nahm das Wort: "Ich bestätige aufs neue, daß ein Durchbrechungsversuch nie und nimmer gelingen kann; denn abgesehen von unser großen Überlegenheit an Truppen und Artillerie, versügen wir auch über Stellungen, von denen aus wir im stande sind, Sedan in zwei Stunden in Brand zu schießen."

"D, diese Stellungen sind nicht so stark, wie Sie sie schilbern," unterbrach von Wimpffen.

PULLIS LILLA.

AND P LENGE AND THE CENTER STATE OF STATE



Begegnung Napoleous mit Bismarck am Morgen und pon w.

Mit Genehmigung ber Bho



der Schlacht bei Sedan auf der Strafe Bedan-Donchern. amphausen.

raphifden Gefellicaft in Berlin.

THE NEW TIA

ASTOP, LENGE AND TILDEN FOUNDATIONS R "Sic sind in der Ortskunde der Umgebungen von Sedan nicht genug bewandert," suhr General von Moltke fort, "und hier ist so recht ein Fall gegeben, um die Einbildungen Ihrer Nation an einem Musterbeispiel zu zeigen. Bei Beginn des Feldzugs sind nur Karten von Deutschland an alle Offiziere der französischen Armee verteilt worden, und so haben sie sich selber des Wittels beraubt, im entscheidenden Augenblicke sich im eignen Lande zurechtfinden zu können. Es ist wie ich gesagt habe: unsre Stellungen sind nicht nur sehr stark, sie sind unangreisbar."

General von Wimpsien sand keine Antwort; er fühlte zu sehr die Wahrheit bessen, was gesagt worden war. Nach einer Pause bemerkte er: "Ich würde gern von dem Anerbieten Nupen ziehen, das Sie mir, General, bei Beginn unsrer Unterredung gemacht haben; gestatten Sie mir, zur Kenntnisnahme Ihrer Positionen einen meiner Offiziere abssenden zu dürsen. Nach seiner Rücksehr will ich meine Entscheidung treffen."

"Schicken Sie niemanden, es ift nuhlos," erwiderte General von Moltke trocken, "Sie können mir glauben. Überdies bleibt nicht viel Zeit mehr zu Überlegungen. Es ist Mitternacht; um vier Uhr früh läuft der Waffenstillstand ab, und ich kann Ihnen keine längere Frist bewilligen."

"Unter allen Umständen kann ich eine so wichtige Entscheidung nicht allein treffen," entgegnete von Wimpffen, "ich muß meine Generale zu Rate ziehen. Wo soll ich sie zu dieser Stunde in Sedan finden? Eine bestimmte Antwort bis um vier Uhr zu geben, ist unmöglich; eine kurze Verlängerung des Waffenstillstands scheint mir unerläßlich zu sein."

Als General von Woltke dies verweigerte, neigte sich Graf Bismarck etwas nach rechts und flüsterte ihm einige Worte zu, die darauf hin-wiesen, daß der König erst um neun Uhr einträfe, und daß es nötig sein werde, dies Eintreffen abzuwarten. General von Woltke wandte sich nach diesem kurzen, in gedämpster Stimme geführten Zwiegespräch an Wimpsfen, um ihm mitzuteilen, daß der Waffenstillstand dis neun Uhr verlängert werden solle.

Hiernach war die Konferenz im wesentlichen beendet; was noch gessprochen wurde, betraf einige Einzelheiten, für den Fall eines Zustandeskommens der Kapitusation.

Es war ein Uhr nachts, als sich die Bevollmächtigten, ohne zu einer Verständigung gelangt zu sein, trennten. Bismarck hatte kaum ein paar Stunden geschlasen, so wurde er in aller Morgenfrühe schon wieder geweckt. Vor der Thür seines Quartiers in dem Städtchen Donchery hielt der General Reille, der ihm meldete, daß der Kaiser Napoleon ihn zu sprechen wünsche und sich bereits auf dem Wege bestinde. Wenige Minuten darauf bestieg Bismarck sein Pserd und ritt aus der Stadt hinaus auf Sedan zu. In der Gegend von Frénois traf er den Kaiser. Sine seltsame Begegnung war es, welche hier auf der offenen Landstraße von Sedan nach Donchery stattsand. Was hatte zu dieser Scene in der gewaltigen Sedantragödie, welche der Künstler in unserm Vilde mit ergreisender Wahrheit darstellt, geführt?

Als die französischen Bevollmächtigten nach Sedan zurückgesehrt waren, hatte sich Wimpffen sogleich nach dem Schlosse begeben, in welchem der Kaiser wohnte. Derselbe wurde aus dem Schlase geweckt, und kurze Zeit darauf stand der Oberbesehlshaber seines Heeres vor ihm. "Sire," sagte er erregt, "man legt uns harte Bedingungen auf; ich habe vergeblich bessere zu erlangen getrachtet. Nur Eure Majestät können uns möglicherweise aus dieser Lage besreien." "General," antswortete der Kaiser, "um fünf Uhr begebe ich mich in das deutsche Hauptsquartier und werbe sehen, ob der König uns günstiger gesonnen ist."

Der Morgen bes 2. September zog bämmernd herauf, als sich ber Kaiser auf die Fahrt nach Donchern begab, um Schonung und Gnabe von dem obersten Kriegsberrn des siegreichen Heeres zu erbitten. Welche Gedanken und Gefühle mögen das Innere des gestürzten Gewalthabers durchwogt haben, als sein Wagen durch das mit Blutopfern und Trümmern bedeckte Schlachtselb dahinfuhr.

"Sieh bort empor die bleichen Schatten steigen, Die ernst und lautlos dir vorüberstiehn! Ertennst du sie, regt bein Gewissen sich? — Edfar, die Toten grußen bich!" PER COLUMN TORK .

AS US ALED OF AND SULTED FOR PURPLISHED



Napoleon wird durch Bismarck jum König 1

von w. c

Mit Genehmigung ber Photog



Mhelm nach dem Schlößchen Bellevne geleitet.

mp fauten. Stifchen Gefeuschaft in Berlin.



Napoleon wird durch Bismarck zum König i von w. C

Mit Genehmigung ber Photog



bilden Gefeuschaft in Berlin

THE NEW YORK PUBLIC LIBRART

ASTOR, DENCE AND TO PEOPLE AND

Des Raisers Weg zu bem milben König Wilhelm führte an ber Thur bes eisernen beutschen Kanzlers, an ber bes noch härtern Schlachtensmeisters Moltke vorüber. Malen wir uns die Vorgänge jenes Morgens in Doncherh im Anschluß an des Künstlers Bild und nach der schlichten, markigen Schilderung des Haupthelben in diesem Drama nun weiter aus! Bismarck erzählt:

"Der Raiser saß mit brei Offizieren in einer zweispannigen Rutsche, und brei andere waren zu Pferde bei ihm. Ich kannte bavon nur Reille, Caftelnau, Moscava und Baubert. Ich hatte meinen Revolver umgeschnallt und fein Auge haftete einen Moment baran. Ich grußte militarisch, er nahm die Dute ab, und die Offiziere thaten das gleich= falls, worauf ich sie auch zog, obwohl das gegen das Reglement ist. Er sagte: Couvrez-vous donc!' - Ich behandelte ihn durchaus wie in St. Cloud und fragte nach seinen Befehlen. Er erkundigte fich, ob er den König sprechen könne. Ich sagte ihm, das sei unerfüllbar, da Seine Majestät brei Meilen von hier entfernt sein Quartier habe. Ich wollte aber nicht, daß er eber mit ihm zusammenkame, als bis wir wegen ber Kapitulation mit ihm im Reinen wären. Dann fragte er, wo er bleiben konne, was darauf hindeutete, daß er nicht nach Ceban zurudfehren tonnte, indem er bort Unannehmlichfeiten erfahren batte ober befürchtete. Die Stadt mar voll betrunkener Soldaten, die ben Einwohnern sehr beschwerlich fielen. Ich bot ihm mein Quartier in Donchery an, welches ich fogleich räumen wollte. Er nahm bas an. Aber ein paar hundert Schritte vor dem Orte ließ er halten und meinte, ob er nicht in dem Hause, das dort war, bleiben konnte. Ich schickte meinen Better hinein, ber mir inzwischen nachgeritten war, und fagte nach bessen Bericht, ce ware sehr armlich. Er antwortete, bas schabe nichts. Ich fticg nun, nachdem er hinübergegangen und wieder zuruckgekommen war, da er wahrscheinlich die Treppe, die hinten hinaufging, nicht gefunden hatte, mit ihm hinauf in ben erften Stock, wo wir in ein kleines einfenstriges Zimmer traten. Es war bas beste im Hause, hatte aber nur einen fichtenen Tisch und zwei Binsenstühle.

"Hier hatte ich nun eine Unterredung mit ihm, die fast brei Biertelstunden dauerte. Er beklagte zuerst biesen unseligen Krieg, den

er nicht gewollt habe. Er fei zu ihm burch ben Druck ber öffentlichen Meinung genötigt worden. Ich entgegnete, auch bei uns hätte niemand und am wenigsten der König den Krieg gewünscht. Wir hätten die spanische Frage eben als eine spanische angesehen und nicht als eine beutsche, und wir hatten von den guten Beziehungen des fürstlich Hohenzollernschen Hauses zu ihm erwartet, daß dem Erbprinzen eine Berftändigung mit ihm leicht fallen wurde. Dann tam er auf die gegenwärtige Lage zu sprechen. Er wollte babei vor allem eine günftigere Kapitulation. Ich erklärte, auf Berhandlungen hierüber nicht eingeben zu können, da dies eine rein militärische Frage sei, bei der Woltke Dagegen ließe sich über einen etwaigen Frieden entscheiben müsse. sprechen. Er antwortete, er sei Gefangener und folglich nicht in der Lage, sich hier zu entscheiben, und als ich barauf fragte, wen er hierin für befugt hielte, verwies er mich an die Pariser Regierung. Ich bemerkte ihm, daß sich bann die Dinge feit gestern nicht geandert hätten, und daß wir darum auf unsern alten Forderungen in betreff ber Armee bestehen müßten, um ein Pfand bafür zu haben, daß die Resultate der gestrigen Schlacht uns nicht verloren gingen. ber mittlerweile, von mir benachrichtigt, eingetroffen war, hatte dieselbe Meinung und begab sich zum Könige, um ihm bas zu sagen."

Von dem seit dem Worgen des 2. September 1870 zu den westgeschichtlichen Örtlichkeiten gehörenden Schauplatz jenes Vorgangs giebt
ein Augenzeuge folgende Beschreibung: "Etwa achthundert Schritt von
der Maasbrücke bei Donchery rechts von der mit Pappeln bepflanzten
Chaussee steht ein einzelnes Haus, das damals von dem Weber Fournais
aus Belgien bewohnt war. Es war gelblich angestrichen, zweistöckig
und hatte vier Fenster in der Front. Daneben besand sich ein weißblühendes Kartosselselh, während rechts über dem Wege nach dem etwa
fünszehn Schritte von der Straße entsernten Hause einige Büsche standen.
Hier fand die weitere Unterredung des Kaisers und des Kanzlers,
während beide auf den herausgebrachten Binsenstühlen saßen, statt, wie
unser Vild die Scene darstellt.

"Draußen vor bem Hause," erzählt Bismarck weiter, "lobte ber Kaiser unsere Armee und ihre Führung, und als ich ihm barauf zugab,

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASE R. LENUX AND TILDEN PHINOXTIONS R I



Napoleon III. und Fürst Bismarck am Morgen nach der von W. Ca

Mit Genehmigung ber Photogr



lacht bei Sedan vor dem Weberhauschen bei Douchern, haufen.

iden Gefellicaft in Berlin.

des mei in S

Des

mai aud

unt Rei

mil jal

um

in er

Et

S In In

THE NEW YORK

FUELIC LIBRART

ASTORILENGE AND TOPN FOUNDATIONS

er E

h di ii g

1

Des Kaisers Weg zu bem milben König Wilhelm führte an ber Thür bes eisernen beutschen Kanzlers, an ber bes noch härtern Schlachtensmeisters Moltke vorüber. Malen wir uns die Vorgänge jenes Morgens in Donchery im Anschluß an bes Künstlers Bilb und nach ber schlichten, markigen Schilderung bes Haupthelben in diesem Drama nun weiter aus! Bismarck erzählt:

"Der Kaiser saß mit brei Offizieren in einer zweispannigen Rutsche, und drei andere waren zu Pferde bei ihm. Ich kannte davon nur Reille, Castelnau, Moscava und Baubert. Ich hatte meinen Revolver umgeschnallt und sein Auge haftete einen Moment baran. Ich grußte militarisch, er nahm die Dute ab, und die Offiziere thaten bas gleich= falls, worauf ich sie auch zog, obwohl das gegen das Reglement ist. Er sagte: .Couvrez-vous donc!' — Ich behandelte ihn burchaus wie in St. Cloud und fragte nach seinen Befehlen. Er erkundigte sich, ob er den König sprechen könne. Ich sagte ihm, das sei unerfüllbar, da Seine Majestät brei Meilen von hier entfernt sein Quartier habe. Ich wollte aber nicht, daß er eber mit ihm zusammenkame, als bis wir wegen ber Kapitulation mit ihm im Reinen wären. Dann fragte er, wo er bleiben könne, was darauf hindeutete, daß er nicht nach Sedan zurückfehren konnte, indem er bort Unannehmlichkeiten erfahren hatte ober befürchtete. Die Stadt mar voll betrunkener Soldaten, die ben Einwohnern sehr beschwerlich fielen. Ich bot ihm mein Quartier in Donchery an, welches ich fogleich räumen wollte. Er nahm das an. Aber ein paar hundert Schritte vor dem Orte ließ er halten und meinte, ob er nicht in dem Hause, das dort war, bleiben konnte. Ich schickte meinen Better hinein, ber mir inzwischen nachgeritten war, und fagte nach bessen Bericht, ce ware fehr armlich. Er antwortete, bas schabe nichts. Ich stieg nun, nachdem er hinübergegangen und wieder zuruckgekommen war, da er wahrscheinlich die Treppe, die hinten hinaufging, nicht gefunden hatte, mit ihm hinauf in den ersten Stock, wo wir in ein kleines einfenstriges Zimmer traten. Es war das beste im Hause, hatte aber nur einen fichtenen Tisch und zwei Binsenstühle.

"Hier hatte ich nun eine Unterredung mit ihm, die fast brei Biertelstunden dauerte. Er beklagte zuerst diesen unseligen Krieg, den

er nicht gewollt habe. Er sei zu ihm burch ben Druck ber öffentlichen Meinung genötigt worden. Ich entgegnete, auch bei uns hatte niemand und am wenigsten ber König ben Krieg gewünscht. Wir hatten die spanische Frage eben als eine spanische angesehen und nicht als eine beutsche, und wir hatten von ben guten Beziehungen bes fürftlich Sobenzollernschen Hauses zu ihm erwartet, daß dem Erbprinzen eine Berftändigung mit ihm leicht fallen wurde. Dann tam er auf die gegenwärtige Lage zu sprechen. Er wollte babei vor allem eine gunftigere Rapitulation. Ich erflärte, auf Verhandlungen hierüber nicht eingehen zu können, da dies eine rein militärische Frage sei, bei ber Moltke Dagegen ließe sich über einen etwaigen Frieden entscheiden musse. sprechen. Er antwortete, er sei Gefangener und folglich nicht in der Lage, sich hier zu entscheiben, und als ich barauf fragte, wen er hierin für befugt hielte, verwies er mich an die Pariser Regierung. bemerkte ihm, daß sich dann die Dinge seit gestern nicht geandert hatten, und daß wir darum auf unsern alten Forderungen in betreff ber Armee bestehen mußten, um ein Pfand bafur zu haben, daß bie Resultate ber gestrigen Schlacht uns nicht verloren gingen. Moltke, ber mittlerweile, von mir benachrichtigt, eingetroffen war, hatte dieselbe Meinung und begab sich zum Könige, um ihm bas zu sagen."

Bon dem seit dem Morgen des 2. September 1870 zu den weltzgeschichtlichen Örtlichkeiten gehörenden Schauplatz jenes Borgangs giebt ein Augenzeuge folgende Beschreibung: "Etwa achthundert Schritt von der Maasdrücke bei Donchertz rechts von der mit Pappeln bepflanzten Chaussee steht ein einzelnes Haus, das damals von dem Weber Fournais aus Belgien bewohnt war. Es war gelblich angestrichen, zweistöckig und hatte vier Fenster in der Front. Daneben besand sich ein weißblühendes Kartosselselh, während rechts über dem Wege nach dem etwa fünszehn Schritte von der Straße entsernten Hause einige Büsche standen. Hier fand die weitere Unterredung des Kaisers und des Kanzlers, während beide auf den herausgebrachten Binsenstühlen saßen, statt, wie unser Bild die Scene darstellt.

"Draußen vor dem Hause," erzählt Bismarck weiter, "lobte der Kaiser unsere Armee und ihre Führung, und als ich ihm darauf zugab,

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY:

ASCIR LENUX AND TILLEN PHINDX TIONS R



Napoleon III. und Fürst Bismarck am Morgen nach der Don W. Ca

Mit Genehmigung ber Bhotogr



hlacht bei Bedau vor dem Weberhauschen bei Douchern.

phausen.

ifden Gefellschaft in Berlin.

THE NEW YORK : PUBLIC LIBRARY :

AN CRIDENT CND THIDENESS STATE D baß die Franzosen sich ebenfalls gut geschlagen hätten, kam er auf die Kapitulationsbedingungen zurück und fragte, ob es nicht möglich sei, daß wir die in Sedan eingeschlossenen Korps über die belgische Grenze gehen und dort entwaffnen und internieren ließen. Ich versuchte ihm nochmals begreislich zu machen, daß dies eine Sache der Militärs sei und nicht ohne Einverständnis mit Woltke entschieden werden könne. Auch habe er soeben erklärt, als Gesangener die Regierungsgewalt nicht ausüben zu können, und so könnten Verhandlungen über derartige Fragen nur mit dem in Sedan kommandierenden General geführt werden.

"Inzwischen hatte man auch nach einem bessern Unterkommen für ihn gesucht, und bie Offiziere bes Generalftabs hatten gefunden, bag das Schlößchen Bellevue bei Frénois, wo ich ihm zuerst begegnet war, zu seiner Aufnahme geeignet, auch noch nicht mit Berwundeten belegt sei. Ich sagte ihm das und riet ihm, dahin überzusiedeln, da es in dem Weberhause unbequem sei, und er vielleicht der Ruhe bedürfe. Wir würden ben König benachrichtigen, daß er bort sei. Er ging barauf ein, und ich ritt nach Donchern zurud, um mich umzukleiben. Dann geleitete ich ihn mit einer Ehrenwache, welche eine Schwabron bes ersten Rüraffierregiments stellte, nach Bellevue. Bei ben Verhandlungen, die hier begannen, wollte ber Kaijer den König haben — er bachte wohl an Weichheit und Gutmütigkeit -, boch wünschte er auch, daß ich teil= nehme. Ich bagegen war entschlossen, daß die Militars, die harter sein fonnen, bas allein abmachen follten, und fo fagte ich, als wir bie Treppe hinaufgingen, zu einem Offizier leise, er moge mich nach fünf Minuten abrufen -- ber König wolle mich sprechen, mas benn auch geschah. In betreff bes Königs teilte man ihm mit, daß er biesen erst nach Abschluß der Kapitulation sehen könne. So wurde die Angelegenheit zwischen Moltke und Wimpffen geordnet, ungefähr so, wie wir es am Abend vorher gewollt hatten. Dann famen die beiben Majeftäten zusammen. Alls ber Kaijer barnach wieber heraustrat, standen ihm bie dicken Thränen in den Augen. Gegen mich war er ruhiger und durch= aus murbig gewesen."

Es wird berichtet, daß zwei Tage später an dem kleinen Beber= häuschen, in dem Napoleon und Bismarck, "die gefallene und die auf= steigende Größe", nebeneinander gesessen hatten, fast alle Blumen und Zweige der an der Vorderwand des Häuschens stehenden Büsche abgepflückt gewesen seien. Jeder, der dort vorübergekommen, hatte sich ein Andenken an den Ort mitgenommen. Von den beiden Binsenstühlen ist der eine durch Geschenk in den Besitz des Kanzlers übergegangen und wird im Museum in Schönshausen ausbewahrt; den andern hat der englische Oberst Walker erworben.

Kurz nach 1 Uhr waren die Kapitulationsbedingungen endgiltig festgestellt, und der Vertrag wurde darauf abgeschlossen. Derselbe lieserte das ganze französische Heer mit den Wassen und Vorräten der Festung Sedan in die Hände der Sieger.

Am Abend des 3. September versammelte der König Wilhelm im Hauptquartier zu Bendresse alle seine höhern Offiziere zu einer Siegesseier um sich. Bei der Tasel brachte er einen Trinkspruch aus, in welchem er seines Heeres und seiner drei großen Paladine in erhebenden Worten gedachte: "Wir müssen heute aus Dankbarkeit auf das Wohl meiner braven Armee trinken. Sie, Kriegsminister von Roon, haben unser Schwert geschärft; Sie, General von Wolkke, haben es geleitet, und Sie, Graf Bismarck, haben seit Jahren durch die Leitung der Politik Preußen auf seinen jezigen Höhepunkt gebracht."

"Roon, Bismard, Woltke — wie ein Erzgefüge Dem festen Fels des Preußentums entsproffen, Kraft eure Brau'n, aus einem Guß gegoffen, Auf Heldenschultern eisenfeste Büge — So schärstet ihr das deutsche Schwert zum Siege!"

Bismarc berichtete an dem genannten Tage seine großen Erlebnisse in einem Briese an seine Gemahlin. Dieses Schreiben wurde von den Franzosen ausgesangen und gelangte nicht an seinen Bestimmungsort. Zwei Jahre später aber, am 6. August 1872, wurde es in der Pariser Zeitung "Figaro" im Facsimile der Fürsten abgedruckt und machte so ungeheures Aussehen, daß an demselben Tage über zweihunderttausend Stück jener Zeitungsnummer verkaust wurden. Diese Urkunde Bismarckschen Denkens und Empfindens darf in einer Lebensschilderung des großen Staatsmannes nicht sehlen; so sinde dieselbe, obwohl sie Wiederholungen von schon Berichtetem enthält, hier ihren Plaz. Der Brief sautet:

"Bendreffe, 3. September.

## Mein liebes Berg!

Vorgestern vor Tagesgrauen verließ ich mein hiesiges Quartier, kehrte heute zurud und habe in ber Zwischenzeit die große Schlacht von Seban am 1. b. M. erlebt, in ber wir gegen breifigtausend Befangene machten, und ben Rest ber frangosischen Armee, ber wir seit Bar le Duc nachjagten, in die Festung warfen, wo sie sich mit dem Raiser friegsgefangen ergeben mußte. Geftern früh 5 Uhr, nachbem ich bis 1 Uhr früh mit Moltke und ben frangösischen Generalen über die abzuschließende Rapitulation verhandelt hatte, weckte mich der General Reille, den ich kenne, um mir zu sagen, daß Napoleon mich zu sprechen wünschte. Ich ritt ungewaschen und ungefrühstückt gegen Seban, fand ben Kaiser im offnen Wagen mit drei Abjutanten und drei zu Pferde baneben auf der Landstraße vor Sedan haltend. Ich faß ab, grüßte ihn ebenso höslich wie in den Tuilerien und fragte nach seinen Be= fehlen. Er wünschte ben König zu sehen; ich sagte ihm der Wahrheit gemäß, daß Se. Majestät brei Meilen bavon, an bem Orte, wo ich jest schreibe, sein Quartier habe. Auf die Frage, wohin er sich begeben solle, bot ich ihm, da ich der Gegend unkundig, mein Quartier in Donchery an, einem kleinen Orte an der Maas, dicht bei Sedan; er nahm es an und fuhr, von seinen sechs Franzosen, von mir und von Karl, der mir inzwischen nachgeritten war, geleitet, durch den einsamen Morgen nach unfrer Seite zu. Vor bem Orte wurde es ihm leib wegen der möglichen Menschenmenge, und er fragte mich, ob er in einem einsamen Arbeiterhause am Wege absteigen konne; ich ließ es besehen durch Karl, der meldete, es sei ärmlich und unrein. "N'importe," ('8 thut nichts), meinte N., und ich stieg mit ihm eine gebrechliche, enge Stiege hinauf. In einer Rammer von zehn Jug Geviert, mit einem fichtenen Tische und zwei Binsenftühlen, sagen wir eine Stunde, bie anbern waren unten. Ein gewaltiger Kontrast mit unserm letten Beisammensein 1867 in den Tuilerien. Unsere Unterhaltung war schwierig, wenn ich nicht Dinge berühren wollte, die ben von Gottes gewaltiger Sand Niedergeworfenen schmerzlich berühren mußten.

Ich hatte durch Karl Offiziere aus der Stadt holen und Moltke bitten lassen, zu kommen. Wir schickten dann einen der erstern auf Rekognoszierung und entdeckten eine halbe Stunde davon in Frénois ein kleines Schloß mit Park. Dorthin geleitete ich ihn mit einer inzwischen herangeholten Eskorte vom Leid-Kürasser-Regiment und dort schlossen wir mit dem französischen Obergeneral Wimpssen die Kapituslation, vermöge derer vierzigs dis sechszigtausend Franzosen, genauer weiß ich es noch nicht, mit allem was sie haben, unsre Gefangenen wurden. Der vorgestrige und gestrige Tag kosten Frankreich hundertstausend Wann und einen Kaiser. Heute früh ging letzterer mit allen seinen Hosseuten, Pferden und Wagen nach Wilhelmshöhe bei Kassel ab.

Es ist ein weltgeschichtliches Ereignis, ein Sieg, für ben wir Gott, dem Herrn, in Demut danken wollen, und der den Krieg entsscheibet, wenn wir auch letztern gegen das kaiserlose Frankreich noch fortsühren müssen.

Ich muß schließen. Mit herzlicher Freude ersah ich heute aus Deinen und Maries Briefen Herberts Eintreffen bei Euch. Bill sprach ich gestern, wie schon telegraphiert, und umarmte ihn angesichts Sr. Majestät vom Pferd herunter, während er stramm im Gliede stand. Er ist sehr gesund und vergnügt. Hans und Friz, Karl sah ich, beide Bülow bei 2. Garde-Dragonern, wohl und munter. Leb' wohl, mein Herz, grüße die Kinder.

Dein

p. 23."

Der Veröffentlicher, ein Herr be Villemessant, knüpfte an den Brief folgende Bemerkungen:

"Beim ersten Durchlesen dieses Briefes hat man ein Gefühl des Erstaunens, und dies Gefühl ist begründet. In dem ganzen Schriftsstücke kommt keine berechnete Wendung vor, die einen Effekt vorbereiten soll; die Thatsachen und Gedanken folgen sich ganz zufällig und ohne jede Emphase. Wit Wühe nimmt man hier und da, gleichsam unter der Oberstäche verborgen, den Ausdruck einer innigen Freude wahr, aber fast ängstlich unterdrückt. Wan könnte sagen, es sei eine Freude, die Beklommenheit vor sich selbst empfindet und durch ihren Ausbruch

ben Wandel des Geschicks herauszufordern fürchtet. Wie jemand, der die Hand vor die Augen halt, um sie vor einem blendenden Lichtstrahl zu schützen, so sucht sich ber preußische Kanzler durch einen Appell an ben Gottesgebanken vor der Verblendung durch den Triumph zu bemahren. Db aus innerftem Glauben ober aus Bietismus — ber Sieger bemütigt sich vor jener unbekannten Macht, welche sich für ihn erklärt hatte. Er erkennt weber sich felbst, noch andern ben Ruhm bes Er= folgs zu. Frei von allem marktschreierischen Wesen, wie von der Sucht hinzureißen, äußert er weber Enthusiasmus noch Geringschätzung; nicht ein Wort der Schmeichelei für die Seinen, nicht ein Wort der Berspottung seiner Feinde entschlüpft seiner Feber: die Hand Gottes hat alles zerschmettert, was zusammengestürzt ist. Dieselbe Zurückhaltung legt er bezüglich ber Folgen bes Sieges an den Tag. Der erfte Bebante, ber bem Staatsmanne fommt, ift ber, bag ber Rampf beenbet ift, die vermutliche Fortsetzung des Kriegs wird nur hypothetisch und an zweiter Stelle behandelt.

"Andrerseits schließt die masvolle Sprache des Berichts nicht die Anschaulichkeit und Genauigkeit, ja nicht einen gewissen malerischen Reiz aus. Das kleine Dorf Donchern, das Arbeiterhäuschen am Wege, die enge Stiege, der sichtene Tisch, die beiden Stühle, auf dem einen von ihnen der Kaiser Napoleon, besiegt, entthront, auf dem andern Graf Bismarck, der Urheber unsres Untergangs, rücksichtsvoll, beinahe verslegen, und achtungsvoll höslich wie einst in den Tuilerien — welches historisches Gemälde in sechs Zeilen!

"Und unmittelbar auf biese Darstellung von förmlich Schwindel verursachenden Kontrasten nun die Gefühle für seine Familie! Frau von Bismarck (das teure Herz), Marie, Herbert, Bill, Hans und Friz, allen zeigt ein freundliches Wort, daß ihrer gedacht ward, und zuletzt der Gruß an die Kinder. Der Bericht über die Schlacht ist in ein Idhil eingefügt. Der ungefünstelte Brief des Grasen Otto von Bismarck ist ein Gemälde seines Charasters, und dieser Charaster ist der seines Volks. Welcher Vergleich würde hinreichen, um eine Vorstellung davon zu verschaffen, welchen Brief ein Franzose in gleicher Lage geschrieben hätte, wenn die Vorsehung uns die glän=

zenden Siege anstatt der vernichtenden Niederlage hätte zu teil werden lassen!"

"Run laßt die Gloden Bon Turm zu Turm Durchs Land frohloden Im Jubelfturm!"

Also brachte der Dichter die Stimmung des deutschen Volks nach jenen unvergleichlich großen Kriegserfolgen zum Ausbrucke. Die Hoff= nung aber, daß das Siegesgeläute ber beutschen Lande als Friedens= geläute ausklingen werbe, sollte sich nicht erfüllen. Das ftolze Frankreich wollte sich bem Richterspruche bes Schickfals noch nicht beugen. Das Napoleonische Raiserreich lag zerschmettert am Boben; der französische Freistaat erhob sich zu neuem Kampfe. Zwei ehemalige Abvokaten, Leon Gambetta und Jules Favre, übernahmen die hervorragenoften Stellen in ber "Regierung ber nationalen Verteibigung", jener bas Ministerium bes Innern, bieser bas bes Augern, mahrend ber General Trochu zum Gouverneur von Paris erwählt wurde. "Reinen Boll unfres Gebiets, keinen Stein unfrer Festungen!" bas war bie Losung ber neuen Regierung, welche Jules Favre in seinem Rundschreiben vom 6. September an die auswärtigen Bertreter Frankreichs ausgab. So stold diese Losung klang, verschmähte es der junge Freistaat bennoch nicht, sich nach fremder Hilfe umzusehen. Am 12. September begab sich der berühmteste Mann Frankreichs, der greise Dichter und Beschichtsschreiber Thiers auf eine Rundreise an die Sofe von London, Betersburg, Wien und Florenz, um für Frankreich den Beistand ber unbeteiligten Mächte zu erbitten. Sein Dichtergenosse Biktor Hugo glaubte bie Sendung erfolgreich zu unterftugen, wenn er bie Bergen durch eine starte Phrasenkanonade zu erschüttern suchte: "Baris gehört nicht und allein, Paris ist euer ebensoviel wie unser. Paris ist euer Mittelpunkt. Es ist in Paris, wo man den Herzschlag Europas fühlt. Paris ist die Stadt der Städte. Paris ist die Stadt der Menschen. Deutschland würde Europa vernichten, indem es Paris zerftört."

Diesen Kundgebungen gegenüber wurde im deutschen Heere einfach bie Blücher-Losung ausgegeben:

"Bo liegt Paris? Paris — bahier! Den Finger brauf, bas nehmen wir!"

Mit den deutschen Heerscharen zogen auch Bismarc und seine Leute westwärts, durch die Rebengefilde der Champagne, über Reims und Weaux auf Paris zu. Mehr denn je hatte jest das gewaltige Haupt des deutschen Staatsmannes zu denken, seine Feder zu schreiben. Als Echo auf die französischen Äußerungen erließ er am 13. und 16. September je ein Rundschreiben an die auswärtigen Bertreter des Norddeutschen Bunds, worin er die Unerläßlichseit bestimmter deutscher Forderungen aussprach.

"Wir burfen uns nicht barüber täuschen," so führte er in bem Schreiben aus, "bag wir uns infolge biefes Kriegs auf einen balbigen neuen Angriff von Frankreich und nicht auf einen dauerhaften Frieden gefaßt machen muffen, und bas ganz unabhängig von ben Bedingungen, welche wir etwa an Frankreich stellen möchten. Es ist die Niederlage an sich, es ist unfre siegreiche Abwehr ihres frevelhaften Angriffs, welche die französische Nation uns nie verzeihen wird. Wenn wir jest ohne alle Gebietsabtretung, ohne jede Kontribution, ohne irgendwelche Borteile als ben Ruhm unfrer Waffen aus Frankreich abzögen, so würde boch berfelbe Hag, dieselbe Rachjucht wegen ber verletten Eitelkeit und Herrschsucht in ber frangosijchen Nation zurückbleiben, und sie murbe nur auf ben Tag warten, wo sie hoffen burfte, biefe Befühle mit Erfolg zur That zu machen. — Eine folche Anstrengung wie die heutige, barf ber beutschen Nation nicht dauernd von neuem angesonnen werden, und wir find baber gezwungen, materielle Burgichaften für die Sicherheit Deutschlands gegen Frankreichs künftige Angriffe zu erstreben, Bürgschaften für den europäischen Frieden, der von Deutschland eine Störung nicht zu befürchten hat. Diese Bürgschaften haben wir nicht von einer vorübergehenden Regierung Frankreichs, sondern von der französischen Nation zu fordern, welche gezeigt hat, daß sie jeder Herrschaft in den Krieg gegen uns zu folgen bereit ist, wie die Reihe der seit Jahrhunderten von Frankreich gegen Deutschland geführten Angriffskriege unwiderleglich barthut. Wir können beshalb unfre Forderungen für ben Frieden lediglich darauf richten, für Frankreich den nächsten Angriff

auf die deutsche und namentlich die bisher schutzlose süddeutsche Grenze dadurch zu erschweren, daß wir diese Grenze und damit den Ausgangspunkt französischer Angriffe weiter zurücklegen und die Festungen, mit denen Frankreich uns bedroht, als defensive Bollwerke in die Gewalt Deutschlands zu bringen suchen.

"Die einmütige Stimmung ber beutschen Regierungen und bes beutschen Bolks verlangt, daß Deutschland gegen die Bedrohungen und Bergewaltigungen, welche von allen französischen Regierungen seit Sahr= hunderten gegen uns geübt wurden, durch beffere Grenzen als bisher ge= schützt werbe. So lange Frankreich im Besitze von Strafburg und Det bleibt, ift seine Angriffsstellung stärker als unfre Berteibigungsstellung bezüglich des ganzen Sübens und des linksrheinischen Nordens von Deutschland. Strafburg ift im Besite Frankreichs eine stets offene Ausfallpforte gegen Subbeutschland. In beutschem Befite gewinnen Strafburg und Met bagegen einen befensiven Charafter; wir sind in mehr als zwanzig Ariegen niemals die Angreifer Frankreichs gewesen, und wir haben von letterm nichts zu begehren als unfre von ihm so oft gefährbete Sicher= heit im eignen Lande. Frankreich bagegen wird jeden jett zu schließenden Frieden nur als einen Waffenstillstand ansehen und uns, um Rache für seine jezige Niederlage zu nehmen, ebenso händelfüchtig und ruchlos wie in diesem Jahre wiederum angreifen, sobald es sich durch eigne Araft ober fremde Bündnisse stark genug fühlt. — Bon Deutschland ift keine Störung bes europäischen Friedens zu befürchten. uns der Krieg, dem wir mit Sorgfalt und mit Überwindung unfres burch Frankreich ohne Unterlaß berausgeforderten nationalen Selbst= gefühls vier Jahre lang aus bem Wege gegangen sind, trot unster Friedensliebe aufgezwungen worden ist, wollen wir zukunftige Sicherheit als ben Preis der gewaltigen Anstrengungen fordern, die wir zu unsrer Berteidigung haben machen müssen. Riemand wird uns Mangel an Mäßigung vorwerfen können, wenn wir diese gerechten und billigen Forderungen festhalten."

Die schnöbe Herausforberung Frankreichs zum Kriege, die schnellen, unerhörten Waffenerfolge Deutschlands gaben dem Lenker der deutschen Staatskunst eine fast unbesiegbare Überlegenheit. Wenn hier oder dort an den europäischen Höfen auch noch so warme Sympathieen für Frankreich gehegt worden waren, so hatten dieselben durch die jüngsten Ereignisse schwere Einbuße erlitten. Man hätte jett Frankreich das Wort zurückgeben können, das der Prinz Napoleon 1866 in Bezug auf das niedergeworsene Österreich anwendete: "Mit einem Staatenkadaver schließt man keine Bündnisse."

Der öfterreichische Reichskanzler hatte seiner Zeit, wie wir wissen, eifrig um ein Bündnis mit Frankreich geworben, ja, sogar den Vertragsentwurf für den Abschluß eines Dreibunds mit Frankreich und Italien nach Paris gesandt, der aber dort dis auf spätere Aussührung zu den Atten gelegt worden war. Der Erzherzog Albrecht von Österreich war dann zu Ansang des Jahres 1870 sogar mit einem auf den Dreibund gegründeten Feldzugsplane gegen Norddeutschland hervorgetreten, wonach ein italienisches Heer von hunderttausend Mann in Bahern einrücken sollte. Napoleon hatte auch diesen Entwurf zu den übrigen gelegt. Italien war damals einem solchen Bündnisse durchaus nicht abgeneigt; es hoffte die Freigade Roms, das die Franzosen zum Schutze des Papstes besetzt hielten, auf dem Wege der Freundschaft zu erlangen. Der schnöbe Undank, den es durch diese hinterlistige Politik an seinen Bundesgenossen von 1866 verübte, machte ihm weiter nichts.

Der Racheplan des Herrn von Beust erwies sich, da er zur Ausstührung kommen sollte, als eine Seisenblase, die der damit spielende Knade selbst zerstört. Der plumpen Kriegspolitik Gramonts gegenüber hatte der gewiegte österreichische Diplomat nur Kopfschütteln und warnende Noten, daß Österreich unter solchen Umständen sich nicht am Kampse gegen Deutschland beteiligen und neutral bleiben werde. Kaiser Franz Joseph wies denn auch das ihm von Napoleon angebotene Bündnis zurück, indem er das schöne Wort sprach: "Ich werde nie vergessen, daß ich ein deutscher Fürst din." Auch der König Viktor Emanuel hielt den Zeitpunkt, da, und die Art, wie Frankreich den Krieg vom Zaune brach, nicht für den Abschluß eines Vertrags geeignet. Die schwichtigten später alle Kriegsgelüste, auch dann, als die Regierung der "nationalen Verteidigung" Frankreichs dieselben zu erregen suchte.

So blieb Österreich in seiner Ruhe; Italien aber benützte die Gelegenheit, jetzt das letzte Hindernis seiner Einheit mit eigner Hand zu zertrümmern, indem es am 20. September unter dem Siegestauschen der deutschen Wassen seine Heere in das ihm disher durch die französische Macht versperrte Rom einrücken ließ. England beschränkte seine Zuneigung für Frankreich auf einen flotten Handel mit Wassen für das Kriegsheer und Kohlen für die Flotte. Rußland bewahrte Deutschsland gegenüber seine wohlwollende Neutralität, wie sie es früher Preußen gegenüber gethan hatte.

Unter biefen Umständen hielt es Jules Favre für geraten, mit Bismarck Friedensverhandlungen anzuknüpfen. Er machte sich 19. September von Paris auf und fuhr bem Hauptquartiere bes beutschen Heeres entgegen. Er hatte keine weite Reise mehr zu machen. Nur wenige Meilen von Paris war es, als er in der Nähe des Dorfchens Montry in bem Schlosse La Haute Maison mit Bismarck zu-Es war dies ein einfaches, altes Gebäude, auf einer be= sammentraf. walbeten Anhöhe gelegen, welches unter bem Kampfe mit französischen Freischaren, den Franktireurs, stark gelitten hatte. Nach Jules Favres eignem Bericht gestaltete sich das Zusammentreffen der beiden Staats= manner also: "Diese Ortlichfeit," bemerkte ber Graf Bismarck, "scheint mir wie gemacht für die Franktireurs, von denen die Gegend bier voll ift. Wir machen auf fie schonungslose Jagb; benn fie find keine Solbaten; wir behandeln sie als Raubgefindel." — "Aber," beklagte ich mich, "es find boch Franzosen, welche ihren Boden, ihren Herd und ihr Haus verteibigen. Sie leiften Widerstand gegen Ihre Invasion und find sicher in ihrem Rechte. Sie aber verkennen das Kriegsgesetz, indem Sie es nicht auf diese Leute anwenden." — "Wir kennen nur Solbaten, welche einer regelmäßigen Disziplin unterworfen find," ver= sette ber Graf, "bie andern sind außerhalb bieses Gesetses." innerte ihn an die preußischen Erlasse von 1813 und an den Kreuzzug, welcher damals gegen die Franzosen gepredigt wurde." "Richtig!" sagte der Graf Bismarck. "Aber unfre Baume zeigen noch bie Spuren berjenigen Landeseinwohner, welche Ihre Generale hängen ließen!" — Favre hatte außer der ersten Unterredung am folgenden Tage in dem

Rothschildichen Schlosse Ferrieres noch zwei weitere. Es handelte sich hierbei hauptsächlich um die Bewilligung eines Baffenstillstands. Während besselben sollte eine einzuberufende Nationalversammlung in Baris ober in einem andern Orte Frankreichs sich konstituieren und eine befinitive Regierung mählen, damit biese die Friedensverhandlungen mit dem deutschen Hauptquartiere eröffnen könnte. Bismarcks lette Forderungen für die Bewilligung einer Waffenrube von vierzehn bis einundzwanzig Tagen waren folgende: Aufrechterhaltung bes gegen= wärtigen Standes in und vor Baris, Fortbauer ber Feindseligkeiten in und vor Met innerhalb eines bestimmten Umfreises und endlich Übergabe ber Festungen Strafburg, Toul, Bitsch und bes Mont Balerien bei Baris: erstrer unter Kriegsgefangenschaft ber Besatung. Der französische Staatsmann erklärte nach längerm Widerstreit mit sich selbst. biefe Bedingungen seiner Regierung unterbreiten zu wollen. Die Unterhandlungen, in welchen auch die künftigen Friedensbedingungen bereits berührt worden waren, nahmen mehrmals den Charafter höchster Erregung an. "Strafburg ift ber Schlüffel unfres Hauses, und wir wollen ihn haben." Dieser Ausspruch Bismarcks erregte in Favre zwar große Befturzung, boch enblich tamen bie beiben Staatsmanner zu einem leiblichen Einverständnisse. "Ich bin sehr unglücklich, aber nicht ohne hoffnung" - mit biefen Worten verabschiedete fich Jules Favre von dem Grafen Bismard. Über ben Eindruck, den dieser auf ihn gemacht hatte, berichtete er in Paris folgendes:

"Indem ich dies erzähle, habe ich noch alle Einzelheiten des Borsgangs vor Augen, insbesondre das Bild meines furchtbaren Gegners, welcher dabei die Hauptrolle spielte, und mit dem ich das erstemal zusammenkam. Obgleich in vorgerückten Lebensjahren, erschien mir Graf Bismarck in der ganzen Fülle seiner Kraft. Seine hohe Gestalt, sein mächtiger Schädel, seine ausgeprägten Gesichtszüge verliehen ihm ein zugleich gedietendes und hartes Aussehen, welches indessen durch eine natürliche Einsachheit, beinahe Gutmütigkeit, gemildert ward. Sein Empfang war höslich und ernst, ohne alle Afsektation und Steisheit. Sobald die Unterredung begonnen hatte, nahm er eine wohlwollende und mitteilsame Haltung an, welche er während ihrer ganzen Dauer

bewahrte. Er sah mich wahrscheinlich als einen seiner sehr unwürdigen Unterhändler an, aber er war so höflich, es mich nicht merken zu lassen; auch schien ihm meine Aufrichtigkeit Teilnahme einzuflößen. Was mich betrifft, so war ich erstaunt über die Klarheit seiner Ibeen, die Schärfe seines Urteils, die Originalität seines Geistes. Nicht weniger bemerkens= wert war seine völlige Anspruchelosigkeit. Ich erkannte in ihm einen weit über alle Vorstellung bedeutenben Staatsmann, ber nur mit wirflichen Dingen rechnet, allein auf positive und praktische Lösungen bringt, und gegen alles gleichgiltig ift, was nicht zu einem nüplichen Ziele führt. Die große Gewalt, die er ausübt, flößt ihm weber Hochmut noch Täuschungen ein; aber er hält baran fest und giebt sich nicht die Mühe, die Opfer zu verbergen, die er bringt, um sie zu behaupten. Überzeugt von seinem persönlichen Gewichte, sett er dasselbe ganz ein, um das Werk fortzuführen und zu vollenden, welches ihm bisher fo wunderbar gelungen ift, und wenn er, um bies zu thun, weiter oder weniger weit gehen mußte, als er selbst möchte, so wurde er sich bennoch barein ergeben. Ich hatte viel von seiner außerorbentlichen Geschicklichkeit reben hören, aber er hat mich niemals hintergangen. mich durch seine Forderungen und Harten oft verlett, sogar empört; aber ich habe ihn in ben großen wie in ben kleinen Dingen stets ehrlich und punttlich gefunden."

Bismarck schilberte ben französsischen Unterhändler, der sich in Paris auch der patriotischen Thränen rühmte, die er vergossen, seinen Tischgenossen also: "Es ist wahr, er sah so aus, und ich versuchte, ihn einigermaßen zu trösten. Wie ich ihn mir aber genauer betrachtete, — ich glaube ganz bestimmt, daß er nicht eine Thräne herausgebracht hat. Er dachte vermutlich, mit Schauspielerei auf mich zu wirken, wie die Pariser Advosaten auf ihr Publikum. Ich din seft überzeugt, daß er in Ferridres auch weiß geschminkt war, besonders das zweitemal. An diesem Morgen sah er viel grauer aus, um den Angegriffenen und Tiesleidenden vorzustellen. Er ist kein Politiker, er sollte wissen, daß Gefühlsausdrüche nicht in die Politik gehören. Als ich was von Straßburg und Metz sallen ließ, machte er ein Gesicht, als ob das Scherz von mir wäre. Ich hätte ihm da erzählen können, wie ich

einmal mit meiner Frau zu bem großen Kürschner in Berlin ging — wie heißt er boch? — um nach einem Pelz zu fragen, und da nannte er mir für den, der mir gefiel, einen hohen Preis. Sie scherzen wohl, versetzte ich. Nein, erwiderte er, ins Geschäft nie."

Bahrend jene Staatsmänner im Rothschilbschen Sause miteinander verbandelten, schlossen die deutschen Kriegsmänner den gewaltigen Waffenring um Paris, welcher das stolze "Herz Europas" umklammert hielt und in kurzer Zeit zu erdrücken brohte. Wenige Tage barauf mußten die Festungen Toul und Straßburg ihre Thore öffnen und sich den beutschen Siegern auf Gnade und Ungnade ergeben. Angesichts dieser während der Berhandlungen in Ferridres schon in naher Aussicht stehenden Kriegsereignisse waren die Forderungen der deutschen Staatsfunft in der That mäßig genug, und das Zugeständnis so milber Bebingungen mußte hier wie damals in Nikolsburg gewiß den Kriegs= leuten erst abgerungen werden. Dennoch nahm die französissche Re= gierung dieselben nicht an, wie sehr auch Jules Kavre dazu mahnte. Man beharrte auf dem alten Standpunkte und erklärte von neuem: "Weder einen Boll unsers Gebiets, noch einen Stein unfrer Festungen!" Die in Tours errichtete sogenannte "Außenregierung" erließ am 24. September folgende Erklärung: "An Frankreich! Bor ber Ginschließung von Baris hat Herr Jules Favre den Grafen Bismarck besucht, um die Absichten bes Feindes kennen zu lernen. Folgendes ist die Erklärung des Feindes: Breußen will ben Krieg fortseten und Frankreich auf ben Stand einer Macht zweiten Ranges herabsetzen. Preußen beansprucht ben Elsaß und Lothringen bis Met kraft Eroberungsrechts. Für die Gewährung eines Waffenstillstands waat Breußen die Übergabe von Straßburg, von Toul und bem Mont Balérien zu fordern. Das erbitterte Baris würde sich eher unter seinen Trümmern begraben. Auf so unverschämte An= sprüche antwortet man nur durch den Kampf bis aufs äußerste. Frankreich nimmt diesen Kampf auf und rechnet auf alle seine Kinder."

Die seltsame Logik bieser Erklärung stellte Bismarck in seinem Rundschreiben vom 1. Oktober in das rechte Licht, indem er sagte: "Die von uns erstrebte Abtretung von Straßburg und Wetz bedingt eine Berminderung des französischen Gebiets um einen Flächeninhalt,

welcher der Vermehrung desselben durch Savohen und Nizza ziemlich gleichkommt; die Bevölkerung dieser von Italien erworbenen Landesteile aber um etwa dreiviertel Million übertrifft. Wenn man sich nun vergegenwärtigt, daß Frankreich nach dem Zensus (Volkszählung) von 1866 ohne Algerien über achtunddreißig Millionen und mit Algerien, welches gegenwärtig ja einen wesentlichen Teil der französischen Streitsträfte liesert, zweiundvierzig Millionen Einwohner zählt, so liegt auf der Hand, daß eine Verminderung von dreiviertel Millionen der letztern an der Bedeutung Frankreichs dem Auslande gegenüber nichts ändert, diesem großen Reiche vielmehr dieselben Elemente der Machtfülle läßt, durch deren Besitz es im orientalischen wie im italienischen Kriege einen so entscheidenden Einfluß auf die Geschicke Europas auszuüben im stande war."

Am 5. Oktober zog das Große Hauptquartier der Deutschen in Bersailles ein. Was kurz zuvor Viktor Hugo von Paris behauptet hatte, wurde jetzt für Versailles, die Stadt Ludwigs XIV., zur Wahrheit. Der Einzug des Großen Hauptquartiers machte es zum Mittelpunkte der Welt. Das kleine Haus der Madame Jesié in der Rue de Provence Nr. 12, wo Bismarck mit seinem diplomatischen Stade sein Quartier ausschlug, bildete bald den Brennpunkt der europäischen Völkerinteressen. Die undeteiligten Mächte richteten ihre Blicke auf Versailles und solgten mit Spannung den Vorgängen daselbst. Zur Einmischung in den Streit fand dank Bismarcks geschickter Führung der Staatskunst nach wie vor kein Fremder Gelegenheit.

Der greise Thiers brachte von seiner Rundreise nichts als die Bersicherung wärmsten Mitgefühls und gute Ratschläge der benachbarten Großmächte heim. Er mahnte deshalb die kriegerisch gesinnten Resgierungsmänner in Tours, wohin sich auch Gambetta von Paris aus mittels Lustballons geslüchtet hatte, die Friedensverhandlungen wieder aufzunchmen. Ein gleich dringender Rat wurde den Franzosen durch die englische Regierung erteilt. Wan willigte ein, als Thiers sich erbot, in Versailles mit Bismarck zu verhandeln. Es wurden in Frankreich große Hoffnungen auf die Sendung dieses wegen seiner Gelehrsamkeit und Staatskunst gleich hochgeschätzen Mannes gesetzt, welche um so bes

rechtigter erschienen, als Thiers und Graf Bismarck vordem in freunds licher Beziehung zu einander gestanden hatten.

Es war am 29. Oktober, als Thiers in Berfailles eintraf und sich mit einem beutschen Geleitscheine nach Paris begab, um sich von ber bortigen Regierung Bollmacht für seine Friedensvermittlung zu holen. Er erlangte dieselbe nur mit Mühe: benn bem von außen bart bebrangten Baris brobte als neuer Feind der Aufruhr. Die schon zuvor unzufriedenen Volkselemente und Anhanger jener Umfturzpartei, beren Biel die Aufrichtung ber Kommune, bes sozialistischen Gemeinwesens, war, bedrohten die Regierung in ernstester Weise. Am 1. November traf Thiers bei bem Grafen Bismard in Bersailles ein, ber ihn mit ber Achtung und ben Ehren empfing, auf welche seine ausgezeichnete Berfonlichkeit, auch abgesehen von den frühern Beziehungen, vollen Anspruch machen konnte. Die Unterhandlungen nahmen anfangs einen erwünschten Fortgang. Bismarck vermochte im Einverständnisse mit dem Könige in den Abschluß eines Waffenstillstands von achtundzwanzig Tagen auf Grund bes einfachen militärischen Status quo zu willigen. Er ging in seinen Rugeständnissen bis zur außersten Grenze ber Möglichkeit. Bur Berbeiführung einer Nationalversammlung und einer von der gesamten Nation anerkannten Regierung gab er sogar die Wahlen im Elfaß unbedingt frei. Thiers erklärte jedoch, diese Bedingungen nur annehmen zu können, wenn ber eingeschlossenen Sauptstadt auch eine umfassende Berproviantierung zugestanden würde. längern Zwischenverhandlungen sollte auch biefe Forberung gewährt werben, wenn bafür eins ober zwei ber Barifer Forts ben Belagerern eingeräumt wurden. Die Buftimmung hierzu fonnte indeffen Thiers von der Regierung der Nationalverteidigung nicht erlangen. Im Banne bes brobenden Aufruhrs rief bieselbe ihren Bevollmächtigten von Bersailles ab; die Sendung bes Herrn Thiers war damit gescheitert. Die beutschen Waffen mußten noch eindringlicher mit den Parisern reden. "Wir sind noch nicht geschlagen genug," äußerte Trochu, "um vernünftigen Vorftellungen Gebor zu schenken."



## XXX.

## Kaiser und Reich.

"Wer hat das Reich uns aufgebaut, Daß hoch die Zinnen ragen? Bermania, bu Raiferbraut, Ber ließ bich Krone tragen? Das hat mit Macht Der Gine vollbracht, Bon dem mir fingen und fagen." Baul Denfe.

die deutsche Kriegsmacht den Gisenring um Paris immer dichter zog und jeden Ausfallversuch mit starker Hand zurückwies, wandte die deutsche Staatskunft ihre volle Kraft einem vaterländischen Werke von höchster Bedeutung zu. Es galt, den Bau der deutschen Einheit zu vollenden, zu frönen und zu weihen. helllodernde Begeisterung im Brand ber Juliglut hatte die letten trennenden Schranken zwischen dem beutschen Norden und Süden hinweggeriffen. Das gemeinsam auf den Schlachtfelbern von Weißenburg, Wörth und Sedan vergoffene Blut der deutschen Brüder hatte das Band der Einheit unzerreißbar festgekittet. Nun brach mit starker Gewalt der Wunsch der Herzen hervor, diese innerlich vollzogene Einigung burch die rechtliche Form auch vor der Welt gefrönt und geweiht zu sehen, damit der alte Sehnsuchtstraum der Deutschen endlich in Erfüllung gebe.

In Babern sprachen fich alle größern Stäbte in Abressen an ben König für einen Anschluß an den Norddeutschen Bund aus. Die Reaierung folgte bem Willen bes Bolts und vollzog bie weitern Schritte. In den andern süddeutschen Staaten regte sich die Bolksstimmung in ähnlicher Weise. Graf Bismarck hatte bisber alles vermieden, was den Anschein haben konnte, als wollte er einen Druck auf die Ent= schliekungen der Südstaaten ausüben. Er verhandelte deshalb auch jett noch nicht unmittelbar mit ben Regierungen, sondern entsandte ben Minister Delbrud, Brafibenten bes Bunbestanzleramts, von Bersailles nach München, um burch ihn die Wünsche und Borschläge ber babrifchen Regierung entgegenzunehmen. Der leitenbe Minifter Bürttemberas, von Mittnacht, wohnte ben in München erfolgenden Berhand= Zwar zeigte sich in benselben, daß, da Bapern und lungen bei. Bürttemberg eine Reihe von Sonderrechten in dem neuen Bundesstaate für sich in Anspruch nahmen, das Werk noch nicht ohne Schwierigkeiten gelingen werde, doch die allgemeine begeisterte Bolks= stimmung ließ ber Hoffnung Raum, daß dasselbe nicht mehr vereitelt werben könne. Baben und Seffen stellten ben einfachen Antrag auf Eintritt in den Norddeutschen Bund. Die württembergische Regierung brang barauf, daß die in München gepflogenen Berhandlungen im Hauptquartiere zu Berfailles fortgesett würben.

Auf die Einladung Bismarcks erschienen in der zweiten Hälfte des Oktober die Bevollmächtigten der süddeutschen Staaten in Versailles, und die Verhandlungen über die Erweiterung des Norddeutschen Bundes zu einem Deutschen Bunde nahmen ihren Fortgang. Bismarck war bei Feststellung der Grundlagen zur Gewährung von Sonderrechten für die beiden süddeutschen Königreiche bereit, bestand aber auf Beibehaltung derzenigen Bestimmungen des Norddeutschen Bunds, welche demselben vorzugsweise den Charakter eines Bundesstaates gaben. Die Leitung der weitern Verhandlungen überließ Bismarck den Ministern Delbrück und Roon. Es konnte zwar nicht ein Ergebnis erzielt werden, das alle Wünsche zusriedenstellte; aber die Hauptsache war, daß das Einigungs= werk zu stande kam. Am 15. November wurden die Verträge mit Baden und Hessen abgeschlossen, durch welche dieselben in den Nord=

beutschen Bund aufgenommen wurden. Die Verhandlungen mit Bahern, beren Bevollmächtigte sich eine Zeitlang zurückgezogen, wurden nun wieder eingeleitet und rasch zu Ende geführt. Die stolze Bavaria ließ zu gunsten der Hoheitsrechte Germanias einige ihrer frühern Ansprüche sallen, erhielt aber in mehrern Punkten das Zugeständnis einer bevorzugten Stellung unter den Schwesterstaaten, und so wurde der Vertrag mit ihr am 23. November vollzogen. Zwei Tage darauf wurde auch der Vertrag mit Württemberg abgeschlossen. Den beiden süddeutschen Königreichen blieb das Sonderrecht der selbständigen Verwaltung ihrer Sisenbahnen, des Post= und Telegraphenwesens, dem Könige von Vahern außerdem noch die Wilitärhoheit über seine Truppen während des Friedens gewahrt.

Die Bewilligung biefer Ausnahmestellung ber beiben Substaaten rief in weiten Kreisen bes beutschen Bolks und seiner Vertreter Dißstimmung hervor. Bismarck aber, welcher hier in Versailles wie ehe= mals in Nikolsburg, das Erreichbare über das Wünschenswerte stellte, ließ sich durch den Verdruß über kleine Unzulänglichkeiten die Freude an bem Gelingen bes Gangen nicht verderben. Dies beweift bas frohliche Nachspiel, welches den ernsten Verhandlungen mit den Bayern am Abend, da ber Vertrag abgeschlossen wurde, in den Räumen des Bismarcfichen Quartiers folgte, und welches Morit Busch also barftellt: "Gegen zehn Uhr ging ich hinunter zum Thee und fand ba noch Bismard=Bohlen und Hatseld. Der Chef war mit den drei bayrischen Bevollmächtigten (Graf Bray, Lut und Brankh) im Salon. Nach einer Biertelftunde öffnete er die Flügelthür, steckte den Kopf mit freundlichster Miene herein und tam bann mit einem Becher zu uns an den Tisch. "Nun wäre der bayrische Vertrag fertig und unterzeichnet,' sagte er bewegt, bie beutsche Einheit ist gemacht und ber Raiser auch!' Einen Augenblick berrschte Stille; dann bat ich, mir die Feber holen zu bürfen, mit ber er sich unterschrieben. "In Gottes Namen holen Sie sich alle brei,' erwiderte er, bie goldene ift aber nicht barunter.' Ich ging und nahm mir die brei Federn, die neben bem Dokument lagen, und von benen zwei noch naß waren. Auf bem Tische standen zwei leere Champagnerflaschen. "Bringen Sie uns noch eine von biefen,' jagte ber Chef zu einem Diener. "Es ift ein Ereignis," bemerkte er bann nach einigem Nachstunen, bie Zeitungen werben nicht zufrieden fein, und wer einmal in der gewöhnlichen Art Geschichte schreibt, kann unser Abkommen tabeln. Er fann fagen, ber bumme Rerl hatte mehr fordern follen; er hatte es erlangt, fie hatten gemußt; er kann recht haben — mit bem Müffen. Mir aber lag mehr daran, daß die Leute mit der Sache innerlich zufrieden waren. — Was sind Berträge, wenn man muß! — und ich weiß, daß sie vergnügt fort-Ich wollte sie nicht pressen, die Situation nicht ausgegangen sind. nüten. Der Vertrag hat seine Mängel, aber er ist so fester. Ich rechne ihn zu bem Wichtigsten, was wir in diesen Jahren erreicht haben. — Was den Kaiser betrifft, so habe ich ihnen den bei den Berhandlungen damit annehmbar gemacht, daß ich ihnen vorstellte, es muffe für ihren König boch bequemer und leichter sein, gewiffe Rechte bem Deutschen Kaiser einzuräumen, als bem benachbarten Könige von Breußen.

Mit der oben erwähnten goldnen Feder hatte es folgende Bewandtnis: Der babische Bevollmächtigte, Minister Jolly, überbrachte bei seinem Besuch in Versailles bem Grafen Bismarck eine goldne Feber als Geschent des Fabrikanten Bissinger in Pforzheim, damit ber Bundeskanzler nach dem Wunsche des Gebers den "Dritten Pariser Frieden" mit dieser Feber unterzeichnen möchte. Graf Bismarck wußte, daß bis zur Verwendung der Friedensfeder noch große Schwierigkeiten zu überwinden sein würden. Er antwortete dem patriotischen Bürger auf seine wertvolle, sinnige Spende also: "Ich finde mich in einiger Berlegenheit, wie ich meinen Dank aussprechen soll. In einer Zeit, wo das Schwert der deutschen Nation so ruhmreiche Thaten vollbracht hat, thut man der Feder beinahe zu viel Ehre an, indem man dieselbe jo koftbar ausstattet. Ich fann nur hoffen, dag ber Gebrauch, ju welchem diese Feder im Dienste des Baterlands bestimmt ift, dem lettern zu dauerndem Gedeihen in glücklichem Frieden gereichen möge; und ich barf unter Gottes Beiftand versprechen, daß sie in meiner Hand nichts unterzeichnen soll, was deutscher Gefinnung ober bes beutschen Schwertes nicht würdig wäre."

Der große Baumeister ber beutschen Ginheit fürchtete, daß bose Mächte noch in letter Stunde die glückliche Vollendung feines Werks Die Verträge mit ben Substaaten bedurften noch vereiteln möchten. ber Genehmigung bes Reichstags; auch Österreichs Ginspruch auf Grund bes Prager Friedens konnte erwartet werben, selbst die Ginmischung ber unbeteiligten Großmächte war nicht ausgeschlossen. Über die Unzufriedenen in der Presse und im Reichstage außerte sich Bismard: "Daß Gott, die Herrn verberben mir den ganzen Bogelfang! Sie wollen mehr Ginformigfeit! — Wenn fie boch fünf Jahre guruckbachten, womit waren fie bamals zufrieden gewesen! Ihr Weg führt nur zur Berschleppung; zögern wir aber, so gewinnt ber bose Feind Zeit, Unkraut bazwischen zu säen. — Ich habe bie größte Angft. Die Leute ahnen nicht, wie die Lage ift. Wir balancieren auf der Spite eines Blitableiters; verlieren wir das Gleichgewicht, das ich mit Mühe herausgebracht habe, so liegen wir unten. Man will verbessern, mehr Ginheit hineinkorrigieren; aber ändern sie nur ein Komma, so mussen wir neue Verhandlungen beginnen. Wo sollen fie ftattfinden? Sier in Versailles? Und sind wir mit der Sache zum 1. Januar nicht fertig — was manchem in München lieb wäre — so ist die deutsche Einheit verloren, vielleicht für Jahre, und die Ofterreicher machen ihre Beschäfte in München."

Nun galt es zu wirken und zu schaffen, diese Gesahren abzuswenden. Auch andre hohe Persönlichkeiten machten ihren ganzen Einfluß geltend, das große vaterländische Werk zu fördern. Unter den deutschen Fürsten waren es vor allen der Herzog Ernst von Sachsen-Koburgs Gotha und der Großherzog Friedrich von Baden, welche sich in jenen Tagen durch ihr patriotisches Wirken für die deutsche Einheit unsterdeliche Verdienste erwarben.

Der preußische Kronprinz hatte schon im August die Idee der Errichtung eines "Deutschen Kaiserreichs" angeregt. Ihm ging das, was Bismarck erstrebte, lange nicht weit genug. Er dachte sich den beutschen Kaiser als den Gebieter des zum Einheitsstaate umgestalteten Deutschen Reichs, die Reichsregierung durch verantwortliche Reichsminister uns mittelbar ausübend, den bisherigen souveränen Bundesfürsten sollte nur

Sit und Stimme im zukunftigen "Oberhause" neben den Grafen und Herren angewiesen werden. Auf den Einwurf, daß dies die deutschen Fürsten ablehnen würden, meinte er: "Die Macht ist da, die Widersstrebenden zu zwingen."\*) Da diese Idee vom "freisinnigen Ausbau" der Reichsversassung nach englischem Muster mit Reichsministerien und Oberhaus den Fürsten bekannt wurde, so hemmte sie die Verhandlungen



Ernft II., Bergog bon Sadfen-Roburg und Gotha.

sehr. Bismarck klagte am 9. November: "Ich dachte wieder einmal, was ich so oft gedacht habe: Wenn ich nur einmal auf fünf Minuten die Gewalt hätte zu sagen: So wird es und nicht anders, daß man sich nicht mit Warum und Darum abzuquälen, zu beweisen und zu bitten hätte; bei ben einfachsten Dingen dieses ewige Reden= und Bettelnmüssen!"

<sup>\*)</sup> Guftav Freytag: "Der Kronprinz und die Kaiserkrone." Das Tagebuch Raijer Friedrichs.

Der greise König Wilhelm war für die Annahme des Kaisertitels ansangs durchaus nicht begeistert, vielmehr bedurfte es hier dringlicher Einwirkung Bismarcks. Der König war geneigt, die neue Würde mehr wie eine höhere Beamtenstelle aufzufassen. "Als Kaiser," sagte er, "muß ich thun, was die andern wollen, als König bin ich Herr. Als König bin ich geboren, was ich dadurch habe, weiß ich, was ich aber als Kaiser habe, weiß ich nicht." "Es geht ihm," sagte Bismarck, "wie einem jungen Leutnant aus altem Hause, er läßt sich lieber Herr Graf als Herr Leutnant nennen."

Enblich waren alle Hindernisse überwunden. Bom Reichstage wurden die Verträge am 9. Dezember, von den füddeutschen Kammern turze Zeit darauf angenommen. Und auf ein im milbesten und versöhnlichsten Tone gehaltenes Schreiben bes Grafen Bismarc bin sandte auch die österreichische Regierung ihre Zustimmung zu ben= selben. Es war bem Grafen Bismarck gelungen, auch seinen ehemals erbittertsten Gegner friedlich zu stimmen. Der öfterreichische Reichsfanzler Graf Beuft antwortete um die Beihnachtszeit in der verbindlichsten Form, daß die taiserlich=österreichische Regierung eine Auseinandersetzung über die Artikel bes Brager Friedens nicht verlange, daß fie in der Ginigung Deutschlands unter Breugens Führung einen "Aft von historischer Bedeutung, eine Thatsache ersten Ranges in ber modernen Entwicklung Europas erblicke, und daß in allen maß= gebenden Kreisen Österreich-Ungarns der aufrichtige Wunsch vorherrsche, mit dem mächtigen Staatswesen, dessen Gründung sich nunmehr vollziehen werde, die besten und freundschaftlichsten Beziehungen zu pflegen."

Der junge König Ludwig von Bahern richtete an den König von Preußen das Ersuchen, nunmehr nach der Wiederaufrichtung eines Deutschen Reichs den Titel und die Würde eines Deutschen Kaisers anzunehmen. An seine deutschen Throngenossen und die Senate der Freien Städte ließ er die Aufforderung ergehen, seinem Antrage ihre Zustimmung zu geben.

Es ist bekannt, daß Bismarck auch hier die Vorsehung gespielt und das Schreiben des Bayernkönigs direkt veranlaßt hat. Er selbst hat



Verlag von Paul Kittel, Berlin.

Photographiedruck W. Sommer, Berlin-Schöneberg.

Mr. 325.

## Ludwig II., König von Bayern.

Nach einer Original . Aufnahme von frang hanfftaengl in München.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENGS AND
TILDEN FOUNDATIONS

über biefen Borgang später berichtet:\*) "Er habe, um in biefer Sache, wo er nicht nur das Widerstreben der andern Fürsten, sondern gewisser= maßen auch bas seines alten Herrn gegen sich gehabt habe, ben König Ludwig zu gewinnen, an diesen geschrieben, er hatte burch ben Eintritt in ben Bund schon fo viel zugestanden, bag er taum mehr zugestehen So wie die Sache liege, mache er seine Zugeständnisse bem Könige von Preußen, und dieser werde fünftig in Babern in einem gewissen Umfange Befehle zu erteilen haben; ba ware es viel richtiger, bie Rugeständnisse bem Raifer von Deutschland als sie bem Könige von Breugen zu machen. Er habe ben Rönig auch an die beutschen Raifer erinnert, die aus baberischem Königshause hervorgegangen seien; besonders an Ludwig ben Baper. Den bewußten Brief habe er im Gafthofe am Etische geschrieben; er fei barum auch nicht völlig formgerecht, bas Bavier sei von einer mangelhaften Beschaffenheit gewesen, auch die Schrift sei durchgeschlagen. So habe er den Brief dem Grafen Holnftein, dem Oberstallmeister bes Konigs, mitgeben muffen. König Ludwig habe, als Graf Holnftein bei ihm eingetroffen fei, Bahnschmerzen gehabt und ihn zunächst nicht empfangen wollen. habe Graf Holnstein ihm jagen laffen, er habe einen Brief von Bismarck, und da habe König Ludwig gerufen: "Na, dann bringen Sie ihn her!" Der Rönig habe ben Brief gelejen, fich ihn jum zweiten und britten Male vorlesen lassen und dann gemeint: ,Ja, es ist richtig. Der König von Preußen muß Deutscher Raiser werben! Er habe dann von Bismard ben Entwurf eines Schreibens verlangt, bas er an ben König von Preugen richten sollte; Bismarck habe ben Entwurf bagu bem Könige Ludwig übermittelt, dieser habe ihn für gut befunden und das Schreiben an ben König von Breugen abgefandt."

Der Reichstag bes Nordbeutschen Bunds entsandte eine Abordnung von Mitgliedern nach Versailles, um dem zum Träger der Kaiserwürde Erforenen in einem Schreiben den allgemeinen Wunsch und Willen des beutschen Volks auszusprechen. "Bereint mit den Fürsten Deutschlands," hieß es in dem Schreiben, "naht der Nordbeutsche Reichstag mit der

<sup>\*)</sup> Beim parlamentarischen Frühschoppen am 20. Mai 1869. Poschinger: "Fürst Bismard und die Parlamentarier". Bo III. 1896.

Bitte, daß es Ew. Majestät gefallen möge, durch Annahme der deutschen Kaiserkrone das Einigungswerk zu weihen. Die deutsche Krone auf dem Haupte Ew. Majestät wird dem wiederaufgerichteten Reiche deutscher Nation Tage der Macht, des Friedens, der Wohlsahrt und der im Schutze der Gesetze wohlgesicherten Freiheit eröffnen."

Der aus breißig Reichstagsmitgliedern bestehenden Abordnung wurde am 18. Dezember im Königsschlosse zu Versailles ein feierlicher Empfang bereitet. Ihr Führer, ber Reichstagspräsibent Dr. Simson, war derfelbe Mann, welcher an der Spite jener Abordnung der Frankfurter Nationalversammlung im Jahre 1849 dem Könige Friedrich Wilhelm IV. die deutsche Kaiserkrone angeboten hatte. Welch wunderbarer Gegensat zwischen jett und ehebem! "Eine Raiserkrone kann nur auf dem Schlachtfelbe errungen werben!" Damit hatte bamals ber schwache Friedensfürst das ihm vom Volke dargereichte Geschenk abgelehnt. An ben von seinen großen Paladinen und vielen beutschen Fürften umgebenen greifen, an Schlachten und Siegen reichen Beerkonig Wilhelm richtete ber Sendbote bes geeinten beutschen Bolts zur Ginder Verlesung jenes Schreibens die erhebenden Worte: "Ew. Majestät empfangen die Abgeordneten des Reichstags in einer Stadt, in welcher mehr als ein verberblicher Heereszug gegen unjer Baterland ersonnen und ins Werk gesett worden ist. Nahe bei berselben wurden einst die Verträge geschloffen, in deren unmittelbarer Folge bas alte Deutsche Reich zusammenbrach. — Und heute darf die Nation von eben dieser Stelle ber sich ber Zuversicht getröften, daß Kaifer und Reich im Geiste einer neuen lebensvollen Gegenwart wieder aufgerichtet und ihr, wenn Gott ferner hilft und Segen giebt, in beidem die Gewißheit und Macht von Recht und Gesetz, von Freiheit und Frieden zu teil werben."

In seiner Antwort sagte ber König: "Mit tieser Bewegung hat mich die durch Se. Majestät den König von Bayern an mich gelangte Aufforderung zur Herstellung der Kaiserwürde des alten Deutschen Reichs erfüllt. Sie, meine Herren, bringen mir im Namen des Nordsbeutschen Reichstags die Bitte, daß ich mich dem an mich ergangenen Ruse nicht entziehen möge. Aber nur in der einmütigen Stimme der

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASIOP LENGT AND TILDEN FOUNDATIONS



Die Proklamation des Deutschen Kaiferreichs im

Don Union



Spiegelfaale gu Verfailles, den 18. Januar 1871.

aphiiden Gefellicaft in Berlin.

gefid ge9

beutic den T Huj ! iolger idy b habe,

> Беі lag  $g_{id}$ die be:

> > 16. Ħ

PUBLIC LIBRARY ASTON, LEN, A AND TILDEN FOUNDAME

THE NEW YOR :

beutschen Fürsten und Freien Städte und in dem damit übereinstimmenden Wunsche der deutschen Nation und ihrer Vertreter werde ich den Ruf der Vorsehung erkennen, dem ich mit Vertrauen auf Gottes Segen folgen darf. Es wird Ihnen wie mir zur Genugthuung gereichen, daß ich durch Se. Majestät den König von Bahern die Nachricht erhalten habe, daß das Einverständnis aller deutschen Fürsten und Freien Städte gesichert ist und die amtliche Kundgebung desselben bevorsteht."

Weihnachten kam. Die beutschen Krieger konnten bas heilige Fest bes Friedens nicht, wie sie nach bem Siege von Seban gehofft, in ber Beimat im trauten Rreise ber Familie feiern. Gie feierten es im Felblager bennoch, so gut es eben ging, nach echt beutscher Beise beim Lichterglanze bes Tannenbaums, unter ober an bessen grünen Zweigen bie Gaben ber Liebe aus der Heimat prangten. Unser Held verlebte ben Weihnachtsabend mit seinen Leuten und einigen Gaften still in seinem Quartiere. Auf seinem Tische stand, berichtet Morit Busch, ein fleines, spannhohes Christbäumchen. Daneben befand sich ein Rästchen mit zwei Bechern, einem im Stile ber Renaissance und einem von Tulger Arbeit. Beibe, jeder nur etwa zwei große Schlucke haltend, waren Geschenke ber Grafin für ihren Gemahl. Diefer ließ fie gur Ansicht herumgehen und bemerkte dazu: "Ich bin so ein Bechernarr, obwohl es eigentlich keinen Zweck hat. Denn wenn ich fie auf bem Lande habe und nicht da bin, so stehlen fie fie mir zulett, und in ber Stadt kummere ich mich nicht barum." Später am Abend traf noch als Beschent bes Rönigs bas Giferne Rreuz erfter Rlaffe für ben Chef ein.

Um Schlusse bes Jahres 1870 war der Bau des Deutschen Reichs vollendet; sämtliche Fürsten und freien Städte hatten ihre Stimme zu gunsten des Königs von Preußen abgegeben. Die in den Verträgen stehenden Bezeichnungen "Bundesoberhaupt" und "Deutscher Bund" wurden in "Kaiser und Reich" umgeändert. So war mit dem Beginne des neuen Jahres die Grundlage für das Reich geschaffen; für die seiersliche Ausrufung des deutschen Kaisertums wurde der 18. Januar 1871 gewählt, der Tag, an dem einst vor 170 Jahren Kurfürst Friedrich III. von Brandenburg sich die preußische Königskrone auf das Haupt gessetzt hatte.

Es war um die Mittagsstunde jenes benkwürdigen Tags, als sich ber König Wilhelm durch die Reihen seiner ihm voll Begeisterung zujubelnden Krieger nach dem Versailler Königspalaste begab. seinem Sohne, dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm, empfangen und in ben Borzimmern von den dort versammelten Prinzen, Fürsten, Generalen und Ministern begrüßt, trat er in ben würdig geschmückten Festraum, ben die sogenannte Spiegelgallerie" des Schlosses bilbete. An bem Mittelpfeiler ber Sübseite bieses langgestreckten, geräumigen Saales war ein rotgebeckter, mit einem großen Abbilbe bes Gifernen Rreuzes geschmückter Altar erhoben. Rechts und links bavon standen die von allen Truppenteilen entsandten Mannschaften. Auf der Erhöhung an der Oftseite des Saales waren die Fahnen, von Unteroffizieren gehalten, aufgepflanzt. An der Nordseite hatte die Aufstellung der Offiziere, gegen Sechshundert an der Bahl, so stattgefunden, daß der Raum dem Altare gegenüber frei blieb. An diesen Plat trat der König. Im Halbkreise um ihn stellten sich die Prinzen und Fürsten. Sinter diesen und ihnen zur Seite standen die Generale und Minister, an hervortretender Stelle ber Bundeskanzler Graf Bismarck und General von Moltke. Gin Gottesdienst eröffnete bie feierliche Handlung. Die Festpredigt hielt Hofprediger Rogge. Er wies barin auf das gotteslästerliche Wort Ludwigs XIV. hin, welches neben andern Verherrlichungen jenes Fürsten und Demütigungen seiner Nachbarn, der Herrscher von Deutsch= land, Holland, Spanien, in goldnen Zügen an der Dectwand bes Saales prangte: "Le roi gouverne par lui même", das heißt: "Der König regiert kraft seiner selbst". Er zeigte bann, wie der Hochmut die Franzosenherrscher und ihr Bolk verblendet, wie ihre bosen Anschläge gegen Deutschland zu Schanden geworden, aber dem bedrohten beutschen Baterlande zum Beil und zur Chre gereicht hatten; bergerhebend beweise dies die gegenwärtige Feier. "Was unsere Bäter in der Erhebung früherer gewaltiger Kriege gegen benselben Feind vergebens ersehnt haben", also schloß der Geiftliche, "wofür die Jugend in edler Begeisterung geschwärmt, was die Sanger jener Tage in hellen Tonen gesungen, was die Lieber und Sagen unfres Bolfs nur als einen fernen Traum uns verfündet haben — wir sehen es heute zur Wirklichkeit geworden."



Verlag von Paul Kittel, Berlin.

Photographiedruck W. Sommer, Berlin-Schöneberg.

Mit Benehmigung von frang hanfstaengl in München.

THE NEW TORK !

ASTOR, LENCE AND TILDEN FOUNDATION.

t L

Nachdem der Segen gesprochen und durch den Gesang des Liedes "Nun danket alle Gott" die kirchliche Feier beendet worden war, schritt der König Wilhelm von Preußen auf die Erhöhung der rechten Seite, stellte sich vor die Fahnen und verkündete mit lauter Stimme, die darüber ausgestellte Urkunde verlesend, die Wiederherstellung des Deutschen Kaiserreichs. An seine Seite waren rechts der Kronprinz, links der Bundeskanzler Graf Bismarck getreten. Letzterer erhielt nun den Besehl, den ersten seierlichen Erlaß des Kaisers an das deutsche Bolk zu verzlesen. Aller Blicke richteten sich auf die gewaltige Reckengestalt des Helben an des Kaisers Seite, der, wie jeder wußte und fühlte, den Hauptanteil an dem Werke hatte, dessen glückliche Vollendung in diesem Augenblicke die seierliche Weihe erhielt. Einige Schritte vortretend, verlas mit lauter Stimme der Kanzler des neuen Deutschen Reiches die Proklamation:

"Wir, Wilhelm, von Gottes Inaben König von Preußen, — nachbem die beutschen Fürsten und Freien Städte ben einmütigen Ruf an Uns gerichtet haben, mit Herstellung bes Deutschen Reichs die feit mehr benn sechzig Jahren rubende beutsche Raiserwürde zu erneuern und zu übernehmen, und nachdem in der Verfassung des Deutschen Bundes die entsprechenden Bestimmungen vorgesehen sind, — bekunden hiermit, daß Wir es als eine Pflicht gegen das gemeinsame Vaterland betrachtet haben, diesem Rufe der verbündeten beutschen Fürsten und Freien Städte Folge zu leisten und die beutsche Kaiserwürde anzunehmen. Demgemäß werben wir und unsere Nachfolger an ber Krone Preußens fortan den kaiferlichen Titel in allen unsern Beziehungen und Angelegenheiten bes Deutschen Reichs führen, und hoffen zu Gott, daß es ber beutschen Nation gegeben sein werbe, unter bem Wahrzeichen ihrer alten Herrlichkeit das Baterland einer fegensreichen Rufunft entgegenzuführen. Wir übernehmen bie kaiferliche Würde in bem Bewußtsein ber Pflicht, in deutscher Treue die Rechte des Reichs und seiner Glieber zu schützen, ben Frieden zu mahren, die Unabhängigkeit Deutsch= lands, geftütt auf die geeinte Kraft seines Bolks, zu verteibigen. Wir nehmen fie an in der Hoffnung, daß dem deutschen Volke ver= gönnt sein wird, ben Lohn seiner beißen und opfermutigen Kämpfe

in dauerndem Frieden und innerhalb der Grenzen zu genießen, welche dem Vaterlande die seit Jahrhunderten entbehrte Sicherung gegen erneute Angriffe Frankreichs gewähren. Uns aber und unsern Nachsolgern an der Kaiserkrone wolle Gott verleihen, allezeit Mehrer des Deutschen Reichs zu sein, nicht an kriegerischen Eroberungen, sondern an den Gütern und Gaben des Friedens auf dem Gebiete nationaler Wohlfahrt, Freiheit und Gesittung!"

Nachbem ber Kanzler zurückgetreten war, nahte sich ber Großherzog von Baden bem Kande bes Empors, hob ben Helm und rief mit lauter Stimme: "Seine Majestät der Kaiser Wilhelm lebe hoch!" Brausend erfüllte der Huldigungsruf die Räume des Saales, während die Musik die Bolkshymne "Heil dir im Siegerkranz!" anstimmte. Eine freudige Erhebung durchdrang die Herzen aller Gegenwärtigen, und der jubelnde Rus: "Heil dem Kaiser!" pflanzte sich weiter und weiter fort, durch das Heer, durch alle Gaue des deutschen Vaterlands und, soweit die deutsche Junge klingt. Auch die Deutschland wohlgesinnten Nachbarvölker übermittelten dem neuen deutschen Kaiser, dem ritterlichen greisen Siegeshelden ihre aufrichtigen Huldigungsgrüße. Der deutsche Dichter Iohannes Steinbeck sang dem neuerstandnen Reiche zum Preise:

"Als du geboren, frachten Geschütze Gegen die Feste des Feindes. Baffenklirrend mit Speer und Lanze, Wie Athene dem Haupt Des allwaltenden Zeus Bist du entsprungen. Heis dir, du schlächtengebornes Reich!"

Unter bem Donner ber Schlachten war das deutsche Kaisertum erstanden, mit Blut und Eisen fest gekittet. Gerade um jene Zeit war es, als die zum Entsase der Hauptstadt heranziehenden Franzosenheere an mehrern Orten geschlagen wurden. Die Scharen des Generals Chanzy trieb am 12. Januar bei Le Mans im westlichen Frankreich Prinz Friedrich Karl zurück, der nach dem Falle der Festung Metzum Feldmarschall ernannt worden war. Am 19. Januar bereitete der General Göben den Truppen Faibherbes im Norden bei St. Quentin



Verlag von Paul Kittel, Berlin.

Photographiedruck W. Sommer, Berlin-Schöneberg.

Mr. 306.

## Friedrich I., Großherzog von Baden.

Mach einer Original-Aufnahme von W. Kungemüller in Baden. Baden.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENGT AND
TILDEN FOUNDATIONS

eine blutige Rieberlage. Und in den Tagen vom 15. bis 17. Januar erftritt Werber mit seinen Helben an der Lisaine jenen unvergleichlichen Sieg gegen Bourbati, der mit seinen Heeresmassen einen Einfall in Sübbeutschland unternehmen wollte, nun aber auf schweizerisches Gebiet gebrängt und bort entwaffnet wurde. Vor Paris endlich donnerten seit dem 27. Dezember unaufhörlich die deutschen Belagerungsgeschütze, und ihre Granaten erreichten bereits bie Borftabte, Schrecken und Berwüftung verbreitend. Da raffte sich General Trochu zu einem letzten Rettungsversuche auf und unternahm am 19. Januar mit den besten Kräften seiner Linientruppen, Mobilen und Nationalgarden einen Massenausfall, ber unter bem Schute ber Mont Balerien-Batterieen von ber Halbinfel Nanterre aus gegen Bersailles, das kaiserliche Hauptquartier, sich richten sollte. Dit verzweifeltem Mute fampften die französischen Krieger und errangen anfangs auch einen Erfolg nach dem andern. In kurzer Zeit aber erhielten die Deutschen an den bedrohten Punkten Berftärkung von allen Seiten. Gin furchtbares Ringen begann; Trochus Scharen fämpften unter seiner perfonlichen Führung mit ber Wut ber Berzweiflung, indessen vergeblich; fie mußten sich endlich nach schweren Berluften unter ben Schutz bes Mont Balerien zurückziehen. Wilhelm und seine beiben großen Balabine Bismarc und Moltte faben von einer Höhe in ber Rabe bes Aquabufts von Marly bem letten Verzweiflungskampfe der Pariser Besatzung zu. Künstlerhand hat diese Scene im Bilbe verewigt.

Die Franzosen schienen nun genug geschlagen zu sein, um endlich ernsten Willens den Frieden zu suchen. In Paris zudem stieg die Not der Bevölkerung dis zum Gipsel, die deutschen Bomben, der Hunger und Seuchen richteten schreckliche Verheerungen an. Die Regierung vermochte die Ruhe nur noch unter den größten Anstrengungen aufrechtzuerhalten. Alle Bande gesetzlicher Ordnung begannen sich zu lösen. Der Aufruhr erhob, kaum unterdrückt, immer von neuem sein Drachenhaupt. Es gab für die Regierung in Paris keinen Ausweg mehr als den Friedensschluß mit den Belagerern. Nachdem am 22. Januar die Sozialdemokraten vor dem Stadthause wieder einen blutigen Auslauf verursacht hatten, entschloß sich Jules Favre,

Berhanblungen in Versailles anzuknüpsen. Er sandte am Morgen des 23. Januar den Ordonnanzossizier des Generals Trochu, Kapitän Grasen d'Hérisson, zu den deutschen Vorposten an der Sedresbrücke mit einem Schreiben an den Grasen Bismarck, worin er um eine Unterredung mit demselben bat. Um fünf Uhr desselben Nachmittags hatte er die Antwort auf sein Gesuch, daß Bismarck bereit sei, ihn am nächsten Worgen oder dringenden Falls auch noch an demselben Abende zu empfangen. Sile war geboten. Jules Favre machte sich sogleich auf den Weg nach Versailles. In einem Wagen des Kaisers Napoleon, von dessen Schwiegerschnes Wartinez del Rio und des Kapitäns Grasen d'Hérisson, mehrsach vom Pödel und von den Nationalgarden bedroht, zur Stadt hinaus. Von den deutschen Vorposten aus brachte ihn und seine Gesährten der Wagen Bismarcks dis zur Villa der Madame Jesse in der Rue de Provence, wo man gegen acht Uhr abends ankam.

Über die dort gepflogenen Verhandlungen liegen genaue Aufzeich= nungen vor, sowohl von französischer Seite durch Jules Favre und den Grasen d'Herisson, als auch von deutscher Seite in den nach münd= lichen Mitteilungen des Grasen Vismarck niedergeschriedenen Tagebuch= blättern des Dr. Moriz Busch.\*) Nach übereinstimmenden Darstellungen von den verschiedenen Seiten hatten die Verhandlungen, welche am 28. Januar zum Abschlusse kamen, folgenden Verlauf:

Graf Bismarck empfing die französischen Unterhändler Jules Favre und den Grafen d'Herisson in dem kleinen Saale des ersten Stockwerks seines Quartiers. Die erste Unterredung dauerte etwa zweieinhald Stunde; unterdessen unterhielten unten im Salon Graf Hatseld und Bismarck-Bohlen Jules Favres Schwiegersohn, eine kleine Persönlichkeit mit südlichem Typus, seines Zeichens Porträtmaler. Jules Favre sah gleich seinem Schwiegersohne ziemlich niedergeschlagen, in der Kleidung heruntergesommen, "ruppig", wie Bismarck-Bohlen bemerkte, aus. "Beide bekommen zu essen," wie Busch erzählt, "was in der Cile zu haben ist,

<sup>\*)</sup> Jules Favre in seinem Werke: "Histoire du gouvernement de la désense nationale"; d'Hérisson in seinem Buche: "Le journal d'un officier d'ordonnance"; Worit Busch: "Graf Bismard und seine Leute". Bb. II. S. 255 ff.

Rotelettes, Rührei, Schinken u. bergl., was ben armen Märthrern ber Hartnäckigkeit wohlthun wird." Jules Favre eröffnete bas Gespräch, indem er erklärte, gekommen zu sein, um die Unterhandlungen von Ferrières wieder aufzunehmen. "Aber die Lage ist heute nicht mehr dieselbe wie damals," erwiderte Bismarck. "Und wenn Sie an demselben Prinzip sesthalten: Keinen Zollbreit unsres Gebiets, keinen Stein unsrer Festungen! dann ist es überslüssig, weiter darüber zu reden. Weine Zeit ist kostbar, die Ihrige auch, und ich sehe nicht ein, warum wir sie vergeuden sollen."

"Ich war," erzählt d'Hérisson, "betroffen von dem zwischen der äußern Erscheinung der beiden Unterhändler obwaltenden Gegensag." -Bismard in der weißen Ruraffieruniform mit feinen breiten Schultern in der Bolltraft seiner Mannesjahre erdrückte formlich durch seine Rabe ben langen, magern, troftlosen Abvotaten, bem ber Rock um ben Leib schlotterte, mahrend die weißen Haare auf den Kragen niederfielen. — "Ach! Es bedurfte nur eines Blicks auf die beiben, um zu erkennen, wer ber Befiegte und wer der Sieger sei, der Schwache und der Starke. Jules Favre gab fich, indem er viel Wortschwall machte, die erdenklichste Mühe, bei Bismarck es burchzuseten, daß die Nationalgarde ihre Waffen behalte. Bismarck stimmte endlich zu, aber ich erinnere mich, daß er an Favre die prophetischen Worte richtete: "Es sei, aber glauben Sie mir, Sie begeben eine Dummbeit. Früher ober später werben Sie mit jenen Bewehren zu rechnen haben, welche Sie ben egaltierten Menschen belaffen wollen.' Bismarck gleicht ben anbern Staatsmännern unfrer Tage nicht im geringsten. Er ist eine beiter angelegte Natur. weilen giebt er, während die schwierigsten Fragen erörtert werben, einen Wit zum besten, hinter welchem man allerdings die gewaltige Tate des Löwen spürt.

"Wir saßen in seinem Zimmer um einen runden Tisch, auf welchem in einem weißen Präsentierteller drei Zigarren lagen, von denen er eine Jules Favre anbot, der dieselbe als Nichtraucher dankend ablehnte. "Sie thun nicht recht daran," bemerkte der Diplomat in Kürassierunisorm; wenn man eine Unterredung beginnt, welche zu heftigen Auseinandersetzungen führen kann, ist es doch besser, beim

Awiegespräch zu rauchen. Raucht man,' fährt er fort, sich eine Havanna anzündend, so paralyfiert die Zigarre, welche man bin und ber drebt, und die man nicht fallen laffen will, einigermaßen die körperliche Erregung und ftimmt uns milber, ohne unsere geistigen Fähigkeiten zu Die Zigarre zerstreut. Der blaue, in Ringeln aufsteigende Rauch, dem unser Auge unwillfürlich folgt, ergötzt uns, macht uns versöhnlich. Man fühlt sich behaglich. Das Auge ist beschäftigt, die Hand hat zu thun, die Nase atmet Wohlgerüche ein. Da macht man sich eber gegenseitig Konzessionen, und diese zu bewilligen, das ist ja eins der Hauptgeschäfte für uns Diplomaten. Sie haben als Nicht= raucher über mich, ber ich Raucher bin, einen Vorteil — Sie find geistig regsamer - aber mir gegenüber auch einen Nachteil; benn Gie laffen sich eher hinreißen, sind leibenschaftlicher.' Dann schob er mir ben Bigarrenteller mit ben Worten bin: Der Rapitan raucht gang gewiß. Das weiß ich." d'Herisson ist auch ein Freund guter Zigarren, aber er nimmt doch keine, denn er will ganz Ohr sein, sich durch nichts zerstreuen lassen. "Außerdem," sagt er, "fühlte ich mich zu untergeordnet, als daß ich mir erlaubt hätte, mich, indem ich rauchte, gewiffermaßen auf gleichen Juß mit den beiden Herren zu setzen.

"Die Unterredung begann dann wieder in aller Ruhe. Mit einer erstaunlichen Offenheit und einer bewundernswerten Logik setzte der Kanzler seine Forderungen auseinander, schlicht und einfach. Er ging stets gerade auf das Ziel los und unterbrach häufig Jules Favre, der, gewohnt an Abvokaten= und alte Diplomatenkniffe, diese volkkommene Redlichkeit und die großartige Weise nicht begriff, welche so sehr von der Praxis früherer Zeiten abstach. Der Kanzler sprach das Französische mit einer Geläufigkeit, die ich nur dei den Aussen gefunden habe, welchen infolge der Schwierigkeiten, die ihnen die eigne Sprache bezeitet, das Erlernen fremder ein Kinderspiel ist. Vismarck drückte sich nicht nur elegant, sondern auch prägnant aus, indem er ohne Schwierigskeit das richtige Wort sand, welches einen ganzen Gedanken wiedergiebt, eine ganze Situation zeichnet. Während ich aus dem Ministerporteseuille je nach Wunsch Aktenstücke hervorzog oder mit Schreiben beschäftigt war, machte ich mir dieses Beispiel von Kedner= und Unterhaltungs=

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASIOR, LEN II AND TILDEN FOR NOAD, NE R



Kaiser Wilhelm I. mit seinen beiden Paladinen Bismarck und 4 Don £.  $\xi_i$ 

Dit Genehmigung ber Photogra



Moltke vor Paris während der Beschießung im Jahre 1870/71. Rolit.

sphifden Gefellicaft in Berlin.

THE NO. 1 PUBLIC HOLDS ASIDE TO SENDATION FROM DATIONAL R

gabe zu nute. Als die Unterredung auf Garibaldi fam, den Favre in den Waffenstillstand mit eingeschlossen haben wollte, geriet der Reichstanzler in den heftigsten Zorn. Da erlaubte ich mir," erzählt d'Herisson weiter, "eine große Kühnheit, die jedoch, wie ich dachte, angesichts des Charakters und der hohen Bildung des Reichskanzlers von Erfolg sein könnte, und so war es in der That. Ich nahm den Zigarrenteller und reichte ihm denselben, indem ich mich lächelnd verbeugte und die Stellung eines ehrerbietigen und dittstehenden Mannes annahm. Er sah mich einige Augenblicke an und schien mich nicht zu begreifen. Dann erlosch plötzlich der Zornessunke in seinem Blick, und er sagte: "Kapitän, es ist unnütz, sich zu ereifern, das führt zu nichts… im Gegenteil." Hierauf nahm die Unterhandlung einen ruhigen Fortgang, und Garibaldi sowohl wie seine Armee wurden in den Wassenstillstand mit eingeschlossen."

Daß Garibaldi, der alte Streiter für Italiens Einigung, die sich unter Preußens Schutz vollzogen, mit seinen Freischaren den Franzosen zu Hilfe geeilt war, empörte Bismarck aufs höchste, wie ihn der Unsdank italienischer Politik überhaupt mit heftigem Unwillen erfüllte.

Die größten Schwierigkeiten boten die Berhandlungen während der nächsten Tage über bas Schickfal ber Parifer Besatung und ben Ginmarsch der deutschen Truppen in Paris, der übrigens nicht über die Champs Elysées hinaus ausgebehnt werben sollte. Die ganze französische Sitelkeit baumte fich gegen bas Zugestandnis bieses Triumphs ber beutschen Sieger auf, und Jules Favre suchte ihn mit allen Mitteln "Ich würde Ihnen den Nichteinmarsch in Paris zu= zu verbindern. gestehen," sagte ber beutsche Staatsmann, "aber ber Rönig und bie Militars bestehen barauf. Dies ist bie Belohnung für unsre Armee. Wenn ich nach der Rückfehr in die Heimat einem armen Teufel mit einem Stelafuße begegnen werbe, bann wird er fagen: "Das Bein, bas ich vor ben Mauern von Paris gelaffen habe, gab mir bas Recht, meine Eroberung zu vervollständigen; dieser Diplomat, ber im Besitze seiner gesunden Gliedmaßen ift, hat mich baran verhindert.' Wir können uns dem nicht aussetzen, in diesem Bunkte bas öffentliche Gefühl zu verleten. Wir werben in Paris einziehen, aber nicht über die Champs Elpsées hinausgehn und bort die Ereignisse abwarten. Wir werben

ben sechzig Bataillonen ber Nationalgarbe, welche zuerst gebilbet wurden und Sinn für Ordnung haben, die Waffen belaffen."

Um Abend bes 26. Januar waren sich bie Unterhändler gegenseitig über die Hauptpunkte des Baffenstillstandsvertrags einig. ber Graf Bismarck mich zu meinem Wagen begleitete," erzählt Jules Favre, "fagte er zu mir: "Ich glaube nicht, daß, nachdem wir soweit gekommen sind, ein Abbruch noch möglich wäre; wenn Sie berfelben Ansicht find, wollen wir heut abend das Feuer einstellen.' Ich würde Sie schon geftern barum gebeten haben, erwiderte ich tief bewegt; ba ich aber das Unglud habe, das besiegte Paris zu vertreten, so wollte ich nicht um eine Gunft bitten. Ich nehme gern Ihr Anerbieten an; es ist ber erste Trost, ben ich in unserm Unglücke empfinde. Es war mir ein unerträglicher Bebanke, bag unnütes Blut vergoffen wirb, während wir über die Bedingungen einer Waffenruhe beschließen. , Gut benn,' erwiderte der Kangler; ,es ist abgemacht, daß wir beiberseits Befehle ergehen lassen, damit das Feuer um Mitternacht schweigt. 3ch versprach es, bat ihn jedoch um die Erlaubnis, daß von unfrer Seite ber lette Schuß fallen burfe" (!) — "Es war neun Uhr abends," fährt mit hohem Selbstbewußtsein der Franzose fort, "als ich bei ber Sevresbrücke über die Seine sette. Der Brand von St. Cloud dauerte noch fort. Unfre Kanoniere von Point du jour feuerten nach Herzenslust; zwei unfrer Granaten schlugen in den Fluß, als wir ausstiegen. Es wäre eine wunderbare Fügung gewesen, wenn eine von ihnen in so rauher Beise meine Sendung unterbrochen hätte. Um breiviertelzwölf Uhr stand ich auf dem steinernen Balkon des Hotels der auswärtigen Angelegenheiten. Die Artillerie unfrer Forts und diejenigen der deutschen Armeen ließen ihre furchtbaren Donnerschläge vernehmen. Mitternacht schlug. Gin letter Schuß frachte, weithin wiederholt von einem Echo, welches schwächer wurde und verstummte, bann Schweigen ringsum! — Es war seit langen Wochen die erste Rube" — -

Durch ben am 28. Januar in Bersailles abgeschlossenen Bertrag trat ein Wassenstüllstand von zunächst 21 Tagen ein, die ganze Bessatung von Paris erklärte sich für friegsgefangen und überließ sämtsliche Forts der äußern Berteidigungslinie den Siegern. In Bordeaux

wurde demnächst die aus freien Bolkswahlen hervorgegangene Nationalsversammlung eröffnet, welche den greisen Adolf Thiers an die Spitze der Exekutivgewalt des französischen Freistaats berief. Dieser wurde beauftragt, mit Jules Favre, der das Ministerium des Auswärtigen behalten, und einem von der Nationalversammlung gewählten Ausschuß von fünfzehn Mitgliedern die Friedensverhandlungen im deutschen Hauptsquartiere zu führen.

Die Bedingungen, Am 21. Februar wurden dieselben eröffnet. welche Bismarck für ben Abschluß bes Friedens stellte, lauteten kurz und bunbig: Abtretung bes Elfaß nebft Belfort, Deutschlothringens nebft Det, sowie die Zahlung einer Kriegssteuer von sechs Milliarden Franken. Die Franzosen vermochten sich damals ebensowenig, wie sie es jest können, in ben Gedanken zu finden, daß die Abtretung Elsag-Lothringens nur eine Herausgabe frühern Raubes bedeutete. Die Unterhandler sträubten sich benn auch mit Sänden und Füßen gegen die Bewilligung dieser Forderungen, mußten aber bald einsehen, daß alles Sträuben in Bezug bierauf vergebens sei. Sie beschränkten schließlich ihren Wiberstand auf die Bedingung bezüglich des Einmarsches der deutschen Truppen in Paris, der Höhe der Kriegstoften und des Einschlusses von Met und Belfort in das Abtretungsgebiet. Hierüber aber kam es in den Berhandlungen zu heftigen Auftritten. Wegen der Herabminderung der Kriegskosten, die übrigens bald auf fünf Milliarden ermäßigt wurden, versuchten die auten Freunde Frankreichs in London sich vermittelnd einzulegen. Der englische Rabinettsrat beschloß: "Deutschland über ben Betrag ber Kriegskostenentschäbigung Vorstellungen zu machen und seine Bermittlung in freundschaftlichem Geifte beiden Barteien anzubieten." Sofort wurden die erforderlichen Schritte dazu eingeleitet. Der englische Geschäftsträger Lord Obo Ruffel, welcher sich in Versailles aufhielt, bekam ben Auftrag, mit Bismarck personlich über diese Sache zu verhandeln. Aber es ging Auffel in Berfailles wie Benedetti in Nikolsburg: er konnte Bismarcks für eine Unterredung nicht eher habhaft werben, als bis ber Friedensvertrag unterzeichnet war. So mußte er nach London zuruckerichten, Bismarck sei durch die französischen Unterhändler zu fehr in Anspruch genommen, um irgend jemand empfangen 51 Jahnte, Bürft Bismard.

zu können. Es gelang dem beutschen Staatsmanne meisterlich, jede fremde Einsprache fernzuhalten. Die glückliche Beendigung ber Berhandlungen mit den Vertretern Frankreichs war wiederum ein Meister= stück seiner genialen Staatskunst. Die Macht seiner außerorbentlichen Persönlichkeit kam ihm in entscheibenden Augenblicken mehrmals siegreich zu hilfe. Wenn er, wie ibn bie Rünftlerhand auf unserm Bilbe gezeichnet, fich in seiner Reckengestalt emporrichtete und seine Augen im Feuer des Zornes Blize sprühten, dann hatte er die Gewalt eines Gottes über die Geister und Gemüter. Als er in einer ber ersten Sitzungen die beutscherseits zu stellenden Forberungen nach längern Berhandlungen noch einmal zu einer Art Ultimatum zusammenfaßte fuhr Thiers in leidenschaftlicher Erregung plötlich vom Stuhle empor und rief mit bebender Stimme und funkelnden Augen bazwischen: "Ah, c'est une spoliation véritable, c'est une indignité!" (Ah, das ist eine mahre Plünderung, das ist eine Schändlichkeit!). Das war bem beutschen Staatsmanne, ber fich bemüht hatte, feine Rube zu bewahren, benn boch zu ftark. Er richtete fich empor, sein Antlig nahm den Ausbruck eisiger Rälte an, während er nach einer kurzen Pause seine Ausführungen, für die er sich wie überhaupt bisher der frangofischen Sprache bedient hatte, in beutscher Sprache fortsette. Der Franzose sah ihn einen Augenblick voller Entseten an und bat Bismarck bann, indem er in feinen Stuhl zurücksank, in kläglichem Tone, sich boch wieder des Französischen zu "Ich bedaure," antwortete ber beutsche Kanzler mit starrer Rube, "aus der mir unverftandlichen Außerung, welche Sie joeben gethan, entnehmen zu muffen, daß ich des Französischen nicht so mächtig bin, als es wünschenswert ware, um unfre Unterhandlungen in französischer Sprache fortsetzen zu können. Wir werden uns deshalb ber beutschen Sprache bedienen muffen um so mehr, als ich keinen Grund erkennen kann, weshalb wir dies nicht von Anfang an gethan haben." Bismarck stellte barauf seine endgiltigen Bedingungen in beutscher Sprache.

"Diese Taktik hatte eine seltsame Wirkung," erzählte der deutsche Staatsmann später. "Jules Favre streckte seine Arme zum Himmel, sein Haar sträubte sich, und während er sein Gesicht mit den Händen bedeckte, eilte er in eine Ecke des Zimmers und drückte sein Haupt gegen

PUPIL TO GRARY

AS US LES TAN

TILDEN FOUNTA



Friedensverhandlung in Versailles zwischen Bismarck und den bei von C. Wa



wien frangösischen Bevollmächtigten Inles Savre und Chiers.

spiffen Gefellichaft in Berlin.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENGX AND TILDEN FOUNDATIONS

R

die Band, als wenn er nicht Zeuge der Erniedrigung sein wollte, welche den Vertretern Frankreichs zugefügt wurde, indem man sie zwang, die Verhandlungen deutsch fortzuseten. Thiers sah über seine Brille hinweg mit ärgerlicher Miene, eilte dann zu einem Tische am Ende des Zimmers und ließ seine Feder sieberhaft über das Papier eilen. Mit einer hastigen Bewegung reichte er mir das Papier und sagte mit einer heisern, fast rauhen Stimme: "Ist es das, was Sie wünschen?"

Es waren ziemlich weitgebende Zugeständnisse, welche Thiers in dem Schriftstude machte. "Auf biefer Basis," sagte Bismard lächelnd, "bin ich bereit, die Verhandlungen in französischer Sprache wieder aufzunehmen." Im Laufe berjelben gelang es ben Franzosen, wenigstens bie Abtretung Belforts zu verhindern. Jules Favre erzählt hierüber folgendes: "Nachdem Herr Thiers mit seiner unnachahmbaren Beredfamteit auf die ungeheure Große unfrer Opfer, auf die Barte bingewiesen hatte, welche uns außer ber Berftummelung unfres Gebiets ein erbruckenbes Lösegelb auferlegte, auf bie alten Banbe, welche uns an eine Stadt feffelten, die niemals ju Deutschland gehort hatte, und als er auch bann noch bie Unbeugfamteit bes Grafen Bismard erkannt hatte, rief er: ,Run benn, sei es, wie Sie wollen, herr Graf! Wir haben Vollmacht, mit Ihnen zu beraten, sollen aber durch Ihr Joch gehen. Wir verlangen eine rein französische Stadt, Sie verweigern sie und: bas heißt eingestehen, daß Sie einen Bernichtungstrieg gegen uns beschlossen haben. Führen Sie benselben! Rauben Sie uns unsere Provinzen, brennen Sie unfre Häufer nieder, vollenden Sie Ihr Werk! Wir werben Sie bis zum letten Atemzuge befämpfen, wir werben vielleicht erliegen; aber nicht entehrt fein!" Bismarck blieb, wie Fabre weiter berichtet, diefen Erguffen gegenüber nicht ohne Mitgefühl; er versprach, seine Forberungen zu milbern, wenn er die Ermächtigung bes Königs und Moltkes, ber bie ftrategische Wichtigkeit Belforts besonders betont hatte, dazu erlange. Er ging hinaus, um mit diesem "Ich glaube nicht," fährt Favre fort, "daß jemals ein Angeklagter seinen Urteilsspruch mit einer mehr fieberhaften Angst er= wartet hat. Unbeweglich und ftumm folgten wir mit bestürzten Blicken bem vorrudenden Zeiger ber Uhr. Die Thur öffnete sich, und auf der

\*....

*z* <u>₹.-:</u> and the transfer of the second transfer of the second seco The state of the s and the state of t THE TENTH THE STATE OF THE STAT all the state of t To any armin rest in the entry of person in the THE COME TO THE SOME OF BUILDING SHIP COME I will the second of the secon es communication of the second The state of the s where the second was to the second with the second with the second was to the second with the second with the second was to the second with the second with the second was to the second with the second with the second will be second with the second with the second with the second will be second with the second with the second with the second will be second with the second with the second will be second with the second with the second will be second with the seco the transfer of the state of th • -The state of the s والماء) والمنا بدر بسيارة في المادة المسلم والمسلم .. : 22 .: :: \_\_: · · · · · · ing the more grown in the contract of the cont The second of th The property of the second of the er om at om transfer om an ingless ( or more a first first time of the THE RESERVED AND SHOPE المناصل المستقل المستحدد المستحد المستحد المستحدد or the control of the of the contract of the second of the second TO DOMESTIC TO THE SECOND 

:

Schwelle stehend, sagte Graf Bismarck zu uns: "Ich habe bem Willen bes Raisers gemäß ben Einmarsch unfrer Truppen in Baris forbern Sie haben mir Ihr Wiberstreben und Ihre Befürchtungen iollen. vorgehalten und mit Nachdruck das Aufheben dieser Klausel gefordert. Wir verzichten barauf, wenn Sie Ihrerseits uns Belfort laffen.' Es war eine Minute voll unaussprechlicher Qual; aber wir waren einig, ohne uns beraten zu haben. Ein Blickwechjel genügte. Herr Thiers übersette den Sinn desselben in patriotische Worte, indem er sagte: "Nichts wird dem Schmerze von Paris gleichen, wenn es die Thore seiner unentweihten Mauern dem Feinde öffnet, welcher sie zu bewäl= tigen nicht vermochte. (?!) Deshalb haben wir Sie beschworen, wir beschwören Sie noch, ihm diese unverdiente Demütigung nicht aufzu-Nichtsbestoweniger ist es bereit, ben Kelch bis auf die Hefe zu leeren, um bem Baterlande ein Fleckten seines Bobens und eine heroische Stadt zu erhalten. Wir danken Ihnen, herr Graf, daß Sie und Gelegenheit geben, unfer Opfer zu veredeln. Die Trauer von Baris wird das Lösegeld für Belfort sein. . . Überlegen Sie wohl! sagte ber Graf. "Bielleicht werben Sie bereuen, diesen Vorschlag zurückgewiesen zu haben.' - "Wir wurden unfre Pflicht verleten, wenn wir ihn annähmen,' versette herr Thiers. Die Thur schloß sich, und Ranzler und Kriegswart nehmen ihre Beratungen wieder auf. schienen und ein Jahrhundert zu dauern. Nach dem Aufbruch des Generals von Moltke gab Bismarck zu verstehen, daß jett nur noch die Rustimmung des Königs zu erlangen sei. Ungeachtet unfrer Ungebuld wartete er, bis der König seine Tafel beendigt hatte. Gegen einhalb= fieben Uhr begab er fich zu ihm. Um acht Uhr erntete Herr Thiers die Frucht seiner heldenmütigen Anstrengung. Er hatte Belfort für Frankreich gerettet."

Diese Darstellung bes Vorgangs ist für die Dentweise der Fransposen so recht bezeichnend. Es ist dem Berichterstatter nur darum zu thun, der Sitelkeit seines Volks soviel als möglich zu schmeicheln und den Patriotismus der französischen Unterhändler in das günstigste Licht zu stellen. Was die deutschen Bevollmächtigten bewog, ihrerseits mögslichst weitgehende Zugeständnisse zu machen, weiß Jules Favre entweder

nicht, oder er verschweigt es absichtlich. Ihnen mußte, da die Verslängerung des Kriegs die Einmischung der Nachbarmächte immer drohender hervortreten ließ, an einem möglichst schnellen Abschlusse des Friedensvertrags gelegen sein. Sie verzichteten darum auf die Erswerbung Belforts, dessen militärischer Wert durch den Besitz von Metzund Straßburg ohnehin erheblich verringert wurde. Die Art aber, wie Bismarck diesen kleinen Kückzug seiner Staatskunst den beiden Franzosen gegenüber deckte, ist eins seiner genialen Meisterstücke.

Am Sonntag ben 28. Februar 1871 waren die Friedensprälimisnarien in allen Punkten so weit vereinbart, daß die Unterzeichnung des Bertrags erfolgen konnte. Zu dieser denkwürdigen Handlung waren in der Billa Jessé außer den bisherigen Unterhändlern auch noch die Bevollmächtigten Baherns, Württembergs und Badens, Graf Bray, Freiherr von Bächter und Jolly, anwesend. Die Urkunde wurde vorgelesen und von allen Beteiligten genehmigt. Dann ergriff Bismarck die goldne Feder und unterzeichnete mit derselben den Friedenssvertrag. Die andern Bevollmächtigten thaten desgleichen. Als der greise Adolf Thiers seinen Namen unter das Dokument geseht hatte, reichte ihm Bismarck die Hand und sagte nicht ohne Bewegung: "Sie sind der letzte, welchem Frankreich diesen Schmerz hätte auferlegen sollen; benn von allen Franzosen haben Sie ihn am wenigsten verdient."

Am 1. März wurde ber Friedensvertrag von der Nationalversammslung in Bordeaux genehmigt. Am Bormittage desselben Tags hielt der Kaiser Wilhelm auf der Kennbahn in Longchamps über die Truppen, welche den Einmarsch in Paris vollziehen sollten, eine Heerschau ab. Mit freudig stolzem Gefühl begrüßten den greisen Siegesfürsten an jenem denkwürdigen Morgen seine tapfern Scharen, als er, umgeben von seinen Fürstengenossen, seinen Heerschrern, Generalen und Großwürdensträgern die Front entlang ritt. "Die Begeisterung war eine ungeheure," sagte ein englischer Berichterstatter, "es war nicht das "Vivo l'empereur der französsischen Truppen mit dem Schwenken von Säbeln und dem unordentlichen Marschieren; das Hurra der Deutschen war tief und dem Donner ähnlich, aber nicht ein Bajonett zitterte in den Reihen. Die Seene war groß und würdevoll." Um ein Uhr nachmittags erfolgte der

Schwelle stehend, sagte Graf Bismarck zu und: "Ich habe bem Willen bes Kaisers gemäß ben Einmarsch unfrer Truppen in Paris forbern Sie haben mir Ihr Widerftreben und Ihre Befürchtungen vorgehalten und mit Nachbruck das Aufheben diefer Rlaufel geforbert. Wir verzichten barauf, wenn Sie Ihrerseits uns Belfort laffen.' Es war eine Minute voll unaussprechlicher Qual; aber wir waren einig, ohne uns beraten zu haben. Gin Blickwechsel genügte. Herr Thiers übersetzte ben Sinn besselben in patriotische Worte, indem er sagte: "Richts wird dem Schmerze von Paris gleichen, wenn es die Thore seiner unentweihten Mauern dem Feinde öffnet, welcher sie zu bewäl= tigen nicht vermochte. (?!) Deshalb haben wir Sie beschworen, wir beschwören Sie noch, ihm diese unverdiente Demütigung nicht aufzu-Nichtsbestoweniger ist es bereit, ben Kelch bis auf die Befe zu leeren, um dem Baterlande ein Fleckten seines Bodens und eine heroische Stadt zu erhalten. Wir danken Ihnen, Herr Graf, daß Sie uns Gelegenheit geben, unser Opfer zu veredeln. Die Trauer von Paris wird das Lösegeld für Belfort sein.' — "Überlegen Sie wohl!" fagte ber Graf. "Bielleicht werben Sie bereuen, diesen Borschlag zuructgewiesen zu haben.' - "Wir wurden unfre Pflicht verlegen, wenn wir ihn annähmen,' versette Herr Thiers. Die Thur schloß sich, und Ranzler und Kriegswart nehmen ihre Beratungen wieder auf. schienen uns ein Jahrhundert zu dauern. Nach dem Aufbruch des Generals von Moltke gab Bismarck zu verstehen, daß jest nur noch bie Austimmung bes Königs zu erlangen sei. Ungeachtet unfrer Ungebuld wartete er, bis der König seine Tafel beendigt hatte. Gegen einhalb= sieben Uhr begab er sich zu ihm. Um acht Uhr erntete Herr Thiers bie Frucht seiner helbenmütigen Anstrengung. Er hatte Belfort für Frankreich gerettet."

Diese Darstellung bes Vorgangs ist für die Denkweise der Fransosen so recht bezeichnend. Es ist dem Berichterstatter nur darum zu thun, der Sitelkeit seines Volks soviel als möglich zu schmeicheln und den Patriotismus der französischen Unterhändler in das günstigste Licht zu stellen. Was die deutschen Bevollmächtigten bewog, ihrerseits mögelichst weitgehende Zugeständnisse zu machen, weiß Jules Favre entweder

nicht, oder er verschweigt es absichtlich. Ihnen mußte, da die Berslängerung des Kriegs die Einmischung der Nachbarmächte immer drohender hervortreten ließ, an einem möglichst schnellen Abschlusse des Friedensvertrags gelegen sein. Sie verzichteten darum auf die Erswerbung Belsorts, dessen militärischer Wert durch den Besit von Met und Straßburg ohnehin erheblich verringert wurde. Die Art aber, wie Bismarck diesen kleinen Rückzug seiner Staatskunst den beiden Franzosen gegenüber beckte, ist eins seiner genialen Meisterstücke.

Am Sonntag ben 28. Februar 1871 waren die Friedenspräliminarien in allen Punkten so weit vereinbart, daß die Unterzeichnung des Bertrags ersolgen konnte. Zu dieser denkwürdigen Handlung waren in der Billa Jesse außer den bisherigen Unterhändlern auch noch die Bevollmächtigten Baherns, Württembergs und Badens, Graf Bray, Freiherr von Wächter und Jolly, anwesend. Die Urkunde wurde vorgelesen und von allen Beteiligten genehmigt. Dann ergriff Bismarck die goldne Feder und unterzeichnete mit derselben den Friedense vertrag. Die andern Bevollmächtigten thaten desgleichen. Als der greise Abols Thiers seinen Namen unter das Dokument gesetzt hatte, reichte ihm Bismarck die Hand und sagte nicht ohne Bewegung: "Sie sind der letzte, welchem Frankreich diesen Schmerz hätte außerlegen sollen; denn von allen Frankreich diesen Sie ihn am wenigsten verdient."

Am 1. März wurde der Friedensvertrag von der Rationalversamms lung in Bordeaux genehmigt. Am Bormittage desselben Tags hielt der Kaiser Wilhelm auf der Rennbahn in Longchamps über die Truppen, welche den Einmarsch in Paris vollziehen sollten, eine Heerschau ab. Mit freudig stolzem Gesühl begrüßten den greisen Siegesfürsten an jenem denkwürdigen Morgen seine tapfern Scharen, als er, umgeden von seinen Fürstengenossen, seinen Heersührern, Generalen und Großwürdensträgern die Front entlang ritt. "Die Begeisterung war eine ungeheure," sagte ein englischer Berichterstatter, "es war nicht das "Vivo l'empereur der französsischen Truppen mit dem Schwenken von Säbeln und dem undrehenlichen Marschieren: das hurra der Deutschen war tief und dem Donner ähnlich, aber nicht ein Bajonett zitterte in den Reihen. Die Scene war groß und würdevoll." Um ein Uhr nachmittags erfolgte der

Einzug in die Stadt. Durch das Siegesthor, Arc de Triomphe, dessen pomphafte Reliefs eine Verherrlichung ber Siege ber französischen Revolutionszeit und des ersten Kaiserreichs darstellen, bewegte sich der Zug bis zu den Tuilerien; jedesmal, wenn eine Kompanie vor dem Triumph= bogen ankam, stieß sie ein dreifaches Hurra aus. Bis zum 3. März hielten die deutschen Truppen einen Teil von Paris besett. grünen, in den Tuileriengärten gepflückten Frühlingsreisern geschmückt fehrten sie zurück. Unser Held, Graf Bismarck, wohnte im Gefolge des Kaisers der Heerschau in Longchamps bei und ritt dann mit den Truppen bis zum Siegesthore. Seine Gestalt lenkte die Blicke der Parifer Bevölkerung in hohem Grade auf sich. "Voilà Bismarck!" "Das ist Bismarck!" erklang es, wo man seiner ansichtig wurde. er unter den Zuschauern einen Menschen erblickte, der ihn mit einer auffallend feindlichen Wiene betrachtete, ritt er auf benselben zu und bat ihn um Feuer für seine Zigarre, welchen Wunsch jener auch bereitwillig erfüllte.

Nach fünsmonatlichem Ausenthalte verließ am 6. März Graf Bismarck mit seinem diplomatischen Stabe Versailles und trat im Gesolge
des Königs die Rückreise in die Heimat an. Am 9. März morgens
siebeneinhalb Uhr lief der Zug auf dem Potsdamer Bahnhose in Berlin
ein. Seine Gemahlin, seine Tochter und sein Sohn Herbert, letzterer
in der Unisorm eines Garbedragoneroffiziers mit dem Eisernen Kreuze
auf der Brust, erwarteten ihn. Der Zug hält; der Wagen wird geöffnet. Der deutsche Reichskanzler\*) eilt mit raschen Schritten in die Urme der Seinen. "Da habt ihr euren Ollen wieder!" So der einsache, natürliche Ausruf des gewaltigen Mannes, der in den sieden
Monaten seiner Abwesenheit von Berlin ein Kaiserreich hat zertrümmern
helsen, ein neues aufgerichtet hat.

Am 10. Mai wurde zu Frankfurt am Main der endgiltige Friede mit Frankreich unterzeichnet. Am 16. Juni hielt ein Teil des aus Frankreich heimgekehrten Heeres seinen feierlichen Einzug in die deutsche

<sup>\*)</sup> Diefen Titel führte Bismard feit bem 18. Januar. Der Kaifer ftrich an diefem Tage auf einer Briefadreffe an den Grafen die Bezeichnung "Bundesstanzler" aus und ichrieb dafür "Reichstanzler" hin.

Reichshauptstadt, die den deutschen Heldensöhnen einen Empfang bereitete, so prächtig und ehrenvoll, wie er wohl zuvor noch keinem Kriegsvolke zu teil geworden war. Dem greisen Heerkönige erklang's von zarten Jungfrauenlippen als Willkommensgruß entgegen:

"Heil, Kaiser Wilhelm, bir im Siegerkranze, Wie keiner noch geschmüdt ein Helbenhaupt! Heim führst du Deutschlands Heer vom Bassentanze So glorreich, wie's der Kühnste nicht geglaubt. Du bringst zurück in der Trophäen Glanze Die Lande, einst dem Deutschen Reich geraubt. Durch dich geführt, errangen Deutschlands Söhne Germania uns in ihrer alten Schöne."

Unter des großen Reichsbaumeisters Bildnis, das an einem Ehrenplate in dem Schmucke der unvergleichlichen Siegesstraße prangte, standen die Dichterworte:

> "Eisengeschmiedet erwuchs, mit Blut gefittet, die Ginheit, Erogend den Sturmen der Beit. Reifter, du lofeft bein Bort!"

Um 20. März war ber beutsche Reichstag feierlich eröffnet worden; an diesem Tage hatte der Raiser seinen großen Kanzler in den Kürstenstand erhoben. Die halbamtliche "Brovinzialkorre= spondenz' begleitete bieses Ereignis mit folgenden Worten: "In der benkwürdigen Stunde, in ber sich bie Bertreter bes neuen Deutschen Reichs zum erstenmal um den Thron bes Deutschen Kaisers versammelten, ift ber Bundeskanzler Graf Bismarck zum Fürsten erhoben worden. Kaum hätte zur Verleihung dieser Würde ein bezeichnenderer Tag gewählt werben können; benn mit ber Wiedererstehung bes Deutschen Reichs wird der Name Bismarck für alle Zeiten innig verfnüpft fein, und in dem großen weltgeschichtlichen Afte, welcher am 21. März 1871 im Schlosse unfrer Könige vollzogen wurde, burfte der neue Fürst-Reichstanzler mit tiefer Genugthuung die Frucht seines langjährigen politischen Denkens und Schaffens erblicken. — Der Fürst= Reichstanzler ift eine ber großen weltgeschichtlichen Perfonlichkeiten geworden, beren Wirken weit hinausragt über ben Bereich bes Lanbes, welchem sie angehören." Dem Bappen Bismarcks wurden jest auf Beranlaffung des Raifers zwei Fähnlein mit den Wappen Elsaß= Lothringens eingefügt, ber beiden Länder, welche die deutsche Staatskunft

Schwelle stehend, sagte Graf Bismarck zu uns: "Ich habe dem Willen des Kaisers gemäß den Einmarsch unfrer Truppen in Paris fordern iollen. Sie haben mir Ihr Widerstreben und Ihre Befürchtungen vorgehalten und mit Nachdruck das Aufheben dieser Klausel gefordert. Wir verzichten darauf, wenn Sie Ihrerseits uns Belfort laffen.' Es war eine Minute voll unaussprechlicher Qual; aber wir waren einig, ohne uns beraten zu haben. Gin Blickwechsel genügte. Herr Thiers übersette ben Sinn besselben in patriotische Worte, indem er fagte: "Nichts wird dem Schmerze von Paris gleichen, wenn es die Thore seiner unentweihten Mauern dem Feinde öffnet, welcher sie zu bewäl= tigen nicht vermochte. (?!) Deshalb haben wir Sie beschworen, wir beschwören Sie noch, ihm diese unverdiente Demütigung nicht aufzu-Nichtsbestoweniger ist es bereit, ben Kelch bis auf die Heje zu leeren, um dem Baterlande ein Fleckthen feines Bodens und eine heroische Stadt zu erhalten. Wir danken Ihnen, herr Graf, daß Sie uns Gelegenheit geben, unfer Opfer zu verebeln. Die Trauer von Baris wird das Lösegeld für Belfort sein. '— "Überlegen Sie wohl! sagte der Graf. "Bielleicht werden Sie bereuen, diesen Borschlag zurückgewiesen zu haben.' - ,Wir wurden unfre Pflicht verleten, wenn wir ihn annähmen,' versette Herr Thiers. Die Thur ichloß sich, und Rangler und Kriegswart nehmen ihre Beratungen wieber auf. schienen uns ein Jahrhundert zu dauern. Nach dem Aufbruch des Genc= rals von Moltke gab Bismard zu verstehen, daß jett nur noch bie Rustimmung des Königs zu erlangen sei. Ungeachtet unfrer Ungeduld wartete er, bis der König seine Tafel beendigt hatte. Gegen einhalb= sieben Uhr begab er sich zu ihm. Um acht Uhr erntete Herr Thiers die Frucht seiner helbenmütigen Anftrengung. Er hatte Belfort für Frankreich gerettet."

Diese Darstellung bes Vorgangs ist für die Denkweise der Fransosen so recht bezeichnend. Es ist dem Berichterstatter nur darum zu thun, der Sitelkeit seines Bolks soviel als möglich zu schmeicheln und den Patriotismus der französischen Unterhändler in das günstigste Licht zu stellen. Was die deutschen Bevollmächtigten bewog, ihrerseits mögslichst weitgehende Zugeständnisse zu machen, weiß Jules Favre entweder

nicht, oder er verschweigt es absichtlich. Ihnen mußte, da die Verslängerung des Kriegs die Einmischung der Nachbarmächte immer drohender hervortreten ließ, an einem möglichst schnellen Abschlusse des Friedensvertrags gelegen sein. Sie verzichteten darum auf die Erswerdung Belforts, dessen militärischer Wert durch den Besitz von Metz und Straßburg ohnehin erheblich verringert wurde. Die Art aber, wie Bismarck diesen kleinen Rückzug seiner Staatskunst den beiden Franzzosen gegenüber deckte, ist eins seiner genialen Meisterstücke.

Am Sonntag ben 28. Februar 1871 waren die Friedenspräliminarien in allen Punkten so weit vereinbart, daß die Unterzeichnung
bes Bertrags ersolgen konnte. Zu dieser denkwürdigen Handlung
rvaren in der Villa Jessé außer den bisherigen Unterhändlern auch
noch die Bevollmächtigten Baherns, Württembergs und Badens, Graf
Bray, Freiherr von Wächter und Jolly, anwesend. Die Urkunde wurde
vorgelesen und von allen Beteiligten genehmigt. Dann ergriff Bismarck die goldne Feder und unterzeichnete mit derselben den Friedensvertrag. Die andern Bevollmächtigten thaten desgleichen. Als der
greise Abolf Thiers seinen Namen unter das Dokument gesetzt hatte,
reichte ihm Bismarck die Hand und sagte nicht ohne Bewegung: "Sie
sind der letzte, welchem Frankreich diesen Schmerz hätte auferlegen
sollen; denn von allen Franzosen haben Sie ihn am wenigsten verdient."

Am 1. März wurde der Friedensvertrag von der Nationalversammslung in Bordeaux genehmigt. Am Bormittage desselben Tags hielt der Raiser Wilhelm auf der Rennbahn in Longchamps über die Truppen, welche den Einmarsch in Paris vollziehen sollten, eine Heerschau ab. Mit freudig stolzem Gefühl begrüßten den greisen Siegesfürsten an jenem denkwürdigen Worgen seine tapfern Scharen, als er, umgeben von seinen Fürstengenossen, seinen Heersührern, Generalen und Großwürdensträgern die Front entlang ritt. "Die Begeisterung war eine ungeheure," sagte ein englischer Berichterstatter, "es war nicht das "Vivo l'empereur der französsischen Truppen mit dem Schwenken von Säbeln und dem unordentlichen Marschieren; das Hurra der Deutschen war tief und dem Donner ähnlich, aber nicht ein Bajonett zitterte in den Reihen. Die Scene war groß und würdevoll." Um ein Uhr nachmittags erfolgte der

Durch das Siegesthor, Arc de Triomphe, dessen Einzug in die Stadt. pomphafte Reliefs eine Verherrlichung der Siege der französischen Revolutionszeit und bes erften Raiserreichs barftellen, bewegte fich ber Bug bis zu den Tuilerien; jedesmal, wenn eine Kompanie vor dem Triumph= bogen antam, ftieß fie ein breifaches hurra aus. Bis zum 3. Marz hielten die deutschen Truppen einen Teil von Baris besett. grünen, in den Tuileriengärten gepflückten Frühlingsreisern geschmückt fehrten fie zurud. Unfer Beld, Graf Bismard, wohnte im Gefolge bes Kaisers der Heerschau in Longchamps bei und ritt dann mit den Truppen bis zum Siegesthore. Seine Gestalt lenkte die Blicke ber Bariser Bevölkerung in hohem Grade auf sich. "Voilà Bismarck!" "Das ift Bismarck!" erklang es, wo man seiner ansichtig wurde. er unter den Buschauern einen Menschen erblickte, der ihn mit einer auffallend feindlichen Miene betrachtete, ritt er auf benselben zu und bat ihn um Feuer für seine Zigarre, welchen Wunsch jener auch bereitwillig erfüllte.

Nach fünsmonatlichem Ausenthalte verließ am 6. Närz Graf Bismarck mit seinem diplomatischen Stabe Versailles und trat im Gesolge
bes Königs die Rückreise in die Heimat an. Am 9. März morgens
siebeneinhalb Uhr lief der Zug auf dem Potsdamer Bahnhose in Berlin
cin. Seine Gemahlin, seine Tochter und sein Sohn Herbert, letzterer
in der Unisorm eines Garbedragoneroffiziers mit dem Eisernen Kreuze
auf der Brust, erwarteten ihn. Der Zug hält; der Wagen wird geöffnet. Der deutsche Reichskanzler\*) eilt mit raschen Schritten in die Arme der Seinen. "Da habt ihr euren Ollen wieder!" So der einfache, natürliche Ausruf des gewaltigen Mannes, der in den sieden Wonaten seiner Abwesenheit von Berlin ein Kaiserreich hat zertrümmern
helsen, ein neues aufgerichtet hat.

Am 10. Mai wurde zu Frankfurt am Main der endgiltige Friede mit Frankreich unterzeichnet. Am 16. Juni hielt ein Teil des aus Frankreich heimgekehrten Heeres seinen feierlichen Ginzug in die deutsche

<sup>\*)</sup> Diesen Titel führte Bismard seit dem 18. Januar. Der Kaifer strich an diesem Tage auf einer Briefadresse an den Grafen die Bezeichnung "Bundesstanzler" aus und ichrieb dafür "Reichstanzler" bin.

Reichshauptstadt, die den deutschen Heldensöhnen einen Empfang beseitete, so prächtig und ehrenvoll, wie er wohl zuvor noch keinem Kriegsvolke zu teil geworden war. Dem greisen Heerkönige erklang's von zarten Jungfrauenlippen als Willkommensgruß entgegen:

"Heil, Kaiser Bilhelm, dir im Siegerkranze, Bie keiner noch geschmückt ein Heldenhaupt! Heim führst du Deutschlands Heer vom Baffentanze So glorreich, wie's der Kühnste nicht geglaubt. Du bringst zurud in der Trophäen Glanze Die Lande, einst dem Deutschen Reich geraubt. Durch dich gesührt, errangen Deutschlands Söhne Germania uns in ihrer alten Schöne."

Unter des großen Reichsbaumeisters Bildnis, das an einem Chrenplate in dem Schmucke der unvergleichlichen Siegesstraße prangte, standen die Dichterworte:

> "Eisengeschmiedet erwuchs, mit Blut getittet, die Ginheit, Erogend ben Sturmen ber Beit. Meister, bu lofest bein Bort!"

Am 20. März war der deutsche Reichstag feierlich eröffnet worden; an diesem Tage hatte der Raiser seinen großen Kangler Die halbamtliche "Provinzialkorre= in den Fürstenstand erhoben. spondenz' begleitete biefes Ereignis mit folgenben Worten: "In ber benkwürdigen Stunde, in der sich die Bertreter des neuen Deutschen Reichs zum erstenmal um ben Thron bes Deutschen Kaisers verjammelten, ift ber Bunbestangler Graf Bismard jum Fürsten erhoben worden. Raum hatte zur Berleihung diefer Burbe ein bezeichnenberer Tag gewählt werben konnen; benn mit ber Wiebererftehung bes Deutschen Reichs wird ber Name Bismarck für alle Zeiten innig verfnüpft fein, und in bem großen weltgeschichtlichen Afte, welcher am 21. März 1871 im Schloffe unfrer Könige vollzogen wurde, burfte der neue Fürst-Reichskanzler mit tiefer Genugthuung die Frucht seines langjährigen politischen Denkens und Schaffens erblicken. — Der Fürst= Reichstanzler ift eine ber großen weltgeschichtlichen Perfonlichkeiten ge= worden, beren Wirken weit hinausragt über den Bereich bes Landes, welchem sie angehören." Dem Wappen Bismarcks wurden jest auf Beranlassung des Kaisers zwei Fähnlein mit den Wappen Elsaß= Lothringens eingefügt, der beiden Länder, welche die deutsche Staatskunst im Berein mit dem deutschen Schwerte dem Reiche wiedergewonnen hatte. Der Ruhm des neuerrichteten Deutschen Reichs, seines greisen Heldenkaisers und seines großen eisernen Kanzlers drang in alle Welt hinaus, im Urwalde selbst wurde er bald verkündet. Mit gutem Grunde fonnten sich deutsche Dichterherzen in jenen Tagen zu Verherrlichungen solcher Art begeistern:

Bohl ist in alten Mären uns ,wunders viel geseit' Bon deutscher helben Größe und ihrer herrlichkeit, Bie sie an kuhnem Mute und Kraft den Göttern gleich, So fest in Lieb und Treue, an aller Tugend reich.

Bohl preisen tausend Lieder des Reichs vergangne Macht, Der Raiser goldene Throne und ihrer Kronen Pracht; Du, großer Karl, ihr Otto und Rotbart, voller Ruhm Durch alle Zeiten strahlen wird euer Kaisertum!

Wenngleich ihr alten Helben auch reich an Ruhm und Ehr', Und ob des Reiches Kaiser so mächtig auch und hehr: So hat doch schöner, heller gestrahlt zu keiner Zeit, Als jest in unsern Tagen des Reiches Herrlichkeit!



## XXXI.

## Fürst Bismarck als Reichskanzler.

Ein Frühling ist dir kommen, mein beutsches Baterland, Als er in tausend Jahren dir nimmer noch erstand. Es glänzt dein Schild der Sonne gleich in die Welt hinaus, Und Frieden, Licht und Leben geht von der Sonne aus.

Auf beinem Raiferthrone ber hehre helbengreis, Die fernsten Zeiten funden noch seiner Thaten Preis. Und an des Raifers Seite ein Rede ragt empor, Bie größer ihn geboren tein deutsches Beib zuvor.

Run er um alte Stämme mit seiner Eisenhand In heller Glut geschmiebet der Einheit sestes Band, hält er, ein treuer Edart, am Throne treu die Wacht, Und alle Geister beugen sich seines Geistes Macht.

So fteht er fest und ehern, des Reiches Hort und halt, Un dem des Loti Pfeile stets frastlos abgeprallt. Ja, unser deutscher Baldur, in deines Schildes Glanz Strablt ohnegleichen herrlich Germanias Chrenkranz!

war, begrüßten ihn die Behörden der Reichshauptstadt mit begeisterten Worten. Am Schlusse der überreichten Huldigungs und Dankadresse hieß es: "Wöge es dem deutschen Volke beschieden sein, daß die Weisheit, Festigkeit und Heldenkrast, welche das Reich gegründet, noch viele Jahre über ihm walte, daß der Kaiser, der Deutschlands Grenzen ruhmvoll erweitert und Deutschlands Banner mit unverwellslichem Lorbeer geschmückt hat, auch ein Mehrer des Deutschen Reichs

werbe an ben Gütern und Gaben bes Friedens auf dem Gebiete nationaler Wohlfahrt, Freiheit und Gesittung. Das walte Gott!" In seiner Antwort auf die Hulbigung der vereinten Städte Berlin, Breslau und Charlottenburg sprach der greise Herrscher das schöne Wort, das in seinem Munde wie ein Seherwort erklang: "Lange lag dieser Ausgang in den Herzen. Jeht ist es an das Licht gebracht; sorgen wir, daß es Tag bleibt!"

Auch dem großen Staatsmanne, dessen genialer Politik die gewaltigen Errungenschaften in erster Linie zu danken waren, versagte Berolina, die ihm bisher ziemlich spröde gegenübergestanden, jest ihre Huldigung nicht. Am 16. März 1871 verlieh die nun zur Kaiserstadt Erhobene dem Kanzler des neuen Reichs — dem Beispiele Bütows solgend — das Ehrenbürgerrecht. Am 31. März dankte Bismarck der Stadt in folgenden Worten: "Es ist eine hohe Ehre sür mich, zu den Ehrenbürgern der Hauptstadt des Landes gezählt zu werden, und die nähere Beziehung, in welche ich dadurch zu Berlin trete, ist mir um so wohlthuender, als ich seit fünfzig Jahren den größern Teil meines Lebens in den verschiedensten Phasen desselben in Berlin zugebracht habe, und die Residenz mir thatsächlich zur Heimat geworden ist."

Die freudig-gehobene Stimmung des Bolks fand auch in weitern Dankes- und Ehrenerweisungen gegen den Begründer seiner Einheit Ausdruck. Gleich Berlin verliehen die Städte Leipzig, Hamburg, Bremen, Lübeck und Görliß Bismarck das Ehrenbürgerrecht. Die Patrioten des Mheingaues bekundeten ihre Freude darüber, daß ihr Heimatsstrom deutsch geblieben, indem sie dem Reichskanzler eine reiche Spende auserlesener Rheinweine nach Frankfurt sandten, als derselbe dort den Frieden mit Frankreich unterzeichnete.

Der Kaiser bethätigte seinen Dank serner dadurch, daß er seinem treuen Ratgeber am 24. Juni den im Herzogtume Lauenburg gelegnen Sachsenwald als Ehrengeschenk zum freien und unumschränkten Eigentume verlieh, in dem sich Bismarck eine neue Heimstätte schuf, wo er in herrlicher Waldnatur Ruhe und Stärkung nach arbeits- und sorgensichweren Tagen suchen und sinden konnte: Friedrichsruh.

In dem ersten deutschen Bollparlament, das vom 21. März bis 15. Juni tagte, und u. a. die Verfassung des jungen Reichs auf Grund der Verfassung des Norddeutschen Bunds und der mit den Südstdaten abgeschlossnen Verträge setsttellte, war auch eine Partei vertreten, die sogenannte "fatholische Fraktion", welche bereits damals einen Kampf anmeldete, der sich durch Jahre hinzog. Dieser Streit, der "Kulturstampf", der später im Zusammenhange dargestellt werden soll, schuf unserm Helden harte Arbeit.

Neben berselben versäumte ber Leiter ber beutschen Staatsfunft aber bas große Friedenswert nicht, bas er fich zur Aufgabe geftellt. Seinen Bemühungen gelang es, bem jungen Deutschen Reiche, bas noch von mancherlei Gefahren bedroht mar, fraftige Bundesgenossen zu gewinnen. Sein Plan, den er seit bem 3. Juli 1866 unablässig ver= folgt hatte, nämlich die Verföhnung Ofterreichs, ja die Bundesgenoffenschaft besselben zu erlangen, war inzwischen ber Berwirklichung näher und näher gerückt worden. Die Bermittlung bes Fürsten führte während bes Sommers 1871 in Ischl eine Zusammentunft bes beutschen und des öfterreichischen Raisers berbei. Nach einer Begegnung in Baftein mit feinem frühern erbittertsten Feinde, dem Grafen Beuft, fonnte er biesen als "seinen objektivsten und liebenswürdigften Gegner" bezeichnen. Es vollzog sich die Aussöhnung mit Österreich nun fast von selbst, als nach bem Rücktritte Beufts der bisherige ungarische Ministerpräsident Graf Gyula Andrassy, die Leitung des Wiener Rabinetts übernahm. Dieser ungarische Ebelmann mit dem blassen, ausdrucksvollen Gesichte, dem üppigen, dunklen Lockenhaar war kein Diplomat der alten Schule, sondern hatte als Staatsmann etwas bem Bismarcfichen Geiste Verwandtes, wie er benn auch zu ben Bewunderern bes genialen Begründers bes Deutschen Reichs gehörte. Den Be= mühungen biefer beiben Staatsmänner gelang es, die beiben mittel= europäischen Kaiserreiche und ihre Herrscher burch das Band freund= licher Beziehungen fest miteinander zu verknüpfen. Kürst Bismarck äußerte über ben Berkehr mit bem öfterreichischen Genoffen später im Reichstage: "Ich stehe persönlich mit dem Grafen Andrassy zu meiner Freude und zu meiner Ehre in demjenigen freundschaftlichen Berhältnisse,

welches ihm die Möglichkeit giebt, mir jede Frage, die er für notwendig hält im Interesse Österreichs offen zu stellen, und er hat die Überzeugung, daß ich ihm die Wahrheit antworte, und ich habe die Überzeugung, daß er mir die Wahrheit über Österreichs Abssichten sagt. Ein solches Verhältnis ist ein sehr günstiges, wenn man sich gegenüber einen Winister hat, bei dem man von der Wahrheit dessen, was er auf sein Wort versichert, vollständig überzeugt ist. In der angenehmen Lage befinden wir uns mit Österreich. In frühern Zeiten . war das anders. Da habe ich österreichische Kollegen im Bunde mir gegenüber gehabt, denen habe ich gesagt: "Es ist mir gleichzistig, ob Sie reden oder ob der Wind durch den Schornstein geht. Ich glaube kein Wort von dem, was Sie sagen." Der Graf Andrassyglaubt mir, und ich glaube ihm, was er mir sagt."

Im Interesse bes Bölferfriedens hielt es ber beutsche Reichskangler für wichtig, auch die dritte europäische Kaisermacht mit in das Freund= schaftsverhältnis einzuschließen. Er vermochte die seit ben Zeiten bes Fürsten Schwarzenberg zwischen ben Kabinetten von Wien und St. Petersburg bestehende Spannung auszugleichen. Einer ber schönsten Erfolge Bismarcficher Friedenspolitik war die Begegnung der drei europäischen Raifer, welche im September 1872 ju Berlin ftattfand. Über die Bedeutung dieser Zusammenkunft sprach sich der Fürst zu einer Abordnung der städtischen Behörden von Berlin, welche ihm ben Ehrenbürgerbrief ber Reichshauptstadt überbrachte, also aus: "Nach allem Großen, was wir erlebt haben, wurde ich nichts bagegen haben, wenn die Weltgeschichte eine Beile stehen zu bleiben schiene. Die hoben Herren, die hier zusammengekommen find, werden mit keiner getäuschten Erwartung scheiben. Reine aggressive Absicht gegen irgend eine Macht hat die Zusammenkunft hervorgerufen. Die freundschaftliche Begegnung der drei Raifer wird bei unfern Freunden die Zuversicht in Erhaltung bes Friedens ftarten, unfern Feinden aber Die Schwierigkeit, ihn gu îtören, flar machen."

Die letztern Worte bes Reichskanzlers waren besonders gegen Frankreich gerichtet, wo Volk und Regierung nur von dem einen Gebanken beherrscht zu werden schienen, an Dentschland Vergeltung zu



Die Drei-Kaiserzusammenkunft in Berlin 1872: Bismarck und Andrassy bei der Parade auf dem Tempelhofer Felde am 7. September.

Originalzeichnung von Richard Knotel.

welches ihm die Möglichkeit giebt, mir jede Frage, die er für notwendig hält im Interesse Österreichs offen zu stellen, und er hat die Überzeugung, daß ich ihm die Wahrheit antworte, und ich habe die Überzeugung, daß er mir die Wahrheit über Österreichs Abssichten sagt. Ein solches Verhältnis ist ein sehr günstiges, wenn man sich gegenüber einen Minister hat, bei dem man von der Wahrheit dessen, was er auf sein Wort versichert, vollständig überzeugt ist. In der angenehmen Lage befinden wir uns mit Österreich. In frühern Zeiten . war das anders. Da habe ich österreichische Kollegen im Bunde mir gegenüber gehabt, denen habe ich gesagt: "Es ist mir gleichsgiltig, od Sie reden oder ob der Wind durch den Schornstein geht. Ich glaube kein Wort von dem, was Sie sagen." Der Graf Andrassyglaubt mir, und ich glaube ihm, was er mir sagt."

Im Interesse bes Bölferfriedens hielt es ber beutsche Reichskangler für wichtig, auch die dritte europäische Kaisermacht mit in das Freundschaftsverhältnis einzuschließen. Er vermochte die seit den Zeiten des Fürsten Schwarzenberg zwischen den Rabinetten von Wien und St. Betersburg bestehende Spannung auszugleichen. Einer ber schönsten Erfolge Bismarcfcher Friedenspolitik mar die Begegnung ber brei europäischen Raiser, welche im September 1872 zu Berlin stattfand. Über die Bedeutung dieser Zusammenkunft sprach sich der Fürst zu einer Abordnung ber städtischen Beborden von Berlin, welche ibm den Chrenbürgerbrief ber Reichshauptstadt überbrachte, also aus: "Nach allem Großen, mas wir erlebt haben, wurde ich nichts bagegen haben, wenn die Weltgeschichte eine Weile stehen zu bleiben schiene. Die hoben Herren, die hier zusammengekommen find, werden mit feiner getäuschten Erwartung scheiben. Reine aggressive Absicht gegen irgend eine Macht hat die Zusammenkunft hervorgerufen. Die freundschaftliche Begegnung der drei Kaiser wird bei unsern Freunden die Zuversicht in Erhaltung bes Friedens ftarten, unfern Feinden aber die Schwierigkeit, ihn zu ftoren, flar machen."

Die lettern Worte des Reichstanzlers waren besonders gegen Frankreich gerichtet, wo Volk und Regierung nur von dem einen Gebanken beherrscht zu werden schienen, an Deutschland Vergeltung zu



Die Drei-Kaiserzusammenkunft in Berlin 1872: Bismarck und Andrassy bei der Parade auf dem Tempelhofer Felde am 7. September.

Originalzeichnung von Richard Unotel.

THE NEW TORK
PUBLIC LIBRARY

ASIOR, LEN IX AND TILDEN FOUNDATIONS

üben und durch gewaltige Rüstungen sich auf den kommenden Rachekrieg vorzubereiten. Die in Berlin stattgehabte Dreikaiserbegegnung
wirkte in hohem Maße abkühlend auf den heißen Durst der Franzosen
nach Revanche um so mehr, als der Fürst Bismarck von Zeit zu Zeit
einen kalten Wasserstrahl über die westliche Grenze richtete. Im Januar
1874 sagte er in einer Weisung an die auswärtigen Vertreter Deutschlands: "Wir sind zwar von dem Wunsche durchdrungen, mit Frankreich
in Frieden zu leben; wenn jedoch außer allen Zweisel gestellt würde,
daß ein Zusammenstoß unvermeiblich sei, dann würde die deutsche Regierung es nicht vor ihrem Gewissen und vor der Nation verantworten
können, den Zeitpunkt abzuwarten, der für Frankreich der passenbste wäre."

Eine eigne Wirfung übte ber Zusammenschluß ber brei nordischen Großmächte auf Italien aus. Die Regierung dieses Landes erntete jest die Früchte ihrer zweiselhaften Haltung im Jahre 1870 Deutschland gegenüber. Sie hatte damals die deutsche Freundschaft verscherzt und sah sich jest von Frankreich, wo sich in gewissen Areisen die starke Reigung zeigte, den Papst in seine weltlichen Rechte wiedereinzusesen, nicht unbedenklich bedroht. Wan dot daher alles auf, die Sympathie Deutschlands wiederzugewinnen. Der König Viktor Emanuel that den entscheidenden Schritt und unternahm, begleitet von seinen ersten Staats-männern, im September 1873 eine Reise nach Berlin. Es gelang den Italienern, die Scharte von 1870 auszuwetzen.

Geftütt auf die gewaltige Macht des Reichs, war die deutsche Staatsleitung im stande, die Ehre des Vaterlands überall, wo derselben Kräntung widersuhr, ersolgreich in Schutz zu nehmen. Dies geschah Frankreich gegenüber, als die Geschwornen von Welun und von Paris zwei Franzosen, welche je einen deutschen Soldaten ermordet hatten, freisprachen und der Schwurgerichtspräsident sogar das Gesühl des Hasses, von dem der Angeklagte sprach, ausdrücklich billigte und sagte: "Wir alle hassen die Preußen und erwarten mit Sehnsucht die Stunde der Vergeltung." Strenge Rechenschaft forderte die deutsche Regierung auch von dem spanischen Präsidenten Don Carlos, der einen preußischen Hauptmann a. D. hatte gefangen nehmen und widerrechtlich erschießen lassen, sowie von der türkischen Regierung, welche gegen die Schuldigen,

bie in Salonifi ben beutschen Konsul ermorbet hatten, nicht mit ber nötigen Strenge versahren wollte und die Zahlung der für die Witwe des Ermordeten gesorderten Entschädigungssumme von dreihunderttausend Franken verweigerte. Im Meerbusen von Biscapa und im Hasen von Salonifi erschienen deutsche Kriegsschiffe, welche den Forderungen der Regierung den nötigen Nachdruck verliehen. Auch an der liberischen Küste, wo Wilde deutsche Schiffbrüchige mißhandelt und das Wrack geplündert hatten, zog ein Kriegsschiff die Schuldigen zur Verantwortung.

Ganz Deutschland empfand eine stolze Genugthuung, daß bie Reichsregierung mit Rraft und Entschiedenheit die Burbe und die Ehre des beutschen Namens zu wahren verstand. Unter bem Schute der starken Macht des Reichs wuchs das Ansehen des deutschen Bolks im Auslande außerordentlich; Handel, Gewerbe und Industrie blühten in erfreulichster Weise auf. Der mächtige Aufschwung, den das Volksleben nahm, zeigte sich an keinem Orte beutlicher als in ber jungen Reichshauptstabt, die in ungeahnt schneller Entwicklung mehr und mehr den Charafter einer Weltstadt annahm. Frembe Fürsten und Staatsmanner pflegten auf Reisen ihren Weg mit Vorliebe über Berlin zu nehmen und dem Kaiserhofe ihren Besuch abzustatten. Gewöhnlich suhren diese Herren auch am Reichstanzlerpalaste in ber Wilhelmstraße vor, um die Meinung bes Fürsten Bismard über gerade schwebende politische Fragen zu er= forschen. War man boch in diplomatischen Kreisen schon baran gewöhnt, bie Stimme bes gewaltigen Staatsmannes in Berlin als bie maß= gebende im Rate ber Bölfer zu betrachten.

Davon wurde dem Fürsten ein Beweis gegeben, als im Juni des Jahres 1878 die Staatsmänner der europäischen Großmächte in den Mauern Berlins sich zu einem Kongresse versammelten, den der deutsche Reichskanzler zur Lösung der orientalischen Wirren in Anregung gebracht hatte. Die Notwendigkeit einer solchen allsgemeinen europäischen Bölkerberatung lag in folgenden Ursachen: Im Jahre 1876 unternahm Rußland den Krieg gegen die Türkei, den die Slavenpartei des Zarenreichs zur Erfüllung ihres alten Traums von der Eroberung Konstantinopels und der Aufrichtung eines alle slavischen Bölkerschaften umfassenden Staats schon lange betrieben

hatte. Die europäische Weltlage schien für das Unternehmen so günftig wie nie zuvor. Man hoffte, die freundschaftliche Unterstützung Deutschlands, bas ber ruffischen Staatsleitung wegen ihrer Haltung in ben Kriegen von 1866 und 1870-71 zu Danke verpflichtet mar, werbe gegen etwaige Einsprüche unbeteiligter Mächte ausschlaggebend bei ben Berhandlungen ins Gewicht fallen. Nach wechselndem Kriegsglücke überstieg das russische Heer, nachdem es die Türken bei Plewna vollständig geschlagen, bei ben Schiptapaffen ben Baltan und brang weiter nach Süben vor, um ungehindert über Abrianopel nach Konstantinopel zu marschieren. Dem Siegeszuge bis zur Hauptstadt bes Osmanischen Reichs aber gebot ber Ginspruch Englands Ginhalt, bas feine Flotte burch bie Darbanellen in das Marmara-Meer einlaufen und vor Konstantinopel Anker werfen ließ. Da schlossen die Aussen mit dem ganzlich niedergeworfenen Gegner eiligft ben Frieben von San Stefano, welcher bem Sultan ben Bergicht auf alle seine europäischen Besitzungen mit Ausnahme Konftantinopels und einiger kleiner Gebiete auferlegte. Panflaviften glaubten ihr Ziel nabezu erreicht zu haben. Der Friedens= schluß aber rief eine heftige Erregung hervor. England, Frankreich und Österreich drohten wegen ihrer Interessen am Mittelmeere und in Asien einen allgemeinen Bölkerbrand zu entzünden. Es wäre vielleicht auch bazu gekommen, wenn Deutschland seinen mächtigen Ginfluß als Friedensvermittler nicht geltend gemacht hätte.

Fürst Bismarck hatte sich in dieser Frage zuerst "kühl bis ans Herz hinan" verhalten und erklärt, um derselben willen, so lange keine deutschen Interessen mit auf dem Spiele ständen, "nicht die Knochen eines pommerschen Mussetiers einzusehen." Nach dem Frieden von San Stesano aber hielt er es für geboten, zur Erhaltung des europäischen Friedens ein Wort in dieser Frage mitzureden. Galt es doch, das befreundete Österreich in der Wahrung seiner Rechte in den untern Donaugebieten zu unterstützen, und war doch auch die Errichtung des von den Panslavisten geplanten Weltreichs eine Gesahr für Deutschsland. Im Einverständnisse mit dem österreich ungarischen Minister Grasen Andrassh machte er den Vorschlag, die entstandenen Wirren durch einen europäischen Kongreß zu lösen. Die Haltung, welche er auf

demfelben anzunehmen gebachte, tennzeichnete er auf eine Anfrage im Reichstage also: "Die Vermittlung bes Friedens benke ich mir nicht jo, daß wir nun bei auseinandergehenden Anfichten ben Schiebsrichter spielen und sagen: so soll es sein, und bahinter steht die Wacht bes Deutschen Reichs, sondern ich denke sie mir bescheidner, mehr als die eines ehrlichen Maklers, der das Geschäft wirklich zustande bringen will. Ich erinnere an die Friedensstiftung Napoleons gleich nach ber Schlacht von Sadowa. Es ware vielleicht für die französischen Interessen nützlicher gewesen, Frankreich hätte sich damals nicht zum Friedensstifter aufgeworfen. Nur für ben Schutz unfrer Unabhängigkeit nach außen, unfrer Einigkeit unter uns und für biejenigen Intereffen, die fo flar find, daß, wenn wir für sie eintreten, auch die volle Überzeugung, die volle Begeisterung ber beutschen Nation uns trägt: nur einen solchen Krieg bin ich bereit, dem Kaiser anzuraten. — Ich bin nicht ber Meinung, daß wir ben Napoleonischen Weg zu geben batten, um wenn nicht ber Schieberichter, auch nur ber Schulmeifter fein zu wollen."

Es war eine glanzenbe Berfammlung von Staatsmannern, welche am 13. Juni 1878 im Palais bes beutschen Reichstanzlers in Berlin eröffnet murbe. Seit bem Wiener Rongreffe im Geburtsjahre bes Fürften Bismarc hatte Europa ein ähnliches Schauspiel nicht erlebt. Österreich= Ungarn war burch ben Grafen Andrassy und ben Baron Haymerle amtlich vertreten, Großbritannien hatte seinen Ministerpräsidenten Lord Beaconsfield und ben Minister bes Außern Lord Salisbury, Frantreich seinen Minister Babbington und Italien ben Grafen Corti ent= sandt. Der eigentliche Bevollmächtigte Ruglands war ber russische Botschafter in London, Graf Peter Schuwaloff, während die Sendung des altersschwachen Reichstanzlers Fürften Gortschakoff vom Baren mehr aus persönlicher Rücksicht gegen den etwas eitlen Greis als aus poli= tischen Gründen erfolgt war. Unter den übrigen Mitgliedern des Kongresses zogen charakteristische Persönlichkeiten wie Wehemed Ali Pascha, Lord Odo Ruffel, von Bülow, Graf Herbert Bismarck, Lothar Bucher, Baron Dubril, Fürst Hohenlohe, Graf Caroly besondre Aufmerksamkeit auf sich. Auf allgemeinen Wunsch und einstimmigen Beschluß übernahm Fürst Bismarck ben Borsitz. Die Verhandlungen boten außerorbentliche



PUBLIC LID LAKY

ASTOR, LENGT AND TILDEN FOUNDATIONS

Schwierigkeiten, und nur bem Geschicke und ber Macht bes persönlichen Einflusses bes großen beutschen Staatsmanns mar es zuzuschreiben, daß dieselben in der verhältnismäßig furzen Zeit von vier Wochen zu einer friedlichen Lösung ber verwickelten Fragen führten. Es gelang, bie Bertreter Ruglands zu bestimmen, bie in bem Friedensvertrage von San Stefano gestellten Bebingungen bebeutend einzuschränken. Gortschakoff, ber hartnäckige Bertreter bes Panflavismus, ber furz zuvor, angeblich infolge bes Genuffes von Erbbeeren, erfrankte, erschien zu ber entscheidenden Sitzung am 13. Juli nicht, wodurch der endgiltige Abschluß bes Friedensvertrags wefentlich erleichtert wurde. In bemfelben wurde folgendes festgestellt: Die bisberigen Basallenstaaten ber Pforte, Serbien und Rumanien werden zu unabhängigen Staaten erklart, die Unabhangigkeit bes Fürstentums Montenegro wird anerkannt, das Fürstentum Bul= garien, um bie Salfte feines ihm zugewiesenen Bebiets verkleinert, bleibt Basallenstaat ber Pforte, boch wird die verfassungsmäßige Ordnung besselben durch beide friegführende Mächte vereinbart. Rufland erhält eine ansehnliche Gebietserweiterung in Afien mit ber wichtigen Grenzfestung Kars und ber nicht minder bedeutenden Safenstadt Batum. Österreich beset Bosnien und die Herzegowina, die dem Namen nach unter Oberhoheit ber Türkei bleiben. Der beutsche Reichskanzler hatte seine Rolle als ehrlicher Makler meisterhaft burchgeführt. Das Ergebnis bes Berliner Vertrags, wodurch ber europäische Frieden gesichert erschien, rief fast überall volle Befriedigung hervor. Allen freilich hatte es Fürst Bismard boch nicht recht machen können. Die panflavistische Bartei in Rußland sah sich in ihren Erwartungen bitter getäuscht und maß bie Schuld baran bem beutschen Reichstanzler zu. Das gute Gemiffen bes beutschen Staatsmanns ließ sich burch bie Angriffe ber enttäuschten Slavenpartei in Rugland jedoch wenig beunruhigen.

Wie aufrichtig Bismarc bamals bemüht gewesen ist, Rußland für die wohlwollende Haltung gegenüber seiner preußischen und deutschen Politik, trop seiner Rolle als "ehrlicher Makler", dankbare Gegensbienste zu erweisen, ist durch unzweiselhafte Beweise dargethan worden. Er selbst sagte zehn Jahre später in seiner großen Reichstagsrede vom 6. Februar 1888 hierüber folgendes:

"Wir hatten bamals (1878) sehr wenig Neigung, uns in die orientalischen Sachen zu mischen, ebenso wenig wie heute. Ich war schwer krank in Friedrichsruh, als mir von russischer Seite das Verslangen mitgeteilt wurde, zur definitiven Beilegung des Kriegs einen Kongreß der Großmächte nach Berlin zu berusen. Ich hatte zunächst wenig Neigung dazu, einmal, weil ich in der körperlichen Notwendigkeit war, dann aber auch, weil ich keine Neigung hatte, uns so weit in die Sache zu verwickeln, wie die Rolle des Präsidiums eines Kongresses mit sich bringt. Wenn ich schließlich nachgegeben habe, so war es einerseits das deutsche Pstichtgesühl im Interesse des Friedens, namentlich aber das dankbare Andenken, das ich an die Gnade des Kaisers Alexanders II. für mich stets bewahrt habe, das mich veranlaßte, diesen Wunsch zu erfüllen.

"Während des Kongresses, kann ich wohl sagen, habe ich meine Rolle, soweit ich es irgend konnte, ohne Landesinteressen und befreun= bete Interessen zu verlegen, etwa so aufgefaßt, als wenn ich ber vierte ruffische Bevollmächtigte gewesen wäre auf Diesem Kongresse. (Große Heiterkeit.) Ja, ich kann fast sagen, ber britte, benn ben Fürsten Gortichakoff kann ich als Bevollmächtigten ber bamaligen ruffischen Politik, wie sie durch den wirklichen Vertreter Grafen Schumalow vertreten war, taum annehmen. Es ist mahrend ber ganzen Rongreßverhandlungen fein ruffischer Bunich zu meiner Kenntnis gefommen, ben ich nicht befürwortet, ja, ben ich nicht burchgesett hätte. infolge bes Bertrauens, bas mir ber Lord Beaconsfielb schenkte, in ben schwierigsten, fritischen Momenten bes Kongresses mitten in ber Nacht an beffen Krankenbette erschienen und habe in ben Momenten, wo der Kongreß dem Bruche nabe ftand, beffen Buftimmung im Bette erreicht. Kurz, ich habe mich auf bem Kongresse so verhalten, daß ich bachte, nachdem er zu Ende war: nun, den höchsten russischen Orden (St. Andreasorden) in Brillanten besitze ich längst, sonst mußte ich ben jest bekommen. (Große Beiterkeit.) Rurz, ich habe bas Befühl gehabt, ein Verdienst für eine fremde Macht mir erworben zu haben, wie es felten einem fremden Minister vergönnt gewesen ift."

Obwohl die Politik nicht nach dem Gefühle, also auch nicht aus dem der Dankbarkeit geleitet werden soll, wie der geniale deutsche

Realpolitifer dies wiederholt ausgesprochen hat, so hatte er sich in diesen Verhandlungen doch in bedeutendem Maße von dem Impulse seines dankbaren Herzens beeinflussen lassen. Anders die Russen, denen das Ergebnis des Kongresses nicht weit genug ging. Sie glaubten sich zu einer Dankbarkeit nicht verpklichtet, sondern vielmehr Ursache zu haben, mit dem ehrlichen Maklertum des deutschen Reichskanzlers höchst unzufrieden zu sein, und demgemäß zu handeln. Die Panslavisken nannten den Vertrag "eine freche Veschimpfung dessen, was Rußland gewollt, ein verblüssendes Unding, eine Ohrseige für Rußland." Neben dem Fürsten Bismarck mußte auch der russische Reichskanzler wegen seines diplomatischen Unwohlseins heftige Vorwürse vernehmen. Das seindselige Gedaren der großrussischen Partei beeinsluske bald selbst den Varen, und es trat zwischen den sonst so befreundeten Mächten eine gefährliche Spannung ein.

Im weitern Verfolge ber Kongregverhandlungen kam in Novipazar ein Ausschuß ber Bertreter ber beteiligten Staaten zusammen, um an Ort und Stelle nach bem Augenscheine bie vereinbarten Grenzen in Sübrugland und in ben Donauländern endgiltig festzustellen. Run stellte ber Bar in persönlichen Briefen an den Raiser Wilhelm das feltsame Berlangen, er möge veranlaffen, daß der deutsche Vertreter in Novipazar sich stets bem Willen und bem Bunsche bes ruffischen fügen solle. Fürst Bismard befand sich um jene Zeit zur Rur in Gaftein; tropbem war er samt seinen beiben Söhnen fast Tag und Nacht beschäftigt, um die durch diese Angelegenheit verursachte Arbeit zu bewältigen. Mitteilung der ersten Zarenbriefe riet er seinem Raiser, die russischen Zumutungen abzuweisen. Da nahmen die Briefe des Zaren aber eine geradezu drohende Haltung an. Bon ber Bewilligung seiner Forberungen, schrieb endlich ber Bar, hange ber Friede beider Bolter ab. Darauf erklärte Bismark seinem Raiser: Wenn biese Worte in einer amtlichen ruffischen Staatsschrift stünden, so wurde für ihn nichts übrig bleiben, als Sr. Majestät zu raten, die deutschen Beere gegen Rufland mobil zu machen. Er bitte baber Se. Majestät, ben Zaren zu ersuchen, diese Angelegenheit fernerhin auf amtlichem Wege behandeln zu mollen.

Kaiser Wilhelm befolgte zwar den Rat seines Kanzlers, allein seinem milben, friedliebenden Herzen war ein etwaiges Zerwürfnis mit seinem Neffen, dem Zaren, unerträglich; er schickte beshalb ohne Wiffen Bismarcks einen Bertrauten, den Feldmarschall von Manteuffel, nach Alexandrowo, um bem Baren ben Borichlag zu einer perfonlichen Begegnung mit ihm zu machen, und ber greise Kaiser Wilhelm reiste barauf am 3. September 1879 allein zu seinem viel jungern Neffen. Die Begegnung war eine so herzliche, daß sich die beiben kaiserlichen Herren in den Armen lagen und weinten. Durch diesen rührenden Aft der Gefühlspolitik wurde bie Spannung zwischen beiben Mächten aber nicht gehoben. Die Banflavisten in Rugland thaten ernstliche Schritte, ihrer Feindschaft gegen Deutschland thatkräftigen Ausbruck zu verleihen, indem sie bei der französischen Regierung vertrauliche Erkundigungen einzogen, ob baselbst Stimmung für eine gemeinsame beutschseindliche Politik vorhanden sei, worüber die Franzosen allerdings vorsichtigerweise damals bie Austunft verweigerten.

Auch Bismarc ließ sich durch die gefühlvolle Kaiserbewegung in Alexandrowo in seinen politischen Waßregeln nicht beirren. Welche Gedanken ihn zu den entscheidenden Schritten, die er infolge der deutschseindlichen Haltung Rußlands unternahm, leiteten, hat er später in der obenerwähnten Rede offenbart; er sagte im Anschlusse an die Erörterung seiner Verdienste um die russischen Errungenschaften im Verliner Frieden:

"Welches mußte also meine Überraschung und Enttäuschung sein, als allmählich eine Art von Preßkampagne in Petersburg anfing, durch welche die deutsche Politik angegriffen, ich persönlich in meinen Absichten verdächtigt wurde. Diese Angriffe steigerten sich während des daraufsfolgenden Jahrs dis 1879 zu starken Forderungen eines Drucks, den wir auf Österreich üben sollten in Sachen, wo wir das österreichische Recht nicht ohne weiteres angreisen konnten. Ich konnte dazu meine Hand nicht bieten; denn wenn wir uns Österreich entsremdeten, so gerieten wir, wenn wir nicht ganz isoliert sein wollten in Europa, notwendig in Abhängigkeit von Rußland. Wäre eine solche Abhängigkeit möglich gewesen? Ich hatte früher geglaubt, sie könnte es sein, indem

ich mir sagte, wir haben gar keine streitigen Interessen; es ist gar kein Grund, warum Rußland je die Freundschaft uns kündigen sollte. Ich hatte wenigstens meinen russischen Kollegen, die mir dergleichen ause einandersetzen, nicht geradezu widersprochen. Der Borgang betresst des Kongresses enttäuschte mich, der sagte mir, daß selbst ein vollständiges Indienststellen unsrer Politik in die russische uns nicht davor schüße, gegen unsern Willen und gegen unser Bestreben mit Rußland in Streit zu geraten. Dieser Streit über Instruktionen, die wir unsern Bevollmächtigten in den Verhandlungen im Süden (in Novipazar) gegegeben oder nicht gegeben hatten, steigerte sich dis zu Drohungen, dis zu vollständigen Kriegsdrohungen von kompetentester Seite. Durch diese Drohungen wurden wir gezwungen, zu der von mir seit Jahren vermiedenen Option zwischen unsern beiden bisserigen Freunden zu schreiten."

Hier zeigten sich wiederum die Folgen der weisen, vorausschauenden Staatskunst Bismarcks in überraschendem Lichte. Die Schonungs= und Versöhnungspolitik, welche er seit dem Tage von Königgräß Österreich gegenüber getrieben, machten ihm jetzt eine Wahl zwischen den beiden großen Nachdarn, im Süden und im Osten, überhaupt möglich. Und unter den obwaltenden Verhältnissen, bei der fanatisch seindlichen Halztung der russischen Panslavisten wurde ihm die Wahl zwischen dem Zarenreiche und Österreich gerade nicht allzuschwer. Noch vor dem Besuche Kaiser Wilhelms in Alexandrowo hatte er seine Schritte zu einer noch engern Verdindung mit Österreich gethan. Er hatte auszgangs August von Gastein aus dei dem Grasen Andrassy telegraphisch angefragt, ob er eine Unterredung mit ihm haben könne. Der österzeichische Ministerpräsident war bereit und machte sich sofort am 27. August nach Gastein auf den Weg.

Die beiden genialen Staatsleiter Deutschlands und Österreichs pflogen in den nächsten Tagen lange vertrauliche Beratungen. Bismarck zeigte seinem Gaste die Drohbriese des Zaren, weihte ihn in die Gesheimnisse der weitern Berhandlungen mit dem Petersburger Kabinett ein und legte ihm seine Absicht über die Ursachen der unfreundlichen Haltung Rußlands gegen Deutschland dar, indem er aussührte, dieser

schroffe, unvermittelte Abbruch der bisherigen Freundschaft wäre nur dadurch erklärlich, daß die russische Politik auf ein Bündnis mit Frankreich abziele, wozu bereits die einleitenden Schritte gethan seien. Andrassy erwiderte: "Gegen das beabsichtigte russische Französische Bündnis giebt es nur ein Gegengewicht, das deutsch=österreichische." — "Das
ist richtig," sagte Bismarck, erfreut darüber, daß er bei dem Genossen
so schnelles Berständnis fand. "Ja, aber würden Sie denn das
wollen?" — "Gewiß, recht gern," antwortete Andrassy entschieden,
"und ich glaube, auch dafür einstehen zu können, daß mein Kaiser
einen solchen Bertrag genehmigen würde." — "Nun, dann steht ja
dem Abschlusse desselben nichts im Wege als die Einwilligung meines
kaiserlichen Herrn; die kann ich freilich noch nicht so leicht in Aussicht
stellen." Die beiden Staatsmänner reichten sich die Hand in der Zuversicht, daß die Vollendung eines großen politischen Werkes, das von
den weittragendsten Folgen werden sollte, gelingen werde.

Am 21. September reifte ber beutsche Reichstanzler nach Wien, um die in Gastein begonnenen Verhandlungen mit Andrassy fortzusetzen und zu denselben wurde jetzt auch der Botschafter, Baron Haymerle, der ungarische Ministerpräsident Tisza und schließlich der Kaiser Franz Joseph hinzugezogen. Am 24. September wurde der Wortlaut des Entwurfs zu einem Bündnisvertrage zwischen den beiden mächtigen Staaten in Mitteleuropa festgestellt. Die Aussertigung des Vertrags und der desinitive Abschluß des deutsch=österreichischen Schuß= und Trupbündnisses ersolgte darauf am 7. Ottober 1879.

Die Genehmigung bes Kaisers Wilhelm war von Bismarck erst durch längere Verhandlungen erwirkt worden. Der Kaiser hatte dem Vorschlage zuerst ein entschiedenes Nein entgegengesetzt, und es war schließlich noch die besondere Absendung des Vizepräsidenten des Staatssministeriums, Grasen Stolberg, nach Baden-Vaden, wo der Monarch damals weilte, notwendig gewesen, ehe dieser am 27. September seine Zustimmung zu dem Abschlusse des Vündnisses gegeben hatte.

Das beutsch-österreichische Bündnis war ein Werk des Friedens. Das hatte Bismarck bereits im September bei seinem Besuche in Wien dem französischen Botschafter daselbst, Herrn Teisserance de Bort, gegen-



Graf Julius Andraffn. Rach einer photographischen Aufnahme von Brof. Rotter in Budapeft.

THE NOW FORK
PUBLIC LOPE SRY

ASTOR, LENGTAND
TILDEN FOUNDATIONS
R

über betont. Demgemäß war auch ber Wortlaut bes Vertrags absgefaßt, worin es heißt, berselbe sei "in der Erwägung geschlossen, daß ein inniges Zusammengehen von Deutschland und Österreichsungarn niemand bedrohen könne, wohl aber geeignet sei, den durch die Berliner Stipulationen geschaffenen europäischen Frieden zu besestigen — indem sich beide Majestäten seierlich versprächen, daß sie ihrem rein desenssiven Abkommen eine aggressive Tendenz nach keiner Richtung jemals beilegen wollten — als ein Bund des Friedens und der gegenseitigen Verteidigung."

Ein großer Teil des ungarischen Bolts, sowie die Slaven und Slavenfreunde war über das Bündnis mit Deutschland wenig erfreut. Eine starke Strömung gegen Andrasso, der jenen Elementen wegen seiner sesten und selbständigen Orientpolitik ohnehin längst unbequem gewesen, kam nach dem Abschlusse des Vertrags zum vollen Ausbruche. Eine von dem Abgeordneten Herbst geführte Partei, nach diesem von Bismarck später die Partei der "Herbst-Zeitlosen" genannt, machte dem genialen Ministerpräsidenten im österreichischen Abgeordnetenhause so heftige Opposition, daß er sich genötigt sah, zurückzutreten. Die Unterzeichnung jenes Vertrags, des segensreichsten Werses, das je ein Minister des Kaiserstaats vollbracht hat, war seine letzte amtliche Handlung. Ihm solgte der als "Ausgleichminister" berusene Graf Taasse, der während seiner vierzehnjährigen Thätigkeit aber herzlich wenig zum Auszgleiche der scharfen Gegensäße zwischen den verschiedenen Nationalitäten des österreichischen Staats beigetragen hat.

Graf Julius Andrassy zeigte seinem großen Genossen, bem beutschen Reichskanzler, seinen Rücktritt in folgendem frisch-fröhlichen Briefe an:

"Wein lieber Fürst! Ich habe, wie Sie wissen, mit Prinz Reuß unsern Bertrag unterzeichnet. Ich war glücklich, mit diesem Federzuge meine Winisterthätigkeit abzuschließen. Wenn auch das Zustandekommen etwas schwierig war, so hoffe ich, daß das Erhalten um so leichter sein wird. Es erfüllt mich mit besondrem Stolze, dieses für die beiden Reiche so segensvolle Werk vereint mit Ihnen vollbracht zu haben. Ich verslasse heute in fröhlichster Stimmung das Palais am Ballplat (Ministerium des Auswärtigen in Wien). In meinem letzten von hier datierten

Briefe will ich noch Ihnen, verehrter Fürst, meinen Abschiedsgruß entbieten. Wöge Ihnen Gott Gesundheit und Ausdauer verleihen, um Ihre — wie ich mich überzeugen konnte — dornenvolle Bahn zum Heile Ihres Landes und zu Ihrem stets wachsendem Ruhme weiter zu verfolgen. Ich bitte mich der Fürstin zu Füßen zu legen. Denken Sie alle in Freundschaft Ihres in wärmster Berehrung ergebenen

Wien, den 10. Oftober 1879.

Andrassy.

"Im breizehnten Jahre meiner "Regierung", im ersten meiner Freiheit."\*)

Fürst Bismarc antwortete allerdings erst nach Monaten mit seinem ihm eigentümlichen Humor, der durch eine schwere Krankheit, die ihn verhinderte, früher zu schreiben, keinen Abbruch erlitten hatte. Sein am 18. Dezember in Barzin geschriebener Brief lautet:

"Diese Zeilen sind die ersten, die ich seit Monaten schreibe. Wenn ich auf unsere gemeinsame Arbeit zurücklicke, so ist die einzige wohl= thuende Erinnerung, die sich für mich daran knüpft, die an den personlichen und geschäftlichen Berkehr mit Ihnen, verehrter Graf. Für das schließliche Ergebnis unfrer Anftrengungen fteht uns allerdings die Benugthuung zur Seite, daß zwischen Aachen und Mehadia die Mehrheit der ehrlichen Leute uns dankbar für den Dienst ist, der beiden großen Reichen erwiesen wurde. Die Sorge vor Krieg ist überall dem Vertrauen zum Frieden gewichen; aber si vis pacem, para bellum\*\*), nicht unfre guten Abfichten, nur unfre verbundeten Streitfrafte find bie Bürgen bes Friebens. Ihre Berbst-Zeitlosen in Wien wiffen bas so gut, wie unfre Fortschrittler in Berlin, aber die Fraktion steht ihnen höher als das Baterland und die eigene Person noch höher als die Fraktion. Wenn aber Monarch und Volk in die Alternative geftellt werben, zwischen ihrer Armee und ihren Parlamenterebnern mahlen zu muffen, so muffen sie schließlich auch zweidrittel ehrliche Leute finden, ober die Maschine ist unrichtig konstruiert.

"Ich hoffe, daß ich bis zu unserm Reichstage wieder geschäfts= fähig werde, bin aber ungewiß, noch sehr matt. Giebt mir Gott noch

<sup>\*)</sup> Horst Rohl, "Bismard-Jahrbuch." Bb. I. S. 123.

<sup>\*\*)</sup> Benn bu ben Frieden willft, rufte gum Rriege.

wieder Gesundheit, so wird mir auch die Freude nicht versagt bleiben, Sie, verehrter Freund, wiederzusehen und mit Ihnen gemeinsam im Sinne Ihres letzten Werkes beiden befreundeten Reichen ferner nütliche Dinge zu leisten. — Wit der Bitte, der Frau Gräfin den Ausdruck meiner Berehrung zu Füßen zu legen, bin ich in unwandelbarer Freundsschaft und Verehrung der Ihrige

v. Bismarck.

"In tormentis pinxi\*)", pflegte Friedrich Wilhelm I. auf seine Gichtbilder zu schreiben, damit nehme auch ich Ihre Nachsicht in Anspruch."

Der Zorn, den Bismarck vordem, während des Ariegs mit Frantreich, gegen das "undankbare" Italien empfunden, war längst einer
friedlichen Stimmung gewichen. Er selbst bot die Hand zu einer
freundschaftlichen Annäherung, die zuerst in dem Besuche Viktor Emanuels
am Berliner Hose ihren Ausdruck erhalten hatte. Im Oktober 1875
erwiderte der deutsche Kaiser den Besuch; über seine Reise und seinen
Empfang in Mailand, wo die Begegnung der Herrscher stattsand, derichtete der große Monarch an seine Gemahlin: "Es war ein Triumphzug
dis hierher nach Mailand, aber der Einzug mit dem Könige spottet
jeder Beschreibung. Ich habe nie etwas Ähnliches gesehen." Beim
Abschiede sagte der Kaiser zum Könige: "Möchten wir und unser Söhne
nach uns stets Freunde bleiben!"

Dieser Bunsch des greisen Kaisers ist in Erfüllung gegangen. Der ritterliche König Viktor Emanuel, der Einiger Italiens, sollte den Segen der Freundschaft mit Deutschland zwar nicht mehr lange genießen, da er schon am 9. Januar 1878 starb, aber sein Sohn, König Humbert, hat die Freundschaft gepflegt dis auf den heutigen Tag. Unter ihm und seinem Minister Mancini wurden die innigen Beziehungen durch seste Verträge zu einem dauernden Bande verknüpft. Bald nach dem Abschlusse des deutschschlichen Bündnisses verkündete Mancini dem Parlamente, daß Italien dem Zweikaiserbündnisse beigetreten sei. Der desinitive Abschluß eines Vertrags erfolgte allerdings erst unter dem Ministerium Erispis am 2. Januar 1883.

<sup>\*)</sup> Unter Qualm gemalt.

Mit der Gründung idieses Dreibundes hatte der deutsche Reichse kanzler ein Bollwerk des Friedens geschaffen, das allen Stürmen und Wogen kriegerischer Strömungen, von welcher Seite sie auch herandrausen mochten, zu troßen im stande war. Wahrlich, ein würdiger Markstein, mit dem Fürst Vismarck seine segensreiche Friedensarbeit im ersten Jahrzehnte des neuen Deutschen Reichs abschloß.



## XXXII.

## Der Kampf gegen Rom.

"Der Hauch des Lebens, welchen die salzige Bie Rebenschaum ausperlende Boge sprüht, Durchström' ihn ganz, und wie ein Adler Kehr' er versüngt in den Kamps zurück uns.

Den deutsche Freiheit wider das Römertum Standhaft, wie einst im Balde der Teutoburg, Richt um den Glauben, wie sie lügen, Nein, um die Krone der Herrschaft aussicht.

Und hoch wie Hermann wieder, der Bändiger Der riesigen Wölfin, rag' er ob allem Bolk, Europas Friedenshort und Deutschlands Mächtiger Pjeiler, der Mann der Männer."

Emanuel Beibel.

Ausbau ihres Werks begannen, mußten sie sich gleichzeitig zu einem neuen Kampse rüsten. Im Süben jenseit der Alpen hatten sich Wetterwolken erhoben, welche den Glanz des jungen deutschen Kaiserstums zu verdunkeln drohten. "Sorgen wir, daß es Tag bleibt!" Mit diesem Ausspruche hatte Kaiser Wilhelm die Aufgabe bezeichnet, welche seine und seines großen Staatsmanns Krast während der nächsten Jahre in hohem Maße erfordern sollte. Es galt, den Einfluß einer fremden seindlichen Macht abzuwehren, das Deutsche Reich in seinen eigensten Rechten, das deutsche Bolk in seinen wichtigsten Gütern zu

schützen. Die großen Errungenschaften ber Neuzeit, auf benen unsre heutige geistige Entwicklung beruht, Glaubens- und Gewissensfreiheit, Freiheit bes Kultus und ber Lehre, Unabhängigkeit ber Staatsgewalt, sollten gegen die Gewaltanmaßung des Papstes in Rom gewahrt werden. Den Streit, der hierüber entbrannte, nannte, diesmal sehr treffend, der Abgeordnete Dr. Birchow "einen großen Kulturkampf der Menschheit".

Bu berselben Zeit, als Frankreich den Krieg gegen Deutschland begann, fand in Rom eine große Kirchenversammlung statt, welche zu einem Rampfe gegen die protestantische Welt bas Rüftzeug schmiebete. Um 13. Juli 1870 nahmen die Mitglieder diefer Berfammlung ein neues Dogma, einen Glaubensfat, an, nach welchem bem Papfte in Rom die Irrtumslosigkeit ober Unfehlbarkeit in allen Fällen zukommen sollte, in benen er bei ber Ausübung seines Amts als bochfter Lehrer aller Chriften mit seiner Machtvollkommenheit erklärt, was in Sachen des Glaubens und der Sitte von der ganzen Kirche zu halten sei. Bierhunderteinundfunfzig Bischöfe stimmten für ben neuen Glaubenssat mit Ja, zweiundsechszig mit einem bedingten Ja, mahrend achttund= achtzig sich ber Abstimmung enthielten, nachdem sie zuvor feierlich Gin= ipruch gegen die Unfehlbarfeitsertlärung bes Papftes erhoben hatten. Während der letten Verhandlung zog ein heftiges Unwetter über Rom hin, welches die Luft so verdunkelte, daß dem Bapste, als er die Formel ber Unfehlbarkeit verlesen wollte, eine Rerze zur Seite gestellt werben mußte. Bei ihrem Scheine las Bius IX. die Erklärung ber Unfehlbarkeit und schloß mit den drobenden Worten: "So aber jemand diefer unfrer Entscheibung, was Gott verhüte, zu widersprechen magen sollte, der sei im Banne!"

Rirche und Staat bilden nicht gesonderte Gebiete, sondern bewegen sich auf demselben Grund und Boden, beständig ineinander übergreisend. Das Unsehlbarkeitsdogma und andre neuere Glaubenssätze schlossen für den Staat eine große Gesahr in sich, da sie alle weltlichen Regierungen der Oberhoheit des Papstes unterwarfen, alle mit den kirchlichen Satungen nicht in Einklang stehenden Staatsgesetze für null und nichtig erklärten und alles, was der Weltherrschaft Roms entgegenstand, mit Fluch und Bann bedrohten.

Die Annahme bes neuen Dogmas rief baber in ben weitesten Kreisen heftige Erregung hervor. Widersprüche aller Art wurden laut. "Diefer Glaubenssat," sagte ein beutscher Geschichtsschreiber, "foll ben Papst eigentlich zur fünften Gottheit machen. Drei Bersonen wurden auf dem Konzil von Nicäa anerkannt; zur vierten erhob Bius IX. burch sein Dogma von der unbeflecten Empfängnis die Jungfran Maria; bie fünfte will er nun felber werben." Der Bischof von Retteler fiel bem Papfte vor Beginn ber entscheibenben Sandlung zu Fugen und beschwor ihn, nicht zum äußersten zu schreiten. Der ehrwürdige Professor von Döllinger veröffentlichte folgende Erklärung von ber Unfehlbarkeit bes Bapftes: "Als Chrift, als Theologe, als Geschichtskundiger, als Bürger kann ich biese Lehre nicht annehmen. Nicht als Chrift: benn fie ist unverträglich mit dem Geiste bes Evangeliums und mit den klaren Aussprüchen Christi und der Apostel; sie will gerade das Imperium bieser Welt aufrichten, welches Christus ablehnte, will die Herrschaft über die Gemeinden, welche Petrus allen und sich selbst verbot. Nicht als Theologe, benn die gesamte echte Tradition steht ihr unversöhnlich Nicht als Geschichtstenner kann ich sie annehmen: benn als solcher weiß ich, daß das beharrliche Streben, diese Theorie der Weltherrschaft zu verwirklichen, Europa Ströme von Blut gekostet, ganze Länder verwirrt und heruntergebracht, den schönen organischen Berfassungsbau ber ältern Kirche zerrüttet und die ärgsten Difbrauche in der Kirche erzeugt, genährt und festgehalten hat. Als Bürger endlich muß ich sie von mir weisen, weil sie mit ihren Ansprüchen auf Unterwerfung der Staaten und Monarchen und der ganzen politischen Ordnung unter die papstliche Gewalt und durch die eximierte Stellung, welche sie für den Klerus fordert, den Grund legt zu endloser verderblicher Zwietracht zwischen Staat und Kirche, zwischen Geiftlichen und Denn das kann ich mir nicht verbergen, daß diese Lehre, an beren Folgen bas alte Deutsche Reich zu Grunde gegangen ift, falls sie bei dem katholischen Teil der deutschen Nation herrschend würde, sofort auch den Keim eines unheilbaren Siechtums in das eben neuerbaute Reich pflanzen würde." Eine formliche Spaltung ber katholischen Christenheit Deutschlands brachten die Borgange in Rom hervor.

schüßen. Die großen Errungenschaften ber Neuzeit, auf benen unsre heutige geistige Entwicklung beruht, Glaubens= und Gewissensfreiheit, Freiheit bes Kultus und der Lehre, Unabhängigkeit der Staatsgewalt, sollten gegen die Gewaltanmaßung des Papstes in Rom gewahrt werden. Den Streit, der hierüber entbrannte, nannte, diesmal sehr treffend, der Abgeordnete Dr. Virchow "einen großen Kulturkamps der Menschheit".

Bu berfelben Zeit, als Frankreich den Krieg gegen Deutschland begann, fand in Rom eine große Kirchenversammlung statt, welche zu einem Rampfe gegen die protestantische Welt das Ruftzeug schmiebete. Um 13. Juli 1870 nahmen die Mitglieder bieser Bersammlung ein neues Dogma, einen Glaubenissat, an, nach welchem bem Papite in Rom die Irrtumslosigfeit ober Unfehlbarkeit in allen Fällen zukommen sollte, in benen er bei ber Ausübung seines Amts als höchster Lehrer aller Christen mit seiner Machtvollkommenheit erklärt, was in Sachen des Glaubens und der Sitte von der ganzen Kirche zu halten sei. Bierhunderteinundfünfzig Bischöfe stimmten für den neuen Glaubenssat mit Ja, zweiundsechszig mit einem bedingten Ja, mahrend achttund= achtzig sich ber Abstimmung enthielten, nachbem fie zuvor feierlich Ginspruch gegen die Unfehlbarkeitserklärung bes Bapftes erhoben hatten. Während ber letten Verhandlung zog ein heftiges Unwetter über Rom hin, welches die Luft so verdunkelte, daß dem Papste, als er die Formel der Unfehlbarkeit verlesen wollte, eine Kerze zur Seite gestellt werden mußte. Bei ihrem Scheine las Pius IX. die Erklärung der Unfehlbarkeit und schloß mit ben brobenben Worten: "Go aber jemand biefer unfrer Entscheibung, mas Gott verhüte, zu widersprechen magen sollte, der sei im Banne!"

Kirche und Staat bilben nicht gesonderte Gebiete, sondern bewegen sich auf demselben Grund und Boden, beständig ineinander übergreisend. Das Unsehlbarkeitsdogma und andre neuere Glaubenssätze schlossen sür den Staat eine große Gesahr in sich, da sie alle weltlichen Regierungen der Oberhoheit des Papstes unterwarsen, alle mit den kirchlichen Satungen nicht in Einklang stehenden Staatsgesetze für null und nichtig erklärten und alles, was der Weltherrschaft Roms entgegenstand, mit Fluch und Bann bedrohten.

Die Annahme des neuen Dogmas rief daher in den weitesten Rreisen heftige Erregung hervor. Bibersprüche aller Art wurden laut. "Diefer Glaubensfat," fagte ein beutscher Geschichtsschreiber, "foll ben Bapft eigentlich zur fünften Gottheit machen. Drei Bersonen wurden auf dem Konzil von Nicaa anerkannt; zur vierten erhob Bius IX. burch sein Dogma von ber unbeflecten Empfängnis die Jungfran Maria; bie fünfte will er nun felber werden." Der Bischof von Retteler fiel bem Papfte vor Beginn ber entscheibenben Handlung zu Füßen und beschwor ihn, nicht zum außersten zu schreiten. Der ehrwürdige Professor von Döllinger veröffentlichte folgende Erklärung von ber Unfehlbarkeit bes Bapftes: "Als Chrift, als Theologe, als Geschichtskundiger, als Bürger kann ich biese Lehre nicht annehmen. Nicht als Christ: benn sie ist unverträglich mit bem Geiste bes Evangeliums und mit ben klaren Aussprüchen Chrifti und der Apostel; sie will gerade das Imperium dieser Welt aufrichten, welches Christus ablehnte, will die Herrschaft über die Gemeinden, welche Petrus allen und sich selbst verbot. Nicht als Theologe, benn die gesamte echte Tradition steht ihr unversöhnlich Nicht als Geschichtskenner kann ich sie annehmen: benn als solcher weiß ich, daß das beharrliche Streben, diese Theorie der Weltherrschaft zu verwirklichen, Europa Ströme von Blut gekostet, ganze Länder verwirrt und heruntergebracht, den schönen organischen Berfaffungsbau ber ältern Kirche gerrüttet und die ärgften Migbräuche in der Kirche erzeugt, genährt und festgehalten hat. Als Bürger endlich muß ich sie von mir weisen, weil sie mit ihren Ansprüchen auf Unterwerfung ber Staaten und Monarchen und ber ganzen politischen Ordnung unter die papitliche Gewalt und durch die eximierte Stellung, welche sie für den Klerus fordert, den Grund legt zu endloser verderblicher Awietracht zwischen Staat und Kirche, zwischen Geiftlichen und Denn bas tann ich mir nicht verbergen, bag biefe Lehre, an beren Folgen das alte Deutsche Reich zu Grunde gegangen ift, falls sie bei dem katholischen Teil der deutschen Nation herrschend würde, sofort auch den Keim eines unheilbaren Siechtums in das eben neuerbaute Reich pflanzen wurde." Eine formliche Spaltung der katholischen Christenheit Deutschlands brachten die Borgange in Rom bervor. Es bilbeten sich an vielen Orten Gemeinden der Altfatholiken, welche die neuen Glaubenslehren des Papstes nicht anerkannten.

Mit Beforgnis hatten die deutschen Staatsmänner diese Dinge auf firchlichem Gebiete sich entwickeln seben. Schon vor Eröffnung bes Ronzils in Rom war, wie berichtet, ein Aundschreiben des baprischen Ministerpräsidenten Fürsten von Hohenlohe an die Regierungen erlassen worden mit der Frage, ob es nicht geboten sei, der Römischen Kurie rechtzeitig Vorstellungen zu machen. Der Kanzler bes Nordbeutschen Bundes erkannte mohl auch die Gefahr für bas Staatsleben, welche sich in Rom vorbereitete; er hielt es aber noch nicht für ratsam, schon jett Mittel bagegen zu ergreifen. Diefelbe Haltung, welche er ber Herausforberung Frankreichs gegenüber eingenommen hatte, nahm er jett Rom gegenüber ein. Un ben Bejandten bes Nordbeutschen Bundes in Rom schrieb er am 26. Mai 1869: "Für Breugen giebt es verfaffungsmäßig wie politisch nur einen Standpunkt, ben ber vollen Freiheit der Kirche in firchlichen Dingen und der entschiednen Abwehr jeben Übergriffs auf bas staatliche Gebiet." Eine tiefreligiose Natur wie Bismard fonnte als Staatsmann nicht leichtfertig einen Streit mit ber Kirche, beren hohe Bebeutung für das Bolks- und Staatsleben er kannte, beraufbeschwören. Er that alles, denselben abzuwenden. Aus diesem Grunde ließ er im Frühjahre 1870 bem Karbinale Antonelli eine vertrauliche Note überreichen, worin er die Befürchtung aussprach, "baß die neuen Bringipien, welche man in Rom zu verfünden brobe, Verwirrung in die Gesamtheit ber firchlichen Beziehungen zum Staate werfen und Krisen herbeiführen würden, von welchen die papstliche Regierung trop ihrer traditionellen Weisheit sich vielleicht keine Rechenschaft gabe."

Es kam ber beutschefranzösische Krieg, welcher die Aufmerksamkeit der politischen Welt ganz in Anspruch nahm. Am 20. September 1870 hielt der König Biktor Emanuel seinen Sinzug in Rom und erklärte dasselbe als die Hauptstadt des geeinigten Italiens und als seine Ressidenz. Das war das Ende der weltlichen Macht des Papstes, des Kirchenstaats. Das Oberhaupt der katholischen Kirche blied von nun an auf die Käume seiner prächtigen Residenz, des Batikans, beschränkt.

Das katholische Frankreich, welches bisher die weltliche Herrschaft des Heiligen Vaters geschützt hatte, lag zerschmettert am Boden. Vergebens sah sich der Papst nach Hilfe und Beistand um. Da wandten sich sechsundfünfzig katholische Mitglieder des preußischen Abgeordnetenhauses am 17. Februar 1871 an den Kaiser Wilhelm in Versailles mit einer Abresse, worin derselbe gebeten wurde, den Kirchenstaat mit den Wassen in der Hand wiederherzustellen. Dieses Ansinnen wurde als mit der beutschen Staatskunst unverträglich abgelehnt.

Der Papft und seine Anhänger empfanden biese Ablehnung als eine schwere Beleidigung. Es wurde von ihnen die Losung ausgegeben: Das neue deutsche Kaisertum ist der katholischen Kirche feindlich gesinnt und muß bekämpft werden. Die Mitglieder bes Jesuitenordens waren eifrig bemüht, nach dieser Weisung zu handeln; ihre Umtriebe waren von bedeutendem Erfolge. Im deutschen Reichstage erschien die stattliche Schar von Bertretern einer Bartei, die der Ultramontanen, welche die Richtschnur für ihr Verhalten in ben Verhandlungen nicht aus ihrem Interesse an der Wohlfahrt des Reichs und dem Gedeihen der deutschen Nation entnahm, sondern ben Beijungen jener Dacht "jenseit ber Berge" folgte, welche fich bie Bekampfung bes neuen Deutschen Reichs zur Aufgabe gestellt hatte. Diese Fraktion des Reichstags, welche ihre Plate im Zentrum bes Sigungssaales einnahm und über außerorbentlich rebegewandte Führer verfügte, erwies sich bald als eine Gefahr, welche um so größer erschien, als sich berfelben alle unzufriedenen und reichsfeindlichen Elemente, wie die Angehörigen polnischer Nationalität in Posen, die Vertreter Eljaß-Lothringens und die Welfen in Hannover, angliederten. Ihr Verhalten in den Verhandlungen zeigte fich ber Regierung gegenüber als durchaus feinblich; ja, sie vertrat in wichtigen Fragen mehr die Sache bes gegnerischen Auslands als die Interessen bes Reichs.

Über die Richtung der Ultramontanen jener Zeit wurde dem Reichse kanzler durch den deutschen Gesandten an einem auswärtigen Hose gesschrieben: "Wan will die deutsche Einheit lähmen. Ein einflußreicher Teil des katholischen Klerus, der von Rom aus geleitet wird, ist der französischen Politik dienstdar, weil mit ihr die Hossmungen auf die

Wiederherstellung des Kirchenstaats zusammenfallen. In Frankreich ist vorübergehende Verschmelzung oder vielmehr gegenseitige Düpierung des republikanischen und klerikalen Elements möglich, sobald der Klerus, Rache an Deutschland' offen auf seine Fahne schreibt, unter welcher Regierungsform es sei. So hofft man wieder zu erstarken, während in Deutschland durch wohlorganisierte Arbeit des von Paris, Rom und Brüssel geleiteten Klerus kirchliche Zerwürfnisse mit aller Anstrengung vorbereitet werden. — Man mache sich keine Täuschung darüber, daß gleichzeitig mit der Revanche gegen Deutschland der Schlag in Italien sallen soll, in der Hoffnung, daß Deutschland durch innere religiöse Wirren paralysiert werden soll, und daß das klerikale Element, während es in Deutschland und Polen langsam zersezend wirkt, in Italien offen das französische Banner auspflanzt und unter seinem Schutze das Land unter päpstliche, oder vielmehr französische, durch den Bapst repräsentierte Herrschaft zurücksühren soll."

Das Verhalten der deutschen Bischöfe bestätigte, daß jene Besorgnisse nicht unbegründet wären. Bon denen, welche zuvor in der Unsehls barkeitserklärung des Papstes eine aller menschlichen Vernunft und den Lehren des Svangeliums widersprechende Anmaßung erblickt und das gegen Einspruch erhoben hatten, beugte sich jetzt einer nach dem andern unter die römische Herrschaft; willig beteiligten sie sich an der Versfolgung der Altkatholiken und an den Umtrieben gegen das protestantische Kaisertum.

Jest hielt es die deutsche Staatsleitung als an der Zeit, das junge Deutsche Reich gegen die ihm drohenden Gesahren in Verteidigungszustand zu setzen. Es wurden Maßregeln getroffen und eine Reihe von Gesehen vorbereitet, welche die Grenze zwischen den Rechten des Staates und der Kirche genau sestzustellen bestimmt waren. In Preußen wurde am 8. Juli 1871 die katholische Abteilung im Kultusministerium, welche mehr das Interesse der Kömischen Kurie als das des Staats vertrat, ausgehoben. Dem bisherigen Kultusminister von Mühler, der sich den besvorstehenden Ausgaben nicht gewachsen sühlte und seine Entlassung nahm, solgte im Januar 1872 der entschiedene, thatkräftige Dr. Falk. Unter bessen Leitung wurde zunächst ein Geseh in den preußischen Kammern

vorgelegt, welches bas bisher von ber Beiftlichfeit ausgeübte Auffichtsrecht über die Volksschulen allein dem Staat übertrug. Wie die beiben Häuser bes preußischen Landtags bieses Gesetz annahmen, so murbe vom beutschen Reichstage eine Anzahl firchenpolitischer Gesetz genehmigt, welche bas Reich gegen die Übergriffe ber im Dienste bes Papstes stehenden Geistlichkeit und Ordensgemeinschaften schützen sollten. Anfang machte ein von ber babrischen Regierung vorgeschlagenes Geset, welches ben Migbrauch ber Kanzel zu politischen Aufreizungen mit Gefängnisftrafe bebrobte. Dann folgte bas Gefet, bas ben Jefuiten= orden und die demselben verwandten Berbindungen vom deutschen Gleichzeitig richtete Fürst Bismarck eine Depesche Gebiete verbannte. an die Regierungen ber europäischen Großmächte, in welchen er diejelben zu gemeinschaftlichen Magregeln aufforderte, die künftige Papft= wahl bem Einflusse ber Jesuiten zu entziehen. Im Frühlinge bes nächsten Jahres wurden noch vier weitere Gesetzesvorlagen von ber preußischen Regierung eingebracht und in den Rammern genehmigt. Diefe nach ber Zeit ihrer Berkundigung, am 15. Mai 1873, gewöhnlich die Maigesetze genannt, bezogen sich auf die Ausbildung der katholischen Beiftlichen, welche, um sie ben staatsfeindlichen Einwirkungen einer "außerhalb ber Nation stehenden Macht" zu entrücken, auf einer beutschen llniversität studieren und einer wissenschaftlichen Staatsprüfung unterzogen werben follten, verpflichteten ferner bie Erzbischöfe und Bischöfe bei Strafandrohung, die Anstellung von Geistlichen dem Oberpräsidenten ber Proving jedesmal anzuzeigen, beschränkten bie firchliche Strafgemalt und verfügten endlich die Errichtung eines kirchlichen Gerichtshofes für firchliche Angelegenheiten. Das Jahr 1874 brachte sobann noch bas Geset über die Beurfundung bes Personenstandes, die Ginführung ber Zivilehe, das darauf auch durch den Reichstag für alle deutschen Landesteile genehmigt wurde.

Es entbrannte alsbalb der Kampf auf der ganzen Linie der Gegner. Die deutschen Bischöse versammelten sich zu Fulda, um zu erklären, daß weder sie, noch die ihnen untergebenen Geistlichen den neuerlassenen Staatsgesehen sich unterwersen würden. "Ihr sollt Gott mehr geshorchen als den Menschen." Dieses Wort der Schrift legten sie, zu D. Jahnte, Fürst Bismard.

ihren Gunften gebeutet, ihrer Handlung zu Grunde. Im preußischen Abgeordnetenhause und im Reichstage bekampften die Vertreter der Zentrumspartei und ihre Gefolgschaft die Staatsregierungen auf das Ihr Born richtete sich hauptsächlich gegen den Fürsten Bismarck, ben Urheber ber neuen Gesetzgebung. Der Bapft in Rom brobte bem Deutschen Reiche mit Fluch und Bann. Bei Gelegenheit ber Beantwortung einer an ihn gerichteten Ergebenheitsabreffe bes Deutschen Lefevereins fagte er: "Balb wird sich bas Steinchen von ber Höhe ablösen, welches ben thonernen Jug bes Kolosses zertrummern foll." Als die beutsche Regierung ben Gesandtschaftsposten in Rom burch ben Kardinal Kürsten von Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst, einen Bruder bes obengenannten baprischen Ministerpräsidenten, neu besetzen wollte, lehnte ber Papft ben bereits vom Raifer Ernannten ab, tropbem berselbe ein guter Ratholit, wenn auch ein ebenso treuer Sohn feines beutschen Baterlands mar. Diese Zuruckweisung mußte von bem Oberhaupt bes Deutschen Reiches als offenbare Feindseligkeit empfunden merben.

Der beutsche Reichskanzler nahm, in bieser Weise herausgefordert, den Kampf mutig auf. Er führte denselben unter freudiger Zustimmung aller gut vaterländisch empfindenden und frei gesinnten Elemente des deutschen Bolks. Seite an Seite mit ihm stritten in diesen Fragen die Bertreter der starken Partei der Nationallideralen, der deutschen Fortschrittspartei, der Reichspartei, der Freikonservativen, so daß er im preußischen Abgeordnetenhause wie im Reichstage der Mehrheit stets sicher war. Bedeutende Redner wie Rudolf von Bennigsen, Miquel und Lasker wurden ihm ersolgreiche Mitkämpfer in mancher Redeschlacht gegen die nicht minder wohlgerüsteten Führer der seindlichen Parteien wie Dr. Windthorst, von Mallindrodt, die beiden Reichensperger u. a.

Seine frühern Gesinnungs= und Parteigenossen, die Altkonservativen und ihre Führer wie von Kleist-Rehow, Freiherr von Manteuffel, von Gerlach u. a., folgten ihm in diesem Kampse nicht, sondern gingen mit seinen ultramontanen Gegnern. Während diese ihn der Unterdrückung der Kirche gleich einem Nero und Diokletian beschuldigten, warsen ihm jene vor, daß er seine frühere Überzeugung gewechselt und bie Ibee vom "christlichen Staate" geopfert hätte. Es war erklärlich, daß den Vertretern des feudalen Abels und der starrgläubigen Geistelichkeit, dem Papsttum des Protestantismus, Maßregeln wie das Schulsaufsichtsgesetz und das Zivilstandsgesetz nicht genehm waren. "Ich wünschte, ich könnte dem Fürsten Bismarck seine Jugend wiedergeben!" so klagte der Abgeordnete von Gerlach im Andenken an jene Zeit, da der heute von den liberalen Volkselementen bejubelte Reichskanzler im Vereinigten Landtage als Vertreter des preußischen Junkertums noch Schulter an Schulter mit den Rittern der "Kreuzzeitung" gefämpst hatte.

Wie weit hatte Otto von Bismarck in seinem fühnen Geistesfluge jene einstigen Freunde, welche, die große Zeit nicht begreifend, nichts gelernt und nichts vergessen hatten, hinter sich zurüchgelassen! Ihnen zu= nächst galten die Aussprüche, die er bei Beratung des Zivilstandsgesetzes am 17. Dezember 1873 im Abgeordnetenhause that: "Ich habe mich nie geschämt, eine Meinungsanberung in meiner Stellung einzuräumen, wenn die Umftande mich nötigten, mich zu überzeugen, daß es so, wie ich wollte, eben nicht geht. Bon mir eine Konsistenz des Urteils während eines Vierteljahrhunderts zu erlangen, mare ungerecht. Ich treibe keine Fraktionspolitik als Minister mehr, sondern habe gelernt, meine perfonlichen Überzeugungen ben Bebürfnissen bes Staats unterzuordnen. Ich glaube, daß es jo sein muß, und halte es für eine schlechte Über= zeugungstreue zu fagen: moge ber Staat zu Grunde geben, bas ift mir einerlei, ich bleibe bei meiner Überzeugung und bei meinem Fraktions= Ich halte bas für eine schlechte Konsequenz, die mich immer an die falsche Mutter im Urteil Salomonis erinnert, welche sagt: Berschneibe das Kind, mir soll es recht sein, wenn ich nur meinen Willen habe! Das kann ich nicht; das ist ein Luxus des Urteils, den sich ein Staatsmann nicht erlauben barf. Der Herr von Gerlach hat dann an ben prägnanten Schlufigt meiner alten Rebe erinnert — ich habe ihn lange nicht gelesen, aber als sie vorhin vorgelesen wurde, habe ich sie wirklich mit einiger Befriedigung angehört: sie war oratorisch nicht übel. Aber welches auch ber Inhalt sein mag, so kann ich boch unmöglich, wenn ich als evangelischer Christ von der "Kirche" sprach, im Jahre 1849 die katholische Kirche nach den heutigen vatikanischen Bestimmungen als den Fels betrachtet haben, den ich dort als unter allen Stürmen feststehend bezeichnet habe. Jedenfalls wird man annehmen müssen, da ich meine evangelische Meinung immer fest, durchsichtig und offen ausgessprochen habe, daß ich damals nur an die evangelische Kirche habe denken können, keineswegs an die römisch-katholische, noch weniger an die vatiskanische, wie sie sich heute gestaltet hat.

"Meine perfonliche Stellung nach ber heutigen Lage biefer Frage ist bie, daß ich mich allerdings nicht bereit= willig, sondern ungern und nach großem Rampfe entschloffen habe, in Gemeinschaft mit meinen Rollegen bei Gr. Majestät den Antrag auf Bollziehung biefer Borlage zu stellen, und mich entschloffen habe, mit ihnen dafür einzustehen. Ich habe hier nicht Dogmatik zu treiben, ich habe Politif zu treiben. Mus bem Gefichtspuntte ber Politik habe ich mich überzeugt, daß ber Staat in ber Lage, in welche bas - ich will ben Ausbrud nicht verlegenb ge= brauchen, sondern missenschaftlich - revolutionare Berhalten ber katholischen Bischöfe ben Staat gebracht hat, burch bas Gebot ber Notwehr gezwungen ift, bas Gefet ju erlaffen, um bie Schäben von einem Teil ber Unterthanen Gr. Majeftat abzuwenden, welche die Auflehnung der Bischöfe gegenüber dem Gesetze und bem Staate über diesen Teil ber königlichen Unterthanen verhängt hat. — Ich bin entschlossen, bafür einzustehen wie für so manches, was meinen perfönlichen Überzeugungen, namentlich wie ich sie in ber Jugend gehabt habe, nicht mehr entspricht. Aber ich bin ein dem Besamtbedürfnis und ben Forberungen bes Friedens und bes Gebeihens meines Baterlands gegenüber sich bisziplinierender und unterordnender Staatsmann."

Wider seine ultramontanen Gegner verteibigte sich der Reichskanzler in manchem heißen Redekampse; vielen seiner damaligen Aussprüche wuchsen Schwingen, so daß sie als geflügelte Worte die Welt durchdrangen. Über die Streitfrage selbst äußerte er sich am 10. März 1873 also: "Es handelt sich nicht um einen Kamps, wie unsern katholischen Mitbürgern eingeredet wird, einer evangelischen Dynastie gegen die katholische Kirche; es handelt sich nicht um den Kamps zwischen



Raifer Alexander III. von Rufland.

ASION LES CARD

Glauben und Unglauben; es handelt fich um ben uralten Machtstreit, ber fo alt ift, wie bas Menschengeschlecht, um ben Machtstreit zwischen Konigtum und Brieftertum, ben Machtstreit, der viel alter ift als die Erscheinung unfres Erlösers in bieser Welt, ben Machtstreit, in bem Agamemnon in Aulis mit seinen Sebern lag, ber ihm bort bie Tochter koftete und bie Griechen am Austaufen verhinderte, den Machtstreit, der die deutsche Geschichte des Mittelalters bis zur Zersetzung bes Deutschen Reichs erfüllt hat, unter bem Namen ber Bäpfte mit ben Kaisern, ber im Mittelalter seinen Abschluß bamit fand, daß ber lette Bertreter bes erlauchten schmäbischen Raiserstammes unter bem Beile eines frangofischen Eroberers auf bem Schafotte ftarb. - Das Bapfttum ist eine politische Macht jederzeit gewesen, die mit ber größten Entschiebenbeit und bem größten Erfolge in die Berhältniffe dieser Welt eingegriffen hat. Dieser Machtstreit unterliegt benselben Bebingungen wie jeder andre politische Kampf, und es ift eine Berschiebung ber Frage, die auf den Eindruck auf urteilslose Leute berechnet ift, wenn man sie barftellt, als ob es sich um eine Bebrudung ber Kirche handelt. Es handelt fich um Berteibigung bes Staats, um bie Abgrenzung, wie weit die Briefterherrichaft und wie weit die Ronigsherrichaft geben foll, und biefe Abgrenzung muß ge= funden werben, bag ber Staat feinerfeits bestehen tann; benn in bem Reiche biefer Welt hat er bas Regiment und ben Bortritt."\*)

Es war also, wie aus diesen Außerungen des Reichstanzlers unzweiselhaft hervorgeht, eine Entstellung der Wahrheit, wenn man das Vorgehen der Reichsregierung in diesem Kampse eine Versolgung der Kirche nannte. Die gesetzlichen Abwehrmaßregeln der preußischen wie der deutschen Staatsleitung waren zunächst gegen die seindlichen Angriffe der Zentrumspartei und die dieselbe unterstützende Geistlichkeit gerichtet. Der Kamps mit der Römischen Kurie war erst die mittelbare Folge dieses innern Streits. Wan hatte gehofft, daß die katholische Geistlichkeit in Deutschland in nationaler Gesinnung von selbst das junge Deutsche Reich gegen etwaige päpstliche Übergriffe schützen helsen

<sup>\*)</sup> Bergl. Hans Kraemer: "Reben bes Fürsten Bismard." Bb. II. S. 200 ff.

werbe. Diese Hoffnung wurde aber bitter getäuscht. Der deutsche Klerus und sein Anhang gebärdete sich bald päpstlicher als der unsehlbare Papst in Rom. Als die deutschen Staatsmänner es abgelehnt hatten, behufs der Wiedereinsetzung des Papstes in seine weltliche Macht einen Römerzug zu unternehmen und den kaum geschlossenen Frieden Europas wieder in Frage zu stellen, da trat die seindliche Gesinnung offen hervor. Kanzel und Beichtstuhl wurden zu politischen Aufreizungen mißsbraucht: die aus den Wahlen in starker Zahl hervorgehende Zentrumssfraktion zeigte, welchen Erfolg diese Umtriede hatten. Das Austreten dieser Partei mußte in jener Zeit um so gefährlicher wirken, als die Risse, welche die Bestandteile des Reichs dis dahin getrennt hatten, noch nicht sest genug vernarbt waren, um solchen Unterwühlungen standzuhalten. Das Wesen dieser katholischen Abteilung in der Volksverstretung kennzeichnete Bismarck in solgender Weise:

"Ich habe es von Hause aus als eine der ungeheuerlichsten Er= scheinungen auf politischem Gebiete betrachtet, daß fich eine konfessionelle Fraktion in einer politischen Bersammlung bilbet, eine Fraktion, der man nur die Besamtheit einer evangelischen Fraktion gegenüberstellen könnte. Es war ein großer politischer Fehler, den die Herren vom poli= tischen Standpunkte bes herrn Dr. Windthorst begingen, daß sie diese Fraktion überhaupt bildeten, eine rein konfessionelle Fraktion auf poli= tischem Boden." - "Die Zentrumspartei in ihren Wirkungen ift eine Breschbatterie, aufgeführt gegen den Staat. Die Bildung einer fonfessionellen Partei im Staate war die Rüstung gegen den Staat zu einer Reit, da, wie die Herren selbst einräumen, die Lage der katholischen Der Kirche sin Preußen so günftig war, wie sie irgend jein konnte." Hauptkanonier jener Breschbatterie war der Welfenführer Dr. Windthorst, Bertreter bes Bablfreises Meppen. Ihn charafterisierte Bismarct also: "Herr von Mallinctrobt nannte ben Abgeordneten für Meppen eine Perle. Ich teile dies in seinem Sinne vollständig; für mich aber hängt der Wert einer Perle fehr von ihrer Farbe ab."

Über die Gesinnung und die Bestrebungen der damaligen katholischen Geistlichkeit äußerte Bismarck (10. Februar 1872): "Die Regierung kann sich der merkwürdigen Beobachtung nicht verschließen, daß die Geiftlichkeit, auch die römisch=katholische, in allen Ländern eine nationale ist, nur Deutschland macht eine Ausnahme. Die polnische Beiftlichkeit halt zu ben polnischen Nationalbestrebungen, die italienische zu ben italienischen, jelbst in ber unmittelbaren Rabe von Rom. In Frankreich steht ber Frangose stets höher in ber eignen Selbstschätzung bes Beiftlichen als ber Beiftliche; in Spanien und anberwärts haben wir ähnliches; nur in Deutschland ganz allein, ba ift die eigentümliche Erscheinung, daß die Geiftlichkeit einen - mehr internationalen Charafter hat." Als aus ber Mitte ber Bentrumsmänner wieberholt ber Ruf: "Beweise!" laut wurde, da sagte der Reichstanzler unter großem Beifalle ber Mehrheit: "Ach, meine Herren, greifen Sie boch in Ihren eignen Busen!" - "Wenn die Fundamente bes Staats," rief er in berjelben Situng ben ultramontanen Gegnern gu, "von Barrifaben und ber republikanischen Seite angegriffen werben, so habe ich es für meine Pflicht gehalten, auf ber Breiche zu fteben, und werben fie von Seiten angegriffen, bie eher berufen maren und noch find, bie Fundamente bes Staats zu befestigen und nicht zu erschüttern, fo merben Sie mich auch ba zu jeder Beit auf ber Brefche finden. Das gebietet mir mein Chriftentum und mein Glaube."

Im Hinblicke auf die Waffengenossenschaft einer bedeutenden Mehrbeit in den Kammern, im Reichstage, in der gesamten freimütigen Presse und in den weitesten Kreisen des deutschen Bolks, gestützt auf das Einverständnis mit den meisten der Nachbarstaaten war der Leiter der deutschen Staatskunst berechtigt, seinen Feinden mit stolzem Siegesbewußtsein entgegenzutreten. Die Zeiten, in denen der Herrscher Deutschslands vor Canossa im Büßergewande die Berzeihung des Papstes erbitten mußte, oder ihm wie einst Barbarossa gleich einem Reitsnechte die Steigsbügel zu halten genötigt wurde, waren gottlob vorüber. "Seien Sie außer Sorge, nach Canossa gehen wir nicht, weder körpersich noch geistig!" Also rief der deutsche Reichskanzler Fürst Bismarck am 14. Wai 1872 den Kömlingen im preußischen Abgeordnetenhause zu, und seine Worte fanden freudigen Widerhall in den Herzen aller wahren Baterlandssfreunde.

"Rein, die Zeiten sind vorüber, Hört, was unser Kanzler spricht, Hört's vom Rheinstrom bis zum Tiber: Nach Canossa gehn wir nicht!"

So sang ber geistliche Dichter ber "Palmblätter". Diesem nationalen Gebanken gaben im Jahre 1877 beutsche Männer Ausbruck, als sie im Harzgebirge auf dem Gipfel des Burgbergs nahe den Ruinen der alten Harzburg, der Residenz Heinrichs IV., des unglücklichen Büßers von Canossa, einen Denkstein errichteten, der in Form einer Granitsfäule an der Stirnseite jene stolzen Worte Bismarcks als Inschrift trägt.

Die erlassen Maigesetze mußten balb in ihrer ganzen Strenge zur Ausführung gebracht werben; benn die deutschen Bischöfe setzten bem Machtgebote des Staats offnen, hartnäckigen Widerstand entgegen. Sie stellten nach wie vor Geistliche an, ohne der von dem Gesetze gesforderten Anzeigepflicht zu genügen, oder sie ließen die Pfarrstellen unsbesetzt. Der Beaussichtigung der Schule durch den Staat trotzen sie, indem sie die Geistlichen anwiesen, den Religionsunterricht streng zu überwachen, und Lehrer, die ihnen nicht genehm waren, durch harte firchliche Strasen zu maßregeln. Da mußte denn das deutsche Bolk das widerwärtige Schauspiel erleben, daß Diener der Kirche, welche in ihrem fanatischen Trotze nicht dem Kaiser geben wollten, was des Kaisers ist, vor das Gericht gefordert, verurteilt und ins Gefängnis geführt wurden, wenn sie es nicht vorzogen, sich dem Arme des weltslichen Richters durch die Flucht ins Ausland zu entziehen.

Nun richtete am 7. August 1873 ber Papst ein Schreiben an den Deutschen Kaiser, worin er die Meinung aussprach, daß derselbe die Kirchenpolitik seines Kanzlers nicht billigen könne, welche auf Versnichtung des Katholizismus abziele. Zugleich maßte er sich das Recht an, auch den nichtkatholischen Christen zu gebieten, da jeder Getauste in irgend einer Weise ihm, dem Papste, angehöre.

Boll Bürde, aber mit möglichster Milbe antwortete Kaiser Wilhelm bem unsehlbaren Heiligen Bater in Rom, daß sich berselbe im Irrtume befände, wenn er annähme, daß in Preußen Gesetze ohne die Zustimmung des Landesherrn erlassen oder ausgeführt werden könnten. Er verhehlte nicht, daß er über den ausgebrochnen Streit tiesen Schmerz

empfinde, wies aber bie Berschuldung besselben von sich und seiner Regierung ab. "Bu meinem Bedauern," so schloß die kaiserliche Antwort, "verleugnen viele ber Em. Heiligkeit unterworfnen Geiftlichen in Breußen die chriftliche Lehre in dieser Richtung und setzen meine Regierung in die Notwendigkeit, gestütt auf die große Debrzahl meiner treuen katholischen und evangelischen Unterthanen, die Befolgung ber Landesgesetze burch weltliche Mittel zu erzwingen. — Ich gebe mich ber Hoffnung hin, daß Em. Heiligkeit, wenn von ber mahren Lage ber Dinge unterrichtet, Ihre Autorität werben anwenden wollen, um ber, unter bedauerlicher Entstellung der Wahrheit und unter Digbrauch des priesterlichen Ansehens betriebnen Agitation ein Ende zu machen. Religion Christi hat, wie ich Ew. Heiligkeit vor Gott bezeuge, mit biesen Umtrieben nichts zu thun, auch nicht die Wahrheit, zu beren von Ew. Heiligkeit angerufnem Panier ich mich rückhaltlos bekenne. — Noch eine Außerung in bem Schreiben Em. Heiligkeit kann ich nicht ohne Widerspruch übergeben, wenn sie auch nicht auf irrigen Bericht= erstattungen, sondern auf Ew. Heiligkeit Glauben beruht, die Außerung nämlich, daß jeder, der die Taufe empfangen hat, dem Bapfte angehöre. Der evangelische Glaube, zu bem ich mich, wie Ew. Heiligkeit bekannt sein muß, gleich meinen Borfahren und mit der Mehrheit meiner Unterthanen bekenne, gestattet uns nicht, in dem Verhältnis zu Gott einen andern Bermittler als unfern Herrn Jesum Christum anzunehmen. - Diese Verschiedenheit bes Glaubens halt mich nicht ab, mit benen, welche ben unsern nicht teilen, in Frieden zu leben und Ew. Heiligkeit ben Ausbruck meiner perfonlichen Ergebenheit und Berehrung bargu-Guilelmus, Imperator et Rex." bringen.

Die Wogen bes unseligen Kirchenstreits wurden durch die milben Worte Kaiser Wilhelms nicht besänstigt. Dieselben gingen bald höher und höher. Die deutschen Anhänger Roms sorgten für den Sturm, der die katholischen Gemüter aufs heftigste erregte. Ein surchtbarer Haß erfaßte die Herzen der irregeleiteten Bolkselemente, welche den wahren Verhalt der Streitsache nicht zu erkennen vermochten. Und diese Erbitterung richtete sich hauptsächlich gegen die Person des deutschen Kanzlers. Er mußte jett wieder erfahren, was er während des Vers

fassungsstreits von seinen preußischen Landsleuten, was er während bes Einigungstampses von beutschen oder ausländischen Gegnern erschren hatte. In dem Gesühl aber, für sein Baterland stets das Beste zu wollen und zu erstreben, sprach er am 14. Januar 1874 über die weitverbreitete seindliche Stimmung gegen ihn die solgenden Worte: "In meinem ganzen, unter verschiednen Gestaltungen der europäischen Politis stets mit entschlossner Vertretung der Interessen meines Königs und meines Landes durchgeführten politischen Lebens ist mir die Ehre zu teil geworden, sehr viele Feinde zu haben. Gehen Sie von der Garonne, um mit der Gascogne anzusangen, dis zur Weichsel, vom Belt dis zum Tider, suchen Sie an den heimischen Strömen der Oder und des Rheins umher: so werden Sie sinden, daß ich in diesem Augenblicke wohl die am stärtsten und — ich behaupte stolz! — die am besten gehaßte Persönlichseit in diesem Lande bin."

Wie in jener Zeit bes Kampfes fand auch ber leibenschaftlich erregte Haß seinen Ausdruck in einem zweiten Angriffe auf das Leben des Staatsmannes. Um Heilung von seinem immer wiederkehrenden Nervenleiden zu suchen, weilte Fürst Bismarck während des Hochssommers 1874 in dem bahrischen Soolbade Kissingen.

Er bewohnte mit Frau und Tochter eine mit vornehmer Behaglichseit ausgestattete Wohnung im Hause eines der Badeärzte, Dr. Schmund Diruf junior, in der Saalestraße. Wie immer und überall war der Fürst auch hier vom Augenblicke seiner Ankunft an der Gegenstand allgemeiner Neugierde der Einheimischen und Fremden, deren zudringsliche Ausmerksamkeiten und Huldigungen dem Leidenden nicht selten recht lästig wurden. Unter der neugierigen Menge, die sich täglich um die Mittagsstunde vor dem Dirufschen Hause zu sammeln pslegte, um den berühmten Kanzler bei seiner Ausschaft zu sehn und zu begrüßen, befand sich am 13. Juli ein junger Handwerksgeselle, der mit versbissenm, troßigem Ausdrucke seines bartlosen, bleichen Gesichts auf das Hausthor schaute, durch welches der Wagen des Fürsten kommen sollte. Ein ausmerksamer Beobachter hätte an dem scheuen, unruhigen Wesen desselben und an der Art, wie er die rechte Hand beständig auf die Brusttasche seines Rocks hielt, wahrnehmen können, daß der

Bursche Boses im Schilbe führte; boch in ber Menge beachtete ihn niemand.

In dem Augenblicke, als der erwartete Wagen zum Thore herausgefahren und in dem nach der Saalebrücke zu führenden Teil der
Straße eingebogen war, sprang plötzlich jener Bursche aus der den Fürsten judelnd begrüßenden Menge hervor und seuerte aus unmittelbarer Nähe einen Schuß auf denselben ab, der die eben zum Gruße
erhobene Hand tras. Über diesen neuen, gegen das Leben des Fürsten
gerichteten Mordanschlag und die denselben begleitenden Borgänge hat
ein Augenzeuge einen aussührlichen und authentischen Bericht veröffentlicht.\*) Derselbe stammt aus der Feder des Geheimen Hofrats Dr. Oskar
Diruf senior, dessen Leitung die Kur des Fürsten damals anvertraut
war. Der Bericht lautet:

"Am 13. Juli, mittags ein Uhr, war ich im Arbeitszimmer bes Fürsten mit bemselben noch in einer ärztlichen Unterredung begriffen, als der Kammerdiener mit der Meldung eintrat: "Durchlaucht, der Wagen ist vorgesahren!" Ich verabschiedete mich, blieb aber noch im Hause, indem ich mich auf Wunsch des Fürsten zu dessen Tochter Komtesse Marie begab, deren Zimmer ebenfalls im ersten Stockwerke nach der Saalestraße hinaus lagen. Der Reichskanzler bestieg indessen den im Hofraume wartenden Wagen, der aus dem Thore an der Ecke des Hauses heraussuhr und rechts nach der Brücke zu in die sehr belebte Straße abbog und die Richtung nach dem Salinenbade einschlagen wollte.

"In diesem Augenblicke hörte ich einen Knall und sah vor dem Fenster eine Pulverdampswolke aufsteigen. Ich eilte an das Fenster und sah den Fürsten, der den Wagen verlassen hatte, inmitten eines dicht um ihn andrängenden Menschenknäuels stehen, mit lebhaften Arm-bewegungen denselben abwehrend. Rasch war ich unten und bahnte mir nur mit großer Nühe einen Weg-zum Fürsten, der mir die vom Pulver des Schusses start geschwärzte Wunde am rechten Handgelenke zeigte und mit den Worten: "Lassen Sie und vor allem aus dem Ge-dränge hier wegkommen und sahren Sie mit!" schnell den Wagen wieder bestieg, in den ich mich zwar auch sehte, dabei doch dringend bat, lieber

<sup>\*)</sup> Bergl. "Unfer Bismard" von C. B. Allers und hans Rraemer. S. 69 ff.

sofort ins Haus zurückzukehren, um die Berletzung auszuwaschen, gründslich untersuchen und verbinden zu lassen, anstatt weiterzusahren. Nach einigem Widerstreben ward meiner Bitte nachgegeben.

"Nachbem ich die Wunde und beren Umgebung von der aus Pulversniederschlag und Blut gemischten schwarzen Kruste befreit hatte, sand ich eine etwa zwei Centimeter breite, flache Verletzung, auf deren Grunde man deutlich die vollständig entblößte, aber günstigerweise unverletzte Pulsader (Radialarterie) pulsieren sah. Von den zunächst besindlichen Köpfen des Speicheknochens war die Beinhaut vollständig hinweggerissen, die Blutung war gering und bald gestillt. Die kleine Rugel, welche bei der sehr nahen Stellung des Thäters zur Linken des Wagens ihren Weg in steiler Richtung nach oben genommen hatte, konnte nicht aufgesunden werden; sie war jedenfalls über das Dach des Hauses gesssogen, nachdem sie den rechten Arm des Fürsten dicht über dem Handsgelenke in dem Augenblicke gestreift hatte, als bei der Erhebung der Hand zur Erwiderung des Grußes zwischen dem Ärmelrande und den hellen Wilblederhandschuhen ein ungedeckter Raum entstand.

"Während ich noch mit dem Verbande beschäftigt war, brachte der Rammerbiener bes Fürsten die Nachricht, daß man den Thäter, einen Böttchergesellen Namens Kullmann aus Neustadt-Magdeburg, bereits gefaßt und nach dem Kgl. Bezirksamte gebracht habe. Gleichzeitig legte er auch die demselben abgenommene Waffe, ein kleines, schlechtes einläufiges Bistol auf ben Tisch. Der Fürst äußerte sogleich ben lebhaften Wunsch, den Thäter zu sehen und zu sprechen, also nach dem Bezirksamte zu fahren; meine Ginwände, die noch jo frische Bunde fonne nachbluten, schnitt ber Rangler burch bie Ginladung ab, ihn zu Das Berhör, das der Fürst mit Kullmann anstellte, war in seinen Einzelheiten, die mir noch lebhaft im Gedächtnis sind, sehr intereffant, doch kann ich dieselben übergehen, weil der Reichskanzler die mit wunderbarer Frechheit gegebenen Antworten später in seiner Reichstagsrebe ziemlich genau zitierte. Schon aus diesem vorläufigen Berhöre ergab sich aber, daß Rullmann, beffen ganze Erscheinung einen unbedeutenden, unreifen aber fanatischen Burschen verriet, in der festen Albsicht und lediglich zu dem Zwecke, den Fürsten zu toten, nach Kissingen gekommen war, jedoch anscheinend keine Complicen hatte. Bei aller Frechheit seiner Geständnisse konnte er doch den sesten Blick des Kanzlers nicht ertragen, sondern schlug stets sogleich die Augen nieder, sodald dieser ihn sizierte. Auf meine nach der erwähnten Vernehmung an den Attenthäter gerichtete Frage, was er zur Ladung des Pistols benützt habe, antwortete er: "Zwei solche kleine Kugeln wie sie in meiner Tasche gesunden wurden!" Es waren dies sogenannte Rehposten; den Papierpfrops der Ladung hatte ich schon vorher selbst im Wagen des Fürsten gesunden, es war ein Fragment der "Wagdeburger Zeitung".

"Während des Attentats bewährte der Reichskanzler große Ruhe und Fassung. Begreiflicherweise machte aber der neue Mordanfall, eine Wiederholung früherer Anschläge tiesen Eindruck auf die Fürstin und die übrigen Mitglieder der Familie. Alle vereinigten sich in dem Wunsche, Kissingen sofort auf Nimmerwiedersehn zu verlassen, und es bedurfte einer langen, eindringlichen Darlegung der Gründe, die gegen die plötzliche Unterbrechung der damals unbedingt notwendigen Trinkund Badekur sprachen, um den Fürsten zum Ausgeben des schon sest gesaften Entschlusses zu veranlassen. Schon die Abendmahlzeit des verhängnisvollen Tages verlief ziemlich heiter."

Die Kissinger, Einheimische und Fremde, brachten noch am selben Abende dem abermals durch Gottes Hand gnädig vor der Mörderhand beschützten deutschen Staatsmanne vor dem Hause des Dr. Dirus eine begeisterte Huldigung dar. Der Fürst sprach von dem Balkone des Hauses herab u. a. solgende Worte: "Es scheint eben zu meiner Stellung zu gehören, von Zeit zu Zeit angeschossen zu werden. — Sonst geziemt mir nicht, weiteres über die Sache zu reden; sie ist dem Urteile des Richters übergeben. Das aber darf ich wohl sagen, daß der Schlag, der gegen mich gerichtet war, nicht meiner Person galt, sondern der Sache, der ich mein Leben gewidmet habe: der Einheit, Unabhängigkeit und Freiheit Deutschlands. Und wenn ich auch für die große Sache hätte sterben müssen, was wäre weiter gewesen, als was tausende unserer Landsleute betroffen hat, die vor drei Jahren ihr Blut und Leben auf dem Schlachtselde ließen! Das große Werf aber, das ich mit meinen schwachen Kräften habe beginnen helsen,

wird nicht durch solche Mittel zu Grunde gerichtet werben, wie das ist, wovor Gott mich gnädig bewahrt hat. Es wird vollendet werden durch die Kraft des geeinigten Volks. In dieser Hoffnung bitte ich Sie, mit mir ein Hoch zu bringen dem geeinigten deutschen Volke und seinen verbündeten Fürsten!"

Die nach Tausenben zählenben Beglückwünschungsschreiben und Telegramme, welche dem Fürsten aus allen Gauen des Baterlands, allen Gegenden der Welt infolge seiner glücklichen Errettung zugesandt wurden, bekundeten ihm, daß er, der bestgehaßte Mann zugleich auch reich an Liebe und Verehrung war. Sein kaiserlicher Herr, auf der Reise nach Gastein, sandte von München aus ein herzliches Glückwunschtelegramm, das mit den Worten schloß:

"Mögen Sie Trost und Befriedigung finden im Rückblicke auf eine ruhmvolle Bergangenheit, welche Ihnen Buben zu Feinden, Männer zu Freunden gemacht hat."

Nach dem Verhöre vor dem Untersuchungsrichter, in welchem Kullsmann u. a. eingestand, daß er sich zu dem Mordanschlage förmlich "einsereziert und bei hundert Schüffen immer gut gezielt habe", wurde er ins Gesängnis nach Schweinsurt abgeführt; drei Wonate später wurde der Mordgeselle vom Schwurgericht in Würzburg zu einer Zuchthausstrasse von 14 Jahren verurteilt, die er in Amberg verbüßte und wo er, wegen Aussehung gegen die Gesängnisordnung zu weiterer Strase versurteilt, 1892 gestorben ist. Die Wordwaffe hat Bismarck im Instanzenswege von der bahrischen Finanzkammer für drei Gulden erworben, um sie neben dem Revolver Blinds auf seinem Schreibtische als Briefsbeschwerer zu verwenden. An dem Dirufschen Hause in Kissingen ist eine auf die Errettung des Fürsten bezügliche Gebenktasel angebracht worden.

Im Reichstage hatte Bismarck später Gelegenheit, sich über das Kullmannsche Attentat weiter auszusprechen. Der bahrische Abgeordnete Iörg fühlte sich in der Situng vom 4. Dezember berusen, über die "Mißgriffe des Kanzlers" zu urteilen und dabei zu sagen: "In den Tagen, als aus Anlaß der Frevelthat eines halb verrückten Menschen in Kissingen (Rus: Er war gar nicht verrückt!) ein guter Teil der beutschen Denkernation nahezu ins Delirium geraten war."

Darauf antwortete Bismard: "Der herr Borrebner bat in etwas gewagter Beise — ich batte an seiner Stelle boch lieber barüber ge= schwiegen — bas Kissinger Attentat erwähnt und hat babei ben Mörber als halb verrückten Menschen bezeichnet. Ich kann Ihnen versichern, bag ber Mann, ben ich felbst gesprochen habe, volltommen im Befite seiner geistigen Kähigkeiten ist. Sie haben ja weitläufige arztliche Atteste barüber. Ich begreife es, daß der Herr Vorrebner jeden Gedanken an eine Gemeinschaft mit einem solchen Menschen scheut und ihn weit von sich weist. Ich bin auch überzeugt, bas wird auch vor dem Attentate bes Herrn Vorrebners Absicht gewesen sein, und er wird gewiß nie im Interesse seiner Seele auch nur ben leisesten Bunsch gehabt haben: wenn biefer Kanzler boch einmal irgendwie verungluden konnte! (Heiterkeit.) Ich bin überzeugt, er hat das nie gedacht. (Heiterkeit.) Aber mogen Sie fich losfagen von biefem Morber, wie Sie wollen, er bangt sich an Ihre Rockschöße fest (Murren im Zentrum), er nennt Sie seine Fraktion! (Große Unrube.) Ich erzähle Ihnen ja nur geschicht= liche Thatsachen, seien Sie boch entrustet über die Momente, die bazu Anlaß gegeben haben, baß so etwas geschehen konnte, aber nicht, wenn man Ihnen die einfachen Thatsachen erzählt, wohin ein zorniges, un= burchgebilbetes Gemüt tommt, wenn es gehett wird, wie biefer Rull= mann . . . Der Mann hat bei ber einzigen Unterredung, welche ich mit ihm gehabt habe, auf meine Frage: "Wenn Sie mich nicht gekannt haben, warum haben Sie mich benn umbringen wollen?' geantwortet: ,Wegen der Kirchengesete. Und als ich ihn weiter fragte, ob er benn geglaubt habe, diefe Sache zu verbeffern, sagte er: "Bei uns ist es schon so schlimm — es kann nicht schlimmer werben. 3ch habe mich für überzeugt gehalten, daß er biese Rebensart irgendwo in Bereinen aufgeschnappt hatte. Und dann hat er noch gesagt: "Sie haben meine Fraktion beleidigt!' (Große Heiterkeit.) Ich fragte: "Welches ist benn Ihre Fraktion?' Darauf hat er mir vor Zeugen gesagt: "Die Bentrumsfraktion im Reichstage.' (Pfui! aus ben Reihen bes Zentrums.) — Ja, meine Herren, verstoßen Sie den Mann, wie Sie wollen! Er hangt sich doch an Ihre Rockschöße! (Pfui! aus dem Zentrum. Stürmischer Beifall links und rechts, Larm im Zentrum. Glode bes Prafibenten.

"Der Ausbrud Pfui! ist nicht parlamentarisch!") Deine Herren, ber Herr Bräfibent hat schon gerügt, mas ich von bem Herrn Abgeordneten, ber bort auf ber zweiten Bank sitt (Graf Ballestrem), rügen wollte — "Pfui!" ist ein Ausdruck des Ekels und der Berachtung. Glauben Sie nicht, daß mir diese Gefühle fern liegen; ich bin nur zu höflich, um sie auszusprechen. (Große Aufregung, Beifall und Lärm.) . . Der Herr Abgeordnete Windthorst hat mich beschuldigt, ich hätte in Kissingen vom Altane eine "Barole' für die offiziose Presse ausgegeben. ("Der Schlag, ber gegen mich gerichtet war, galt nicht meiner Person, sondern ber Sache, ber ich mein Leben gewidmet habe: ber Einheit, Unabhängigkeit und Freiheit Deutschlands!') Wenn ber Herr abwarten will, bis er einigemal angeschossen wird, wie das mir passiert ist, so wird er vielleicht in dem Augenblicke auch nicht zuerst baran benken, eine Parole für offiziöse Zeitungen auszugeben. Ich habe damals — die Worte sind oft genug wiederholt worden, um mir im Gedächtnisse zu bleiben ich habe gesagt: Die That galt nicht meiner Verson, sondern der Sache, die ich vertrete! — War ich dazu etwa nicht berechtigt, wenn mir drei Stunden vorher der Thäter dies ausdrücklich selbst sagte? er habe meine Berson gar nicht gekannt, auch gar keine Abneigung gehabt, sondern stehe nur der Sache gegenüber, die ich vertreten — derselbe Thater, bessen ganze Papiere in einem aufregenden Gedicht aus ben Eichsfelber Blättern bestanden, das nur der Sache galt. Windthorst sagte: Wenn es vorkommt, daß in der Aufregung der reli= giösen Rämpfe solche Verbrechen begangen werben, so mögen es biejenigen sich selbst zuschreiben', die an dieser Aufregung schuld sind. Also: eigentlich war Kullmann entschuldbar und der Reichskanzler selbst baran schuld, daß Rullmann auf ihn schoß, so drücke ich es mir in beutsch aus. Wenn ich nur die Hälfte der Schändlichkeiten, die von mir in ultramontanen Blättern gebruckt werben, von irgend einem Menschen glaubte, so wüßte ich felbst nicht, was ich thäte . . . "

Durch die erlassenen Kirchengesetze, benen im folgenden Jahre noch weitere folgten, wie das die Einstellung der Leistungen aus Staats= mitteln für die widerspenstigen römisch=katholischen Bischöfe und Pfarr= herren betreffende "Sperrgeset", im Volksmunde auch wohl "Brot=

forbgeset" genannt, und ferner bas Geset, bas bie Aufhebung ber Klöster und katholischen Orben verfügte, hatte die Staatsgewalt ein festes Bollwerf zur Abwehr ber reichsfeindlichen Angriffe ber Bentrumspartei und ihres Bundesgenoffen in Rom geschaffen. Man konnte bem weitern Sturme biefer Begner auf die Feste bes Deutschen Reichs mit mehr Gelassenheit zusehen. Fürst Bismard war ber festen Auversicht. daß sich berselbe in nicht zu langer Zeit von selbst legen werde, wenn bie vaterländisch gefinnten Bolkselemente und besonders die Jugenderziehung im nationalen Sinne die Bestrebungen ber Regierungen unterstütten. Dann, meinte er, wurde die Bresche, welche biefer leidige Rampf in die Einheit bes deutschen Bolks gelegt habe, bald ausgefüllt und der Friede wiederhergestellt werden, was keiner sehnlicher wünsche als er. In diesem Sinne sprach er sich am 6. April 1875 im preußischen Abgeordnetenhause aus, indem er sagte: "Sobald bieje Bresche ausgefüllt ift, werbe ich kein eifrigeres Bemühen haben, als ben Frieden mit bem Bentrum, namentlich aber mit bem viel mäßiger gefinnten Römischen Stuhle, zu finden, und werbe, fo viel mir zu leben vergonnt ist, den Kampf, den ich eine Weile angriffsweise zu führen genötigt war, bemnächst abwehrend, doch in gesicherten Berhältnissen fortseten und ben Angriff immer mehr ber Schulbildung als ber Bolitik überlaffen." In jener Zeit war es, als ber Reichstanzler in feiner Antwort auf die Begrüßung einer Lehrerversammlung in Breslau die Bolksbildner feine "treuen Rampfgenoffen" nannte.

"Der Ausbruck Pfui! ist nicht parlamentarisch!") Meine & Herr Präsident hat schon gerügt, was ich von dem Herrn 90 ber bort auf ber zweiten Bank fitt (Graf Balleftrem), ruge "Bfui!" ift ein Ausbruck bes Efels und ber Berachtung. nicht, daß mir diese Gefühle fern liegen; ich bin nur zu audzusprechen. (Große Aufregung, Beifall und Lärm.) Almeordnete Windthorst hat mich beschuldigt, ich hätte in Altune eine Barole' für die offiziöse Presse ausgegeben ber gegen mich gerichtet war, galt nicht meiner Peri Sache, ber ich mein Leben gewibmet habe: ber Ginheiund Freiheit Deutschlands!') Wenn ber Herr abwa einigemal angeschossen wirb, wie bas mir passiert ift, i in dem Augenblicke auch nicht zuerst baran benken offiziose Zeitungen auszugeben. Ich habe bamals vit genug wiederholt worden, um mir im Gebächich babe gesagt: Die That galt nicht meiner Person die ich vertrete! — War ich bazu etwa nicht bere Stunden vorber ber Thater bies ausbrücklich fe' er babe meine Person gar nicht gefannt, auch gebabt, fondern itebe nur ber Cache gegenüber, felbe Thater, beffen gange Papiere in einem a den Gichofelder Blättern bestanden, das nur Windthorft fagte: Wenn es vorfommt, daß in gieben Rampfe folche Berbrechen begangen wie jenigen sich selbst auschreiben, die an diese Alio: eigentlich war Kullmann entichuldbar : deran schuld, daß Kullmann auf ibn iches dentice and Wenn ich nur die Palite der in ultramentanen Blattern gebruckt werde: glaubee, do music ich selbst nicht, was ich

Lund die erladienen Kindengelege. ? weiwer felgien, wie die die die dindellunmitteln für die widerhenligen romisch : beren beweifende "Sverigeleg", im ? Wilhelm zwei Wordanschläge untermi 1878 durch einen gewissen
rricher fast das Leben
m Hause Unter den
den vorübersahrenden
r zum Gruße erhobenen

r Rlempnergeselle Höbel, Maifer ausgeführt hatte, Die deutsche Regierung trieben ber Sozialbemofratie Höbelschen Angriffe auf ben in aus an feinen Stellvertreter .Inahmegesete, bas bie Abwehr un der Breffe und in Bolts-Der Reichstag aber lehnte am derteinundfünfzig gegen fiebenund= in bemfelben Tage geschlossen und rbanschlage auf ben Raiser aufgelöft. gangenen Bolfsvertretung wurde ber igesetzes vorgelegt. In ben Berhand= marc in ber Sitzung am 1. Oftober in \_ozialdemofratenführer:

Bersprechungen machen, dabei in Hohn ort alles, was ihnen bisher heilig gewesen ige darstellen, ihnen den Glauben an Gott, nigtum, die Anhänglichkeit an das Baterland, nilienverhältnisse, an den Besitz, an die Bersiür ihre Kinder erworden, ihnen alles das nicht allzuschwer, einen Menschen von geringem spühren, daß er schließlich mit Faust spricht: ung, Fluch dem Glauben und Fluch vor allem in ich zu dem Unglauben gekommen wäre, der

biesen Leuten beigebracht ist, — ja, meine Herren, ich lebe in einer reichen Thätigkeit, in einer wohlhabenden Situation; aber alles das könnte mich doch nicht zu dem Wunsche veranlassen, einen Tag länger zu leben, wenn ich das, was der Dichter nennt: "an Sott und eine bessere Zukunft glauben", nicht hätte. Rauben Sie das dem Armen, dem Sie gar keine Entschädigung gewähren können, so bereiten Sie ihn eben zu dem Lebensüberdruß vor, der sich in Thaten äußert, die wir erlebt haben."

Der Reichstag, noch unter dem Eindrucke der allgemeinen, durch die Angriffe auf das Leben des geliebten Kaisers hervorgerusenen Bolkserregung stehend, nahm in seiner Mehrheit mit zweihundertseinundzwanzig gegen hundertneunundvierzig Stimmen das Gesetz an. Die Gegner desselben machten geltend, daß eine Bewegung wie die sozialistische nicht mit Gewaltmitteln zu unterdrücken sei. Irrtümsliche Iden könnten nur im freien Kampse der Geister widerlegt und in rechte Bahnen geseitet werden. Fürst Bismarck aber war der Meinung, daß die ungebildeten Massen des Bolks, welche den Führern der Sozialdemokraten hauptsächlich das Feld aufreizender Thätigkeit böten, noch nicht reif seien, in einen solchen geistigen Kamps mit hineinsgezogen zu werden, daß dieselben zunächst vor dem Gifte der sozialistischen Irrehren geschützt werden müßten, wie es das Ausnahmegesetz bezweckte.

Daß diese Abwehrmaßregel allein die Gefahr der mit so furchts barer Gewalt auftretenden Bewegung nicht zu bannen im stande sei, davon war der einsichtsvolle Staatsmann ebenso sest überzeugt. Bissmard sah dieselbe als eine umsichgreisende Krankheit an, gegen welche nicht bloß die Absperrung, sondern auch wirksame Heilmittel angewendet werden müßten, wenn das Übel gehoben werden sollte. Er hatte in frühern Jahren (1863/64) nicht umsonst einen vertraulichen, persönlichen Vertehr mit einem der Urheber der sozialistischen Bewegung in Deutschsand, mit Ferdinand Lassalle, gepflegt. Bon diesem geistvollen und von idealer Begeisterung getriebenen Apostel des sozialistischen Königtums hatte er die Überzeugung gewonnen, daß in demselben manches Berechtigte und für eine gedeihliche Umgestaltung der Gesellschaftsverhältnisse Brauchbare vorhanden sei, und er hielt es für eine Pflicht der Staatsleitung, den

gesunden Kern jener Lehren auf dem Wege der Reform zur Durchführung zu bringen und so den sozialistischen Umtrieben den Boden zu entziehen.

Die Lage der untern Klassen der Bevölkerung war vielsach eine so drückende, daß hier Abhilse dringend geboten war. In dem schnellen Ausschwunge des Handels und der Gewerbe und bei dem herrschenden System des Freihandels und der unumschränkten Wacht des Kapitals im industriellen Wettbewerbe war der Abstand zwischen den obern und untern Gesellschaftsklassen, zwischen den Besitzenden und Besitzlosen zu einer gesahrdrohenden Klust geworden, die soviel wie möglich zu überbrücken, Menschenpflicht und Staatsweisheit geboten.

Das biebere beutsche Handwert, ber Rleinbetrieb ganzer Gewerbe ftanden in Gefahr, von der Großindustrie und dem Fabrikbetriebe erbruckt zu werben; die Arbeit war der willfürlichen Ausbeutung durch bas Rapital preisgegeben; ber vaterländische Handel und Gewerbefleiß wurde durch den Wettbewerb des Auslands schwer beeinträchtigt. Steuerlaft, welche bas Reich, bas gegen außere und innere Feinde allzeit sich noch ftark gerüftet halten mußte, seinen Bürgern auferlegte, war schwer brudend und vielfach ungerecht verteilt. In allen diesen Dingen Abhilfe und Befferung zu schaffen, war Pflicht der Regierung; fie ftellte aber ben beutschen Staatsmannern Aufgaben, welche nur mit Unftrengung und bem einheitlichen Busammenwirten aller gefunden und wohlgefinnten Rrafte im Bolfe zu lösen waren. Es war ein Riesen= werk, das zu thun bevorstand. Der beutsche Reichstanzler, ber bisher mehr als eins solcher Werke glücklich vollbracht hatte, stand nicht an, basselbe in Angriff zu nehmen und mit ber ihm eignen Kraft und Entschiedenheit weiter zu fördern. Er war bereit, die berechtigten Forberungen ber Sozialbemokratie von Staatswegen zu übernehmen. In seinem Geiste entstand bas Spftem einer sozialpolitischen und volkswirtschaftlichen Gesetzgebung im großen Stile, beren hauptgesichtspunkte sich barauf richteten, bem barbenben Arbeiter Berdienst zu schaffen, bie heimische Arbeit gegen ben Wettbewerb mit dem Austande zu schützen und durch eine Umgeftaltung bes Steuerwesens eine gerechte Berteilung ber Staatslaften herbeizuführen. Er warf fich zum "Anwalt bes kleinen

Mannes" auf, indem er das Recht besselben auf Arbeit und auf ben Schutz seiner Arbeit durch den Staat zur allgemeinen Anerkennung zu bringen suchte.

Der gesamte vaterländische Gewerbefleiß, sowohl die Früchte ber industriellen Arbeit als auch die Erzeugnisse ber Land- und Forstwirtschaft sollten burch ein verändertes Bollspftem in Form erhöhter Rolltarife gegen den Druck der ausländischen Einfuhr geschützt und auf eine wahrhaft nationale Grundlage gestellt werden. Um bas Los ber untern Rlaffen zu verbeffern, entstanden in seinem Beiste die Blane zu den Gesetzentwürfen, welche die Einführung der staatlichen Unfall-, Kranken=, Invaliditätsversicherung und der Altersversorgung für die Arbeiter zum Zwecke hatten. Den unbemittelten Staatsbürgern bie notwendige Steuerlast weniger empfindlich zu machen, hatte er schon früher ben Beg ber indirekten Besteuerung gemisser mehr entbehrlicher Berbrauchsmittel, wie Tabaf, Branntwein, Bier, Petroleum u. bergl. vorgeschlagen. Er fagte in Bezug hierauf gelegentlich ber Berhandlung über die Vorlage behufs Erhöhung der Braufteuer im Reichstage: "Man spricht mit einem gewiffen Mitleide von der Bfeife bes armen Mannes und von dem Lichte bes' armen Mannes; aber man besteuert bemselben armen Manne seine Lebensluft, seinen Atem; benn die birekte Steuer muß er gablen, fo lange er atmet; wenn er ftirbt, ift er frei. Bei direkter Steuer wird nicht banach gefragt: kannst du beinen Trunk Bier unter Umftanden entbehren? tannst du weniger rauchen, tannst du bie Beleuchtung bes Abends einschränfen? sonbern er muß fie gablen, er mag Geld haben ober nicht; er mag verschuldet sein ober nicht. Und was das Schlimmste ist, es folgt die Exetution, und nichts wirkt auf die Gemüter mehr als bas Beitreiben von Steuern wegen weniger Groschen, die für den, der sie zahlen soll, unerschwinglich sind. Groschen ist eine Million für den, der ihn im Augenblick der Källigkeit nicht erschwingen kann."

Der Reichskanzler wußte, daß er zur Durchführung seiner gesellsschaftlichen und wirtschaftlichen Reformen einem harten Kampse mit gewissen Parteien in der Bolksvertretung entgegengehe. Besonders auf einen harten Widerstand gegen die Einführung des Schutzolls



Wilhelm I., Deutscher Kaiser und König von Preugen.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENGLAND
TILDEN FORMLATIONS
R

und der indirekten Steuern mußte er von seiten der Fortschrittspartei und eines großen Teils der Nationalliberalen gesaßt sein. Doch er scheute vor dergleichen Schwierigkeiten nicht zurück, wenn
es galt, das von ihm zum Bohle des Reichs für notwendig Erkannte
durchzusühren. Er war es ja seit Beginn seiner Laufbahn als Minister
gewohnt, jeden Schritt vorwärts kampsweise zu thun. Er wußte auch,
daß es ihm gelingen werde, in diesem Kampse, wie noch disher stets,
Bundesgenossen zu sinden. Und wie er bei einem Festmahle, das er
einer auserlesenen Schar von Reichstagsmitgliedern in seinem Hause
am 15. Februar 1879 gab, sich äußerte, war er gesonnen, "zur Durchführung der von ihm geplanten wirtschaftlichen Resorm seine Bundesgenossen da zu nehmen, wo er sie fände".

Es kam dem deutschen Staatsmanne für seine großen Pläne gut zu statten, daß bereits ein Jahr vorher eine Wendung in der Sache des Kulturkampses eingetreten war. Papst Pius IX. war am 7. Februar 1878 gestorben. Dem Unversöhnlichen folgte als ein milder gesinntes Oberhaupt der katholischen Kirche Leo XIII., dessen erste Handlung es war, dem deutschen Kaiser durch die Vermittelung des Königs von Bahern in einem sehr versöhnlichen Schreiben seine Besteigung des päpstlichen Stuhles anzuzeigen und sein Bedauern über die Fortdauer des leidigen Kirchenstreites auszusprechen.

Die beutsche Staatsleitung ergriff die also dargebotene Friedensshand des Papstes willig. Kaiser Wilhelm antwortete in gleich mild versöhnlichem Sinne, und es wurden nach diesen Schritten auf der Bahn der Ausschnung mit Rom und der deutschen Zentrumspartei bald weitere gethan. Bismarck zeigte sich auch jetzt wieder als der dem Gesamtbedürfnisse und den Forderungen des Friedens und des Gedeihens seines Baterlandes gegenüber sich disziplinierender und unterordnender Staatsmann. Er sah die Zeit kommen, in welcher es möglich sein werde, dem ihm innerlich verhaßten Kulturkampse ein Ende zu machen, und er ergriff, wie er es beim Ausbruche desselben vorhergesagt hatte, die Gelegenheit dazu, selbst auf die Gesahr hin, daß er von seinen Gegnern den Borwurf werde hinnehmen müssen, nun doch den Weg nach Canossa angetreten zu haben. Sein Bewußtsein aber, sich und



## XXXIII.

## Fürst Bismarck als Volkswirt.

"Und drinnen hat er gefördert Bohl jeden ehrlichen Stand; Er hat die Schwachen gestärket, Die Arbeit geschützt im Land. Ist auch des Hasses Gistpseil Ihm um das Haupt geschwirrt, Er ging die Bahnen weiter Getrost und unbeirrt."

Georg Dertel.

ftanden, der drohend seinhe war im Innern ein neuer Feind erstanden, der drohend seinhaupt erhob. Die ansangs so winzige Partei der Sozialdemokraten hatte im Lause eines Jahrzehnts eine nach vielen Tausenden zählende Anhängerschaft gewonnen, die den Umsturz der bestehenden Gesellschaftsordnung und die Gründung eines neuen Staats auf dem Boden der internationalen Verbrüderung und möglichster Gleichheit aller seiner Angehörigen erstrechte, statt der "versalteten" Einrichtung der She das Evangelium der "Freien Liebe" verstündete und Religion als "Privatsache", d. h. vollständig nebensächliche oder entbehrliche Angelegenheit jedes einzelnen betrachtete.

Die Lehren der sozialdemokratischen Parteiführer erhitzten die Gemüter der ungebildeten Masse in hohem Grade. Die verderblichen Folgen zeigten sich bald. Kurz vor der Zeit, da die Bertreter der europäischen Staaten sich zum Berliner Kongresse versammelten,

wurden auf den greisen Kaiser Wilhelm zwei Mordanschläge unternommen, von denen der zweite, am 2. Juni 1878 durch einen gewissen Nobiling ausgeführt, dem ehrwürdigen, milden Herrscher fast das Leben kostete. Der verruchte Mordgeselle schoß von dem Hause Unter den Linden Nr. 18 aus eine Ladung Rehposten auf den vorübersahrenden Kaiser und verwundete ihn im Gesicht und an der zum Gruße erhobenen rechten Hand in sebensgesährlicher Weise.

Nobiling sowohl, als fein Genoffe, ber Rlempnergefelle Höbel, welcher ben ersten Mordversuch auf ben Raiser ausgeführt hatte, gehörten ber sozialbemofratischen Bartei an. Die beutsche Regierung mußte auf Mittel bedacht sein, ben Umtrieben ber Sozialbemokratie Einhalt zu gebieten. Gleich nach bem Höbelschen Angriffe auf ben Kaiser sandte Fürst Bismarc von Barzin aus an seinen Stellvertreter in Berlin den Entwurf zu einem Ausnahmegesetze, das die Abwehr sozialbemokratischer Ausschreitungen in ber Presse und in Bolksversammlungen zum Zwecke hatte. Der Reichstag aber lehnte am 24. Mai die Borlage mit zweihunderteinundfünfzig gegen fiebenundfünfzig Stimmen ab. Er wurde an demselben Tage geschlossen und wenige Tage nach bem zweiten Morbanschlage auf ben Raiser aufgelöst. Der aus ben Neuwahlen bervorgegangenen Bolksvertretung murbe ber Entwurf eines neuen Sozialistengesetzes vorgelegt. In ben Berhandlungen barüber fagte Fürst Bismard in ber Sitzung am 1. Oktober in Bezug auf die Umtriebe ber Sozialbemokratenführer:

"Wenn dieselben den Leuten, die zwar lesen, aber nicht das Gelesene beurteilen können, glänzende Versprechungen machen, dabei in Hohn und Spott, in Bild und Wort alles, was ihnen bisher heilig gewesen ist, als einen Zopf, eine Lüge darstellen, ihnen den Glauben an Gott, den Glauben an unser Königtum, die Anhänglichseit an das Vaterland, den Glauben an die Familienverhältnisse, an den Besitz, an die Vererbung dessen, was sie für ihre Kinder erworden, ihnen alles das nehmen, so ist es doch nicht allzuschwer, einen Menschen von geringem Vildungsgrade dahin zu führen, daß er schließlich mit Faust spricht: "Fluch sei der Hossmung, Fluch dem Glauben und Fluch vor allem der Geduld!" — Wenn ich zu dem Unglauben gekommen wäre, der

biesen Leuten beigebracht ist, — ja, meine Herren, ich lebe in einer reichen Thätigkeit, in einer wohlhabenden Situation; aber alles das könnte mich doch nicht zu dem Wunsche veranlassen, einen Tag länger zu leben, wenn ich das, was der Dichter nennt: "an Gott und eine bessere Zukunft glauben", nicht hätte. Rauben Sie das dem Armen, dem Sie gar keine Entschädigung gewähren können, so bereiten Sie ihn eben zu dem Lebensüberdruß vor, der sich in Thaten äußert, die wir erlebt haben."

Der Reichstag, noch unter dem Eindrucke der allgemeinen, durch die Angriffe auf das Leben des geliebten Kaisers hervorgerusenen Bolkserregung stehend, nahm in seiner Mehrheit mit zweihundertseinundzwanzig gegen hundertneunundvierzig Stimmen das Geset an. Die Gegner desselben machten geltend, daß eine Bewegung wie die sozialistische nicht mit Gewaltmitteln zu unterdrücken sei. Irrtümsliche Iden könnten nur im freien Kampse der Geister widerlegt und in rechte Bahnen geleitet werden. Fürst Bismarck aber war der Meinung, daß die ungebildeten Massen des Bolks, welche den Führern der Sozialdemokraten hauptsächlich das Feld aufreizender Thätigkeit böten, noch nicht reif seien, in einen solchen geistigen Ramps mit hineinsgezogen zu werden, daß dieselben zunächst vor dem Giste der sozialistischen Irrlehren geschützt werden müßten, wie es das Ausnahmegeset bezweckte.

Daß diese Abwehrmaßregel allein die Gefahr der mit so furchts barer Gewalt auftretenden Bewegung nicht zu bannen im stande sei, davon war der einsichtsvolle Staatsmann ebenso sest überzeugt. Bismarck sah dieselbe als eine umsichgreisende Krankheit an, gegen welche nicht bloß die Absperrung, sondern auch wirksame Heilmittel angewendet werden müßten, wenn das Übel gehoben werden sollte. Er hatte in frühern Jahren (1863/64) nicht umsonst einen vertraulichen, persönlichen Verkehr mit einem der Urheber der sozialistischen Bewegung in Deutschsland, mit Ferdinand Lassalle, gepflegt. Bon diesem geistvollen und von idealer Begeisterung getriebenen Apostel des sozialistischen Königtums hatte er die Überzeugung gewonnen, daß in demselben manches Berechtigte und für eine gedeihliche Umgestaltung der Gesellschaftsverhältnisse Brauchbare vorhanden sei, und er hielt es für eine Pflicht der Staatsleitung, den

gesunden Kern jener Lehren auf dem Wege der Reform zur Durchführung zu bringen und so den sozialistischen Umtrieben den Boden zu entziehen.

Die Lage ber untern Klassen ber Bevölkerung war vielsach eine so drückende, daß hier Abhilse bringend geboten war. In dem schnellen Ausschwunge des Handels und der Gewerbe und bei dem herrschenden System des Freihandels und der unumschränkten Macht des Kapitals im industriellen Wettbewerbe war der Abstand zwischen den obern und untern Gesellschaftsklassen, zwischen den Besitzenden und Besitzlosen zu einer gesahrdrohenden Klust geworden, die soviel wie möglich zu überbrücken, Menschenpslicht und Staatsweisheit geboten.

Das biebere beutsche Handwert, ber Rleinbetrieb ganzer Gewerbe standen in Gefahr, von der Großindustrie und dem Fabrikbetriebe er= brückt zu werden; die Arbeit war der willfürlichen Ausbeutung durch bas Rapital preisgegeben; ber vaterländische Handel und Gewerbefleiß wurde burch ben Wettbewerb des Auslands schwer beeinträchtigt. Steuerlaft, welche bas Reich, bas gegen äußere und innere Feinde allzeit sich noch ftark gerüftet halten mußte, seinen Bürgern auferlegte. war schwer drückend und vielfach ungerecht verteilt. In allen diesen Dingen Abhilfe und Befferung zu schaffen, war Pflicht der Regierung; fie stellte aber ben beutschen Staatsmannern Aufgaben, welche nur mit Unftrengung und bem einheitlichen Busammenwirten aller gefunden und wohlgefinnten Rrafte im Bolfe zu löfen waren. Es war ein Riesen= werk, das zu thun bevorstand. Der beutsche Reichstanzler, der bisher mehr als eins solcher Werke glücklich vollbracht hatte, stand nicht an, basselbe in Angriff zu nehmen und mit ber ihm eignen Kraft und Entschiedenheit weiter zu fördern. Er war bereit, die berechtigten Forderungen der Sozialdemokratie von Staatswegen zu übernehmen. In seinem Geiste entstand bas Spftem einer sozialpolitischen und volks= wirtschaftlichen Gesetzgebung im großen Stile, beren hauptgesichtspunkte sich darauf richteten, dem darbenden Arbeiter Berdienst zu schaffen, die heimische Arbeit gegen ben Wettbewerb mit dem Auslande zu schützen und burch eine Umgeftaltung bes Steuerwesens eine gerechte Berteilung ber Staatslaften herbeizuführen. Er warf fich zum "Anwalt bes kleinen

Mannes" auf, indem er das Recht desselben auf Arbeit und auf den Schutz seiner Arbeit durch den Staat zur allgemeinen Anerkennung zu bringen suchte.

Der gesamte vaterländische Gewerbefleiß, sowohl die Früchte der industriellen Arbeit als auch die Erzeugnisse der Land- und Forstwirtschaft sollten burch ein verändertes Bollspftem in Form erhöhter Rolltarife gegen ben Druck ber ausländischen Ginfuhr geschützt und auf eine wahrhaft nationale Grundlage gestellt werden. Um das Los ber untern Rlaffen zu verbeffern, entftanden in seinem Beifte bie Blane zu den Gesetzentwürfen, welche die Einführung der staatlichen Unfall-, Kranken-, Invaliditätsversicherung und der Altersversorgung für die Den unbemittelten Staatsbürgern bie Arbeiter zum Zwecke hatten. notwendige Steuerlast weniger empfindlich zu machen, hatte er schon früher ben Beg ber indirekten Besteuerung gewisser mehr entbehrlicher Berbrauchsmittel, wie Tabak, Branntwein, Bier, Petroleum u. bergl. vorgeschlagen. Er fagte in Bezug hierauf gelegentlich ber Berhandlung über die Borlage behufs Erhöhung der Braufteuer im Reichstage: "Man spricht mit einem gewissen Mitleide von der Pfeise des armen Mannes und von dem Lichte bes' armen Mannes; aber man befteuert bemfelben armen Manne seine Lebensluft, seinen Atem; benn die birekte Steuer muß er zahlen, so lange er atmet; wenn er ftirbt, ist er frei. Bei birekter Steuer wird nicht banach gefragt: kannst bu beinen Trunk Bier unter Umftanden entbehren? fannst du weniger rauchen, fannst du die Beleuchtung des Abends einschränken? sondern er muß fie gablen, er mag Geld haben ober nicht; er mag verschuldet sein ober nicht. Und was das Schlimmste ist, es folgt die Exetution, und nichts wirkt auf die Gemüter mehr als das Beitreiben von Steuern wegen weniger Groschen, die für den, der sie zahlen soll, unerschwinglich sind. Groschen ift eine Million für ben, ber ihn im Augenblick ber Fälligkeit nicht erschwingen kann."

Der Reichskanzler wußte, daß er zur Durchführung seiner gesellsschaftlichen und wirtschaftlichen Reformen einem harten Kampse mit gewissen Parteien in der Bolksvertretung entgegengehe. Besonders auf einen harten Widerstand gegen die Einführung des Schutzolls



Wilhelm I., Deutscher Kaiser und König von Preugen.

THE NEW TORK
PUBLIC LIDEARY

ASTOR, LEN M. AND
TILDEN FOUNTATIONS

und der indirekten Steuern mußte er von seiten der Fortschrittspartei und eines großen Teils der Nationalliberalen gesaßt sein. Doch er schwiete vor dergleichen Schwierigkeiten nicht zurück, wenn es galt, das von ihm zum Wohle des Reichs für notwendig Erkannte durchzusühren. Er war es ja seit Beginn seiner Lausbahn als Minister gewohnt, jeden Schritt vorwärts kampsweise zu thun. Er wußte auch, daß es ihm gelingen werde, in diesem Kampse, wie noch disher stets, Bundesgenossen zu sinden. Und wie er bei einem Festmahle, das er einer auserlesenen Schar von Reichstagsmitgliedern in seinem Hause am 15. Februar 1879 gab, sich äußerte, war er gesonnen, "zur Durchsführung der von ihm geplanten wirtschaftlichen Resorm seine Bundessegenossen da zu nehmen, wo er sie fände".

Es kam dem deutschen Staatsmanne für seine großen Pläne gut zu statten, daß bereits ein Jahr vorher eine Wendung in der Sache des Kulturkampses eingetreten war. Papst Pius IX. war am 7. Februar 1878 gestorben. Dem Unversöhnlichen folgte als ein milder gesinntes Oberhaupt der katholischen Kirche Leo XIII., dessen erste Handlung es war, dem deutschen Kaiser durch die Vermittelung des Königs von Bahern in einem sehr versöhnlichen Schreiben seine Besteigung des päpstlichen Stuhles anzuzeigen und sein Bedauern über die Fortbauer des leidigen Kirchenstreites auszusprechen.

Die beutsche Staatsleitung ergriff die also dargebotene Friedensshand des Papstes willig. Kaiser Wilhelm antwortete in gleich mild versöhnlichem Sinne, und es wurden nach diesen Schritten auf der Bahn der Ausschnung mit Rom und der deutschen Zentrumspartei bald weitere gethan. Bismarck zeigte sich auch jetzt wieder als der dem Gesamtbedürfnisse und den Forderungen des Friedens und des Gedeihens seines Vaterlandes gegenüber sich disziplinierender und unterordnender Staatsmann. Er sah die Zeit kommen, in welcher es möglich sein werde, dem ihm innerlich verhaßten Kulturkampse ein Ende zu machen, und er ergriff, wie er es beim Ausbruche desselben vorhergesagt hatte, die Gelegenheit dazu, selbst auf die Gesahr hin, daß er von seinen Gegnern den Vorwurf werde hinnehmen müssen, nun doch den Weg nach Canossa angetreten zu haben. Sein Bewußtsein aber, sich und

ber Bürbe bes Reichs nichts zu vergeben, wenn er ben Friedensvorsschlag Roms annähme und den Weg des Ausgleiches suchte, ließ ihn den Berdruß über den Spott seiner Gegner, welche die wahre Lage der Sache böswillig verkannten und seine Absichten verbächtigten, versichmerzen. Sein stolzer Ausspruch vom 14. Mai 1872 hat durch die Einlenkung in die Friedensbahn keine Einbuße erlitten. Nach Canossaist Bismarck nicht gegangen; der erste Schritt zum Ziele der Beendigung des Kulturkampses ist nicht von ihm gethan worden. Zu einer Zeit, da die wichtigsten Lebensfragen für das Reich auf dem Spiele standen, hartnäckig auf dem Kriegssuße zu verharren, wäre ein Frevel an seinem Baterlande gewesen.

Die Wirtschaftspolitik Bismarcks, welche in den Gesetzen über die Einführung von Finanz= und Schutzöllen im Jahre 1879 eine Hoch= slut erreichte, war von langer Hand vorbereitet; er hatte seine Pläne nach allen Seiten hin wohl erwogen und durchdacht. Und mehr als einen Gegner hatte es zu überwinden gegolten, ehe die Gesetzentwürse bis zur Vorlage im Reichstage gediehen. Nach langem Widerstreben erst waren selbst seine nächsten Mitarbeiter, die Minister und Käte, zur Teilnahme an der Aussührung seiner Pläne für die Resorm der Reichsesteuer= und Reichswirtschaftspolitik zu bewegen gewesen.

Der damalige Finanzminister Camphausen hatte, wie Bismarck später sagte, das Glück gehabt, sein Ressort während der sieben setten Jahre zu verwalten, nach dem Milliardensegen der französischen Kriegsentschädigung mit vollen Händen im Golde zu wühlen, da alle Quellen stoffen, wie nach nassem Wetter selbst die Hungerquellen im Lande sließen, und da habe er mit derselben Befriedigung sein Gebiet überschaut, mit der Gott am siedenten Tage auf sein Schöpfungswert zurückblickte. Erst Bismarck mußte dem Minister die Augen öffnen, daß nicht alles in den Reichsssinanzen sehr gut war, daß vielmehr Resormen dringend notwendig seien. Die in Form von Matrikularbeiträgen des preußischen Staats an das Reich zu leistenden Zuschüsse, die im Jahre 1872 nur zweieinviertel Millionen Mark betrugen, waren im Laufe von vier Jahren auf neunundfünfzig Millionen gestiegen. Eine Katastrophe, welche im Jahre 1877 über die deutsche Eisenindustrie hereinbrach,

befestigte in Bismarck die Überzeugung, daß der Staat unter dem bestebenden Spftem bes Freihandels ber Auszehrung verfallen müßte. Nach der am 1. Januar 1877 erfolgten Aufhebung der deutschen Gifenzölle überflutete England Deutschlands Markt mit seinen seit Jahren aufgespeicherten Erzeugnissen ber Gisenindustrie, daß die beimischen Brobuzenten ihre Waren weit unter dem Selbstkoftenpreise zu verkaufen gezwungen waren. Die Wirkung war verheerend. Gin großer Teis ber Unternehmungen biefes Industriezweiges ging zu Grunde. Taufende von Arbeitern wurden erwerbslos, ihre Massen ein Brutherd bes Sozialismus. Bergebens hatte Bismard vor ber Aufhebung Diefer Bolle gewarnt. Die Mittel, welche er dann zur Abwendung der Folgen vor= geschlagen, wurden von den Ministern befampft. Er fühlte sich, wie er sagte, als Rangler allein gelaffen. Bu bem Wiberftande, ben ihm die Ministergefährten entgegensetten, tam noch ein Konflift mit dem Chef ber Abmiralität, herrn von Stosch, für ben schließlich auch ber von Bimard feindlichen Softreifen beeinflufte Raifer Bartei ergriff, inbem er bas Entlassungsgesuch besselben ablehnte. In jener Zeit ver= glich siemarck mit einem müben Jäger. "Nach tagelanger ergebnisloser Birich abgemattet und fast verschmachtend, ist berselbe im Begriffe, zu Boben zu finken und die Jagd aufzugeben. Da fignalisieren ihm die Jägerburschen ein paar starte Wildsauen, und flugs erwacht in ihm die alte Jägerluft, mit frischer Kraft sett er das herrliche Weidwerk fort." So würde auch er sich, obwohl müde und abgemattet, dennoch mit neuer Kraft ans Werk begeben, das er sich zu vollbringen vorge= fest, wenn ihm bie hilfreichen Jägerburschen gur Sand maren.\*)

Ja, der Kanzler machte von der bereitwilligen Mithilfe der Minister sein ferneres Bleiben im Amte abhängig. "Er könne nur dann im Dienste bleiben, wenn seine Kollegen zu den von ihm beabsichtigten Reformen der Steuergesetzgebung in Preußen, der Zollgesetzgebung des Reichs aus eignem Antriebe und mit eignen produktiven Kräften schritten, wenn nicht, so wolle er gehen, da er sich in seiner Gesundheit nicht stark genug fühle, um Ministerkrisen, den Bruch mit seinen alten Genossen und das Einleben mit neuen zu ertragen. Es sei ein unbilliges

<sup>\*)</sup> Poschinger: "Fürst Bismard als Boltswirt." Bb. I. S. 111.

Berlangen, daß er selbst die nötigen Arbeiten liesere und der Kritik eines in entgegengesetzten Spuren gehenden Ressortministers unterwerse. Nur wenn seine jetigen Kollegen sich bereit erklärten, diejenigen Resormen, die er für unabweislich halte, aus freien Stücken und eigner Überzeugung so betreiben wollten, daß sie ihn in dieser Richtung schieben und tragen würden, nicht aber er sie, wolle er seinen Kredit und seinen Namen in der Firma belassen, um diese Resormen durchsführen zu helsen."

Die Jägerburschen mußten aber burch starte Mittel angefeuert werden, ehe fie fich willig zeigten, den muden Beidmann in der ge= wünschten Beise zu unterstützen. Am 27. März 1877 richtete Bismarc ein Gesuch an ben Raiser, worin er um Entlassung von allen seinen Amtern bat. Die Kunde davon rief im Lande die heftigste Er= regung hervor, und diese erft brachte die widerstrebenden Benoffen bes Kanzlers zur Besinnung. In vertraulicher Beratung am 28. März beschlossen sie, den Forderungen ihres Chefs nachzukommen und auf benselben zu wirken, daß er bleibe, daß er statt ber Entlassung nur einen längern Urlaub zur Berftellung feiner Gefundheit nehmen möge. Camphausen sprach die Bereitwilligkeit aus, auf die Reformplane bes Fürsten mehr als bisher einzugehen. Um 1. April, dem zweiundsechzigsten Geburtstage Bismarcks, erschien ber Raiser, ber Kronpring und der Großherzog von Baben im Reichstanzlerpalais, um ihre Glückwünsche persönlich zu überbringen und den Kanzler zu bewegen, auf seinem Bosten zu bleiben. Sieben Tage später traf ber Raiser selbst bie Entscheidung, indem er an ben Rand bes Entlassungsgesuchs sein nachmal so viel erörtertes "Riemals!" schrieb. Bur Wiederherstellung seiner Gesundheit wurde dem Kanzler ein zehnmonatiger Urlaub gewährt.

Wie eine Erlösung aus schwerem Banne wirkte dies Kaiserwort in den weitesten Kreisen des Bolks. Ein Jubelruf durchbrauste das Baterland. In tausend Kundgebungen wurde dem "müden Jäger" Bismarck die allgemeine Freude darüber zum Ausdruck gebracht, daß er sich nach des Kaisers Entscheidung entschlossen, die Flinte noch nicht ins Korn zu wersen, sondern das edle Beidwerk wieder auszunehmen.

Das Herz des Kanzlers wurde mit hoher Befriedigung erfüllt, als er sah, daß er in solcher Beise von dem Bertrauen aller vaterländisch gesinnten Elemente des Bolks getragen wurde, und neue Hoffnung auf bessere Ersolge seines volkswirtschaftlichen Strebens belebte seine Kräste. Seine Empfindungen sprach er u. a. einer Bersammlung von zwölshundert Bremer Bürgern aus, denen er für eine begeisterte Kundgebung ihrer Freude an ihn seinen Dank mit den Worten übersmittelte:

"Ich bitte Sie, überzeugt zu sein, daß ber Entschluß, einem Berufe zu entsagen, bem ich bie besten Jahre meines Lebens mit voller Hingabe gewidmet habe, mir felbst so schwer geworden ist. Aber bas Gefühl, daß meine seit Jahren schon geminderte Arbeitsfraft nicht mehr ausreicht, mir bas Bewuftsein ber Pflichterfüllung in meinem ehrenvollen Amte zu gewähren, mußte mich bestimmen, Seine Majestat ben Raifer um Enthebung von bemfelben zu bitten. Nachbem Allerhöchst= berfelbe diefe Bitte abgelehnt und mir babei zur herstellung meiner Gefundheit einen Urlaub erteilt bat, halte ich für meine Pflicht, mich bem Dienste Sr. Majeftat bes Kaisers und bes Baterlands so lange nicht zu entziehen, als mir die Hoffnung bleibt, daß ich die Kräfte wiedergewinnen werbe, die dieser Dienst erforbert. Ich fühle mich bazu ermutigt burch die Beweise von Vertrauen und von wohlwollender Teilnahme, welche mir zugegangen find, und unter benen ich bie mir von Ihnen übermittelte Rundgebung fo vieler angefebener Bürger ber Freien Stadt Bremen befonders hoch anschlage."

Die Entschließung des greisen Kaisers, welche dem Vaterlande die Kraft seines weisen Führers erhielt, begründete der Dichter in seiner Weise also:

"An meiner Seite in der Schlacht Bift du mit mir geritten, Bir haben fünfzehn Jahre lang Fürs Baterland gestritten. Bei dir fängt erst das Alter an, Mir aber achtzigjähr'gem Rann Mußt Ordre du parieren Und darfst nicht desertieren. Riemals! Berlangen, daß er selbst die nötigen Arbeiten liefere und der Kritik eines in entgegengesetten Spuren gehenden Ressortministers unterwerfe. Nur wenn seine jetigen Kollegen sich bereit erklärten, diejenigen Resormen, die er für unabweislich halte, aus freien Stücken und eigner Überzeugung so betreiben wollten, daß sie ihn in dieser Richtung schieben und tragen würden, nicht aber er sie, wolle er seinen Kredit und seinen Namen in der Firma belassen, um diese Resormen durchsführen zu helsen."

Die Jägerburschen mußten aber burch starke Mittel angeseuert werben, ehe fie sich willig zeigten, ben müben Weibmann in ber ge= wünschten Beise zu unterftüten. Am 27. Marg 1877 richtete Bismarc ein Gesuch an ben Raiser, worin er um Entlassung von allen seinen Amtern bat. Die Kunde davon rief im Lande die heftigste Er= regung hervor, und diese erft brachte die widerstrebenden Genoffen des Kanzlers zur Besinnung. In vertraulicher Beratung am 28. März beschlossen fie, den Forderungen ihres Chefs nachzukommen und auf benselben zu wirken, daß er bleibe, daß er statt der Entlassung nur einen langern Urlaub zur Berftellung feiner Gefundheit nehmen moge. Camphausen sprach die Bereitwilligkeit aus, auf die Reformplane bes Fürften mehr als bisher einzugehen. Am 1. April, dem zweiund= sechzigsten Geburtstage Bismarcts, erschien der Raiser, der Kronpring und ber Großherzog von Baben im Reichstanzlerpalais, um ihre Glüd= wünsche perfönlich zu überbringen und den Kanzler zu bewegen, auf seinem Bosten zu bleiben. Sieben Tage später traf ber Raiser selbst bie Entscheidung, indem er an den Rand bes Entlassungsgesuchs sein nachmal so viel erörtertes "Riemals!" schrieb. Bur Wieberherstellung seiner Gesundheit wurde dem Kanzler ein zehnmonatiger Urlaub gewährt.

Wie eine Erlösung aus schwerem Banne wirste dies Kaiserwort in den weitesten Kreisen des Bolks. Ein Jubelruf durchbrauste das Baterland. In tausend Kundgebungen wurde dem "müden Jäger" Bismarck die allgemeine Freude darüber zum Ausdruck gebracht, daß er sich nach des Kaisers Entscheidung entschlossen, die Flinte noch nicht ins Korn zu wersen, sondern das edle Weidwerk wieder aufszunehmen.

Das Herz des Kanzlers wurde mit hoher Befriedigung erfüllt, als er sah, daß er in solcher Beise von dem Vertrauen aller vaterländisch gesinnten Elemente des Bolks getragen wurde, und neue Hoffnung auf bessere Ersolge seines volkswirtschaftlichen Strebens belebte seine Kräfte. Seine Empfindungen sprach er u. a. einer Versammlung von zwölshundert Bremer Bürgern aus, denen er für eine begeisterte Kundgebung ihrer Freude an ihn seinen Dank mit den Worten übers mittelte:

"Ich bitte Sie, überzeugt zu sein, daß ber Entschluß, einem Berufe zu entsagen, bem ich bie besten Jahre meines Lebens mit voller Hingabe gewidmet habe, mir selbst so schwer geworden ist. Aber bas Gefühl, daß meine seit Jahren schon geminderte Arbeitsfraft nicht mehr ausreicht, mir bas Bewußtsein ber Pflichterfüllung in meinem ehrenvollen Amte zu gemahren, mußte mich bestimmen, Seine Majestat ben Raiser um Enthebung von demselben zu bitten. Nachdem Allerhöchst= berfelbe diese Bitte abgelehnt und mir dabei zur Herstellung meiner Gesundheit einen Urlaub erteilt hat, halte ich für meine Pflicht, mich bem Dienste Sr. Majestät bes Raisers und bes Baterlands so lange nicht zu entziehen, als mir die Hoffnung bleibt, daß ich die Kräfte wiedergewinnen werbe, die dieser Dienst erfordert. Ich fühle mich bazu ermutigt durch die Beweise von Vertrauen und von wohlwollender Teilnahme, welche mir zugegangen find, und unter benen ich bie mir von Ihnen übermittelte Kundgebung so vieler angesebener Bürger ber Freien Stadt Bremen besonbers boch anschlage."

Die Entschließung des greisen Kaisers, welche dem Baterlande die Kraft seines weisen Führers erhielt, begründete der Dichter in seiner Weise also:

"An meiner Seite in der Schlacht Bist du mit mir geritten, Bir haben fünfzehn Jahre lang Fürs Baterland gestritten. Bei dir sängt erst das Alter an, Mir aber achtzigjähr'gem Mann Mußt Ordre du parieren Und darfst nicht desertieren. Riemals! Du warst mir mehr als nur ein Rat, Barst bei bem großen Werke Mein treuergebner Kamerad, Erprobt durch Mut und Stärke; Und dienstlich sei es dir gesagt: Ob du auch noch so sehr geplagt, Du bleibst auf deinem Posten, Lässt das Gewehr nicht rosten, Niemals!"

Die Rube des bewilligten Urlaubs, den Bismarck teils in Friedrichsruh und Barzin, teils in Berlin, Gaftein und an andern Orten verlebte, benutte er, um feine großen wirtschaftlichen Reformplane zur vollständigen Reise zu bringen. Noch einmal wurden dieselben gründ= lich nach jeder Richtung erwogen und das Ziel berselben genau fest= gestellt. Die Wahrnehmung, daß nicht nur Rufland und Ofterreich sich mit starkem Rollgürtel umgaben, sondern daß auch Frankreich dasselbe that, indem es den Kammern einen schutzöllnerischen Tarif vorlegte, bestärfte den deutschen Kanzler in seinem Entschlusse, auch die beimische Arbeit vor bem Wettbewerbe bes Auslands durch Ginfuhrzölle gu Von der Durchführung feiner Boll= und Steuerreformen versprach er sich eine Mehreinnahme des Reichs von nicht weniger als siebzig Millionen Mark. Wit ber Durchführung bieser Reformen sollte die Umgestaltung des Gisenbahnwesens Hand in Band gehen, wozu er schon vorher die Anregung gegeben, die bei seinen Ministerkollegen aber nicht die nötige Unterftugung gefunden hatten und zurückgestellt worden Er erstrebte auf diesem Gebiete die Umwandlung der Privat= bahnen in Staatsbahnen, was er nicht nur für militärische Zwecke, sondern auch in Rudficht auf volkswirtschaftliche Interessen für äußerst Der schnöbe Eigennut ber Privateisenbahnen, beren wichtia hielt. Aftionare einzig und allein auf recht hohe Dividende bedacht waren, hatte besonders das Unwesen der sogenannten Differenzialtarise hoch ins Kraut schießen laffen. Es wurden auf biesen Bahnen ben vom Auslande eingeführten Gütern billigere Transportsätze gewährt als ben heimischen, so daß beispielsweise russisches Getreide billiger in die westlichen Gebiete Deutschlands befördert werben konnte als ostpreußisches. Dazu erfreuten sich biese ausländischen Erzeugnisse noch der zollfreien

Einfuhr in Deutschland. Solche Schäbigung der vaterländischen Arbeit erschien dem deutschen Reichskanzler geradezu als himmelschreiend, und er war, nachdem der Auf- und Ausdau des Reichs seine volle Kraft nicht mehr in Anspruch nahm, entschlossen, mit diesen Übelständen gründlich aufzuräumen.

Beizeiten sab sich Bismarck nach Kräften um, die ihn in seinem Werke unterftüten follten. Im Juli 1877 lud er ben einfichtigen und maßvollen Führer ber nationalliberalen Bartei bes Reichstags, Rudolf von Bennigsen, nach Bargin ein, wo er tagelang mit bemselben über die Mithilfe biefer Bartei an dem Reformwerke verhandelte. Dezember wurden diese Berhandlungen weiter geführt und Bennigsen das Anerbieten gemacht, als Bizekanzler an die Spitze bes Reichs= finanzwesens zu treten. Das Ergebnis mar trop bes Entgegenkommens bes Parteiführers leiber kein gunftiges. Der linke Flügel ber National= liberalen verlangte für die Unterftützung ber Bartei die Mitberufung zweier andrer Mitglieber, Fordenbed und Stauffenberg, ins Ministerium. Diese Bedingungen konnten nicht erfüllt werben, ba ber Kaifer sich nicht zu entschließen vermochte, zwei Minister zu entlaffen, um fie burch Politifer von der Farbe jener beiden zu erseten; er verbot schließlich die weitern Verhandlungen mit der nationalliberalen Bartei.\*) Bismard mußte nun sehen, wie er anderswo Silfe und Unterstützung für feine Blane fande.

Ernste Mahnungen Bismarcks an ben Finanzminister Camphausen hatten inzwischen dahin geführt, daß dieser bei der Eröffnung des Reichstags am 6. Februar 1878 einen von dem Reichstanzler gebilligten Finanzresormplan vorlegen konnte. Es waren zunächst drei Gesetzentwürfe, die Besteuerung der Börsenpapiere, Lotterielose und Spielskarten und die Erhöhung der Tabakssteuer betreffend. Die erste Bezratung darüber im Reichstage begann am 22. Februar 1878. Hier ergriff Fürst Bismarck sogleich das Wort, um zunächst den Abgeordeneten die Liele seiner Steuerpolitik vor Augen zu führen. Er sagte:

"Wir sind meiner Überzeugung nach in der Entwicklung unsres Steuerspstems, namentlich mit Hindlick auf dessen Rückwirkung auf

<sup>\*) &</sup>quot;Bamburger Rachrichten" vom 26. Mai 1891.

unfre wirtschaftlichen Verhältnisse, hinter allen großen europäischen Staaten zuruckgeblieben. Ich behaupte, daß in diesem Augenblicke jede hundert Millionen Mark, die in England und Frankreich aufkommen, mit weniger Druck ber Bevölkerung aufkommen als bei uns. wissen von mir, daß ich ein Gegner der direkten Steuern und ein Freund der indirekten Steuern bin, daß ich auf diesem Gebiete eine umfassende Reform anstrebe, die das Reich aus arm, was es jest ist, wirklich reich macht. Wein Ibeal ist nicht ein Reich, was vor den Thüren der Einzelstaaten seine Watrikularbeiträge einsammeln muß, sondern ein Reich, welches, da es die Hauptquelle guter Kinanzen, die indirekten Steuern, unter Berschluß hält, an alle Partikularstaaten im stande wäre herauszuzahlen; und ich bin überzeugt, daß wir auf dem Wege der Reform dahin gelangen können. In dem Streben nach dieser Reform habe ich mich mit meinem preußischen Kollegen und insbesondre mit dem Herrn Finanzminister dahin geeinigt, diese Tabakssteuervorlage als ein Durchgangspunkt zu höhern Ginnahmen aus dem Tabak, die ich erstrebe, dienen solle. Ich leugne nicht und halte es nicht für überflüssig, offen zu bekennen, daß ich bem Monopol zustrebe (Beifall und Bewegung), und daß ich in diesem Sinne die Borlage als einen Durchgangspunkt annehme. Jedenfalls hoffe ich, daß es den Herren gefallen wird, eine feste Stellung zu dieser Frage zu nehmen. In der Kommission können wir uns sehr leicht barüber verständigen, ob ich bas, ich fürchte leiber nach meinem Zuftande, letzte Ziel, welches ich für das Reich in meinem Leben noch erreichen möchte, zu erreichen Hoffnung habe ober nicht. (Beifall.)"\*)

Dieses letzte volkswirtschaftliche Ziel Bismarcks ist später zwar nicht volksommen, aber doch nahezu erreicht worden. Das Reich ist, wie hier vorweg bemerkt werden möge, nach Verwirklichung der sinanziellen Reformpläne aus einem "lästigen Kostgänger" der Sinzelstaaten, aus ihrem "mahnenden Gläubiger", in einen "freigebigen Versorger", wie es Bismarck wünschte, verwandelt worden. Die Matrikularbeiträge sanken, trozdem das Tabaksmonopol und die Brausteuer abgelehnt

<sup>\*)</sup> Bergl. Hans Kraemer, "Reben des Fürsten Bismard 1847—95." Bb. II. S. 17.

wurden, in den Jahren von 1879 bis 1883 bis auf Rull, die Einsahmen des Reichs stiegen in dem Waße, daß im Jahre 1885 den Einzelstaaten ein Überschuß von einundvierzig Willionen Wark heraussgezahlt werden konnte.

Bon ben Entwürfen Camphaufens murbe zunächst nur ber eine. bas Spielkartenstempelgesetz, vom Reichstage angenommen. Die andern scheiterten in bem bamaligen Reichstage, in bem es um jene Beit ge= waltig brandete, ba bas neue Wirtschaftsprogramm Bismarcks eine Umwälzung der Parteiverhältnisse eingeleitet hatte, die bald zum vollen Ausbruche tam. Unter biesen Berhältnissen sah sich ber Finanzminister Camphausen, ber, mehr ber Not als dem eignen Triebe gehorchend, die neue Bahn betreten, veranlaßt, seine Entlassung zu nehmen. Der bisberige Oberburgermeifter von Berlin, Arthur hobrecht, Mitglied ber nationalliberalen Bartei bes Reichstags, trat an feine Stelle. Die Minister bes Handels und bes Innern folgten bem Beispiele bes Finangtollegen und wurden, ersterer burch Maybach, letterer burch Botho zu Eulenburg, erfett. Gleichzeitig murbe ber Graf Otto zu Stolberg-Bernigerobe zum Bizepräsidenten bes Staatsministeriums und Stell= vertreter des Reichstanzlers ernannt. Endlich erhielt ber Reichskanzler, was er lange gewünscht, ein Zentralbureau, an bessen Spite ber als außerordentlich tüchtig bewährte Geheime Rat von Tiedemann berufen wurde. So war Bismarck die Ministerkrisis doch nicht erspart geblieben, ber mube Jäger mußte sein Werk mit neuen Jägerburschen fortseten, that dies aber um so mehr mit frisch belebter Kraft und neu gestärtter Hoffnung, als es sich auch in den Kreisen der Bolksvertretung ju Bunften seiner Birtichaftereformen zu regen begann.

Zu berselben Zeit, als die Wogen des parlamentarischen Lebens durch die Verhandlungen über die zweite Vorlage des Sozialistensgesets erregt wurden, erließen am 17. Oktober 1878 zweihundertundvier Reichstagsabgeordnete, die sich als "Volkswirtschaftliche Vereinigung" zusammengeschlossen hatten, die Erklärung: "Daß sie angesichts der Handelspolitik der meisten Deutschland umgebenen Länder in Erkenntnis der den Volkswohlstand schädigenden Wittel des deutschen Zolkariss und bei der Fortdauer der auf der beutschen Gewerbthätigkeit und

Landwirtschaft laftenden Krisis — eine auf bas Ergebnis sorgfältiger Brüfungen und sachgemäßer Abwägungen gestütte Reform des deutschen Rolltarifs für notwendig hielten und bemgemäß entschlossen seien, für dieselbe in der nächsten ordentlichen Tagung des deutschen Reichstags einzu= treten." "Obschon von verschiedenen handelspolitischen Gesichtspunkten ausgehend," hieß es weiter, "finden sich die Unterzeichneten doch in dem Grundgebanken vereinigt, daß die schwierigen Fragen der deutschen Handelspolitik nicht lediglich nach ben Schlagwörtern von Freihandel und Schutzoll gelöft werden können, daß es vielmehr entscheibend barauf ankommt, die wirklichen und vermeintlichen Gegenfate der Interessen mit Sachkenntnis, Umficht und Baterlandsliebe auszugleichen." Unterzeichnet mar die Erklärung von fiebenundachtzig Mitgliedern bes Zentrums, sechsunddreißig Konservativen, neununddreißig Freikonservativen, siebenundzwanzig Nationalliberalen und fünfzehn Mitgliedern Gruppen, einer stattlichen Schar, welche im Reichstage die absolute Mehrheit für sich hatte.

Unmittelbar an diese Erklärung der Reichstagsmitglieder schloß sich ein Briefwechsel zwischen dem frühern württembergischen Minister, derzeitigen Reichstagsabgeordneten von Varnbüler und dem Reichstanzler, der großes Aussehen erregte, da Bismarck hierbei in seinem Schreiben vom 25. Oktober 1878 zum erstenmal öffentlich die Abänderung des Zolltaris als seine seste Absicht bezeichnete, während man disher geglaubt hatte, die frühere Drohung Bismarcks mit dieser Abänderung wäre ihm nur ein Schreckmittel gewesen, womit er für die heimische Industrie eine günstige Abänderung der Zolltarise des Auslands zu erreichen beabsichtigt hätte. Die betreffende Stelle des Schreibens lautete:

"Soweit es mir gelingen wird, meine Meinung zur Geltung zu bringen, liegt es allerdings in meiner Absicht, eine umfassende Revision unsres Zolltariss herbeizuführen und die dazu erforderlichen Anträge zunächst der Prüfung der verbündeten Regierungen zu unterbreiten. Die Vorarbeiten hierfür sind bereits in Angriff genommen."

Schon am 12. November forderte ber Reichstanzler ben Bundesrat auf, Beratungen über die Steuer= und Zollreform einzuleiten und

dieselben möglichst zu beschleunigen, und schlug zu diesem Zwecke die Einsetzung einer besondern Kommission, aus Beamten des Reichs oder der Bundesstaaten bestehend, vor. Alsbald trat diese Kommission auch zusammen, zu deren Borsitzenden der Abgeordnete von Barnbüler, ein entschiedener Bertreter des Schutzolls, von Bismarck berusen wurde. In einer aussührlichen Denkschrift legte der Reichskanzler dem Ausschusse die Pläne seiner gesamten Wirtschaftsresorm dar. Als Ziel bezeichnete er darin das Streben nach Berminderung der direkten und Bermehrung der indirekten Einnahmen, sowie die Rückschr zu dem Grundstate der Zollpslichtigkeit aller über die Grenze eingeführten Gegenstände. Daran schloß sich der Antrag, die disherigen Schutzölle beizubehalten, die aufgehobenen wiederherzustellen und die Eisenbahntarise einer Revission zu unterziehen.

In einer ber Denkschrift beigefügten Übersicht wurde anschaulich dargethan, wie weit das Deutsche Reich infolge des Freihandelssystems in seiner Entwicklung des Zollwesens beispielsweise hinter Frankreich, Großbritannien und den Vereinigten Staaten von Nordamerika zurückzgeblieben war. Danach waren in dem Zeitraume der letzten fünf Jahre an Zöllen im ganzen und auf den Kopf der Bevölkerung vereinnahmt worden:

Im Deutschen Reiche etwa  $119^{1}/_{2}$  Willionen, auf den Ropf 2,83 Mark, in Frankreich "  $177^{1}/_{5}$  " " " " " 4,88 " in Großbritannien "  $412^{1}/_{5}$  " " " " " " 12,59 " in Nordamerika "  $629^{9}/_{10}$  " " " " " " 16,34 "

"Es beruht nicht auf Zufall," führt die Denkschrift weiter aus, "daß andre Großstaaten, zumal solche mit vorgeschrittener politischer und wirtschaftlicher Entwicklung, die Deckung ihrer Ausgaben vorzugszweise in dem Ertrage der Zölle und indirekten Steuern suchen. Die direkte Steuer, welche in einem für jeden einzelnen Steuerzahler im voraus festgestellten Betrage dem einzelnen Besteuerten abgesordert und nötigensalls durch Zwang von ihm beigetrieben wird, wirkt ihrer Naturnach drückender als jede indirekte Abgabe, die in ihrem Betrage an den Umsang des Verbrauchs besteuerter Gegenstände sich anschließt und von dem Konsumenten in der Regel nicht besonders, sondern in und mit

bem Preise der Waren entrichtet wird. In dem größten Teile Deutschslands haben die direkten Steuern einschließlich der Gemeindeabgaben eine Höhe erreicht, welche drückend ist und wirtschaftlich nicht gerechtsfertigt erscheint. Am meisten leiden unter derselben gegenwärtig diesjenigen Wittelklassen, deren Einkommen sich etwa in der Grenze dis zu sechstausend Wark bewegt, und welche durch exekutorisch beigetriebene oder über ihre Kräfte gezahlte Steuern in ihrem wirtschaftlichen Bestande untergraben werden." — —

"So lange die meisten Länder, auf welche wir mit unserm Berkehr angewiesen sind, sich mit Zollschranken umgeben und die Tendenz der Erhöhung derselben noch im Steigen begriffen ist, erscheint es nur gerechtsertigt und im wirtschaftlichen Interesse der Nation geraten, uns in der Bestiedigung unser sinanziellen Bedürsnisse nicht durch die Besorgnis einschränken zu lassen, daß durch dieselben deutsche Produkte eine geringere Bevorzugung vor ausländischen ersahren."

Die Einnahmen, welche bem Reiche aus den erhöhten Zöllen ers wachsen würden, werden in der Denkschrift, wie schon früher geschehen, auf siebzig Millionen Wark veranschlagt.

Der Eindruck, den die furz vor Weihnachten 1878 veröffentlichte Denkschrift machte, war bei Freund wie bei Feind ein gewaltiger. Sofort entbrannte der heftigste Meinungskampf darob. Prasselnd flogen die Geschosse der Ansichten für und wider die neuen Resormpläne hin und ber.

Die "Gewerbliche Zeitschrift für Rheinland und Westsalen" sprach von der Denkschrift wie von einer "außerordentlichen Weihnachtsgabe für Millionen, deren Christbaumlichter ohne sie sehr, sehr viel trüber gebrannt haben würden." In gleich begeisterter Weise urteilte die Bersliner Zeitung "Die Post". "Es liegt uns hier," schrieb sie, "in lichts vollster Darstellung ein großartig erdachter, streng geschlossener und in sich zusammenhängender Resormplan vor, in welchem das Problem einer Kombination der Steuers und Zollsrage eine bewunderungswürdige Lösung gesunden hat."

Anders die Presse bes Manchestertums! "Der Plan des Kanzlers," schrieb die Berliner "Tante Boß', "ist vom finanziellen Standpunkte

ichlecht begründet, sein wirtschaftlicher ist noch schlechter, und man muß Gebanken verfolgen, die in ber Schrift nicht ausgeführt find, um auf die letten Absichten zu kommen." Bald barauf, als die Wogen bes Kampfes höher gingen, fuhr die "Tante" gröbres Geschüt auf, indem sie das Grundübel der Bismarcfichen Wirtschaftsreform damit bezeichnete, "daß die für die Behandlung der auswärtigen Verhältnisse angemessene Methobe nun auch auf die innere Politik angewendet werbe. " - "Aber bas Spiel bes Ranglers," meinte sie mit Birchowschem Prophetenblicke, "wird eber zu Grunde geben, als man glaubt." Die ihr verwandte Breffe stimmte traftig mit ein. Sie nannte ben Reichstanzler einen Dilettanten in wirtschaftlichen Dingen. "Die innere Regierung bes Reichs", hieß es, "muß ber Hand bes Fürften Bismarck entzogen werben! Sein Regierungefpftem ift nur bie Berforperung bes Grundjapes: "Wacht geht vor Recht!" Und "Fort mit Bismarck!" wurde als Barole auf der ganzen Linie ber Gegner ausgegeben. Der fortschrittliche Magistrat von Berlin sette einen großartigen Brotest gegen bie Bismarcfiche Wirtichaftspolitik burch Berufung eines "Deutschen Stäbtetags" nach ber Reichshauptstadt in Scene, auf bem sich ber Oberbürgermeister von Fordenbed, Mitglied ber nationalliberalen Partei bes Reichstags und Brafibent besselben, als Führer einer neuen "allgemeinen liberalen Oppositionspartei", einer "Antikornzoll=Liga" feiern liek.

Hätten boch die Gegner Bismarcks in ihrem Kampfeseiser nur einen Augenblick den Stimmen des Auslands gelauscht! Erfahrungsgemäß urteilte man außerhalb der Grenzen des Baterlands, obwohl die ausländischen Birtschaftsinteressen durch die Reformpläne Bismarcks im hohen Maße bedroht waren, doch viel unbefangener und gerechter über dieselben, als es die eignen Bolksgenossen thaten. Dort erfannte die Presse den großen Gedanken des deutschen Kanzlers rückshaltslos an und meinte, derselbe habe sich durch die Denkschrift über die Ziele seiner Steuers und Zollpolitik wiederum als ein durch und durch praktischer, klarer Staatsmann erwiesen, der allen Parteisührern bei weitem überlegen sei, weil er vorurteilsfrei mit den Gegnern rechne.

Bismard verfolgte unterbes, unbeirrt durch die öffentliche Meinung, sein Ziel. Er war auf heftigen Kampf gesaßt. War es doch stets so gewesen, wenn sein Genie einen weltbewegenden Gedanken in die Wenge geworsen: So bei der Durchführung der Reorganisation des preußischen Heeres, der Bundesresorm, der Errichtung des Kaiserreichs, der Abwehr der Übergriffe Koms. Ständiger Kampf bezeichnete seine politische Laufbahn, nur daß die Gegner wechselten.

Mit bem Anfange bes neuen Jahrs, am 3. Januar 1879 trat die Bollfommission unter bem Borsite Barnbulers in Berlin zusammen. Bald barauf kehrte Bismarck von seinem Ferienaufenthalt in Friedrichsruh zurück, um an ben Arbeiten teilzunehmen und seine wirtschaftlichen Gesehesvorlagen zum Abschlusse zu bringen. Der von seinen Bunden wiedergenesene Raiser eröffnete am 12. Februar den Reichstag, indem er die Thronrede persönlich verlas. Hier wurde die neue nationale Wirtschaftspolitik von bebeutsamfter Stelle aus mit ben Worten angefündigt: "Ich halte es für Meine Pflicht, babin zu wirken, daß wenigstens der deutsche Markt der nationalen Produktion insoweit erhalten werde, als bies mit unfern Gesamtintereffen verträglich ift, und bag bemgemäß unfre Rollgesetzgebung ben bewährten Grundfagen wieder naber trete, auf welchen die gedeihliche Wirksamkeit bes Zollvereins fast ein halbes Jahrhundert beruht hat, und welche in unfrer Handelspolitik feit dem Jahre 1865 in wesentlichen Teilen verlassen worden sind. mag nicht zu erkennen, daß thatsächliche Erfolge dieser Wendung unfrer Rollpolitik zur Seite gestanden haben." Den spätern heißen Schlachten gingen im Reichstage die Vorpostengesechte vorauf. Bereits am 20. Februar, als die Erneuerung bes Handelsvertrags mit Ofterreich-Ungarn zur Beratung ftand, begannen die Gegner ihre Angriffe auf die gefamte Wirtschaftspolitik, an welcher ber fortschrittliche Abgeordnete Eugen Richter eine höchst abfällige Kritik übte. Scharf tabelte Richter auch bas Urteil ber Thronrebe über bie Freihandelsepoche seit dem Jahre 1865, welche doch gerade Bismarck burch ben Handelsvertrag mit Frankreich von 1862 eingeleitet habe. Der Ranzler antwortete bem Abgeordneten, ber fortan einer feiner erbittertsten Gegner wurde und es blieb, am folgenden Tage, indem er ausführte, daß er in jener Zeit,

als er "einer Welt von Zorn und Haß" gegenübergestanden, nicht wirtschaftliche Ziele habe verfolgen können, sondern sich in diesen Fragen auf die Kraft und die allgemein anerkannte Autorität des allerdings freihändlerisch gesinnten Ministers Delbrück verlassen habe.

"Die mächtige Hise," suhr er fort, "welche die Mitwirkung einer Kraft wie die des Hern Delbrück der ersten Einrichtung des Reichs gewährt hat, war durch nichts anderes zu erseten. Wir hatten keinen Wann von seiner Bedeutung. — Ich din ein Mann, der an Autoriztäten glaubt, und sich ihnen da, wo ich nicht notwendig auf mein eignes Urteil angewiesen din, gern unterordnet." Dem Abgeordneten Witte vom linken Flügel der Nationalliberalen, der gleichsalls den Streit mit einem Angrisse auf Bismarck eröffnete, erwiderte dieser: "Ein Kampf fündet sich im Militär an durch Artillerie. Um jedermann zu benachzichtigen, ist das vielleicht nützlich. Nehmen Sie die Art, wie ich prozediert habe (vorgegangen din) als Signalschüffe, aber nehmen Sie sie noch nicht als Kamps! Der Kamps wird uns Jahre hindurch beschäftigen; aber ich hoffe, er wird zum Heil, zum Glück, zum Gedeihen unsres Baterlandes führen."

Wie nach der Hunnenschlacht die Geister der Gefallenen über dem Kampsselde, so stritten die erregten Geister des Reichstags nach des Jonders heißen Redekämpsen auch außerhalb der Mauern des Sitzungssaales in andern Regionen weiter. Selbst die gemütlichen parlamenstarischen Abende dei Bismarck wußten davon zu erzählen, auch hier wurden die Fragen der Wirtschaftspolitik sledhaft erörtert. Manch des deutsames Wort ist da von dem Gastgeber gesprochen worden. Den Kathederpolitisern gab er am 28. Februar\*) eine Pille zu schlucken, indem er sagte: "Die Zollpolitik ist mit der Medizin zu vergleichen, es giebt darin keine absolute Wissenschaft. Nur in der Chirurgie hat die medizinische Wissenschaft Ersolge auszuweisen. — Wenn ein Patient stirbt, so kommt der Arzt nach wenigen Tagen kondolierend zur Familie mit der Bemerkung, daß der Patient nach den Regeln der Wissenschaft noch zehn Jahre hätte gut leben können. So lassen sich auch in der volkswirtschaftlichen Wissenschaft keine seiten Normen und Gesetze aufs-

<sup>\*)</sup> Poschinger: "Fürst Bismard und bie Parlamentarier." Bb. I. S. 183 ff.

Bismard verfolgte unterbes, unbeirrt durch die siel. Er war auf heftigen Kampf gefaßt. gewesen, wenn sein Genie einen weltbewegenden geworfen: So bei der Durchführung der Reorge Heeres, der Bundesresorm, der Errichtung des der Übergriffe Roms. Ständiger Kampf Laufbahn, nur daß die Gegner wechselten.

Mit bem Anfange bes neuen Jahrs, die Zollkommission unter bem Borfite Bar Bald barauf fehrte Bismarck von seinem 7 ruh zurud, um an den Arbeiten teilzune! Gesetesvorlagen zum Abschlusse zu brin wiedergenesene Raiser eröffnete am 12 er die Thronrede persönlich verlas. Wirtschaftspolitik von bedeutsamster fündigt: "Ich halte es für Meine Pfl. ber beutsche Markt ber nationalen ' als bies mit unsern Gesamtinteress unfre Bollgesetzgebung ben bewäl auf welchen die gedeihliche Wirki Jahrhundert beruht hat, und we Jahre 1865 in wesentlichen 3 mag nicht zu erkennen, baß tl Bollpolitif zur Seite gestande gingen im Reichstage die Borp als die Erneuerung des 5 Beratung ftand, beganner Wirtschaftspolitik, an w Richter eine höchst abfa das Urteil der Thronre 1865, welche both gera reich von 1862 eina geordneten, ber forta blieb, am folgenden

.n jegt

are Arbeit
mihrung von
n zu und setzte
Bundesrat nahm
i den Gesehen über
wieichstage vor. Bevor
ihrend der Ofterserien in
n, den beibe Parteien zu
er ordneten ihre Streitfräfte.
eg unter Mithilse der Nationals
egeben, obgleich ihn Lasker, einer
schon in den Borkämpsen auf das
te seine Berhandlungen mit Bennigsen
Verständigung seiner Partei mit dem

"hren suchte, als sich biesem bereits ein andrer Bundesmit welchem die erforderliche Stimmenmehrheit 'agen wohl zu erzielen war.

79, als ber Sührer ber Bentrumspartei. "ppen, auf der Schwelle des Reichsze erschien und von bem Fürsten t empfangen wurde. herr Dr. Windt= Anfrage als Grund feines Befuches enheit der vermitweten Königin Marie war von ihm ber 31. März als bie ihm ist; ben folgenden Tag hatte er wohl verden Berbacht zu kommen, gar als Geburts= gewaltigen Gegner zu erscheinen. Bas aufer nheit bei dieser Begegnung der beiden Männer : verhandelt worden ift, hat die Offentlichkeit nicht aber ift, daß wenige Wochen barauf der Abgeordnete r parlamentarischen Abendgesellschaft erschien, welche am Tage nach Einbringung ber Borlage bes neuen Meichstage in seinem Saufe gab. Und ber Zentrums-...h bort außerorbentlich behaglich gefühlt haben, ba unter der gemütlichen Tafelrunde, welche um die mitternächtige d beim schäumenden Franziskanerbrau beisammensagen, auch

.m 2. Mai begann die erste, siebentägige Schlacht um die neuen und Steuervorlagen. Zweimal griff Bismard perfonlich in ben apf ein. Gleich am ersten Tage entwickelte er in einer langen cede, worin er vor den Reichsboten die Grunde für seine Reform= plane auf das eingehendste und mit einer unübertrefflichen Meister= ichaft barleate.

· fand.

Die Idealistif des Freihandels, sagte er u. a., sei ehrlicher, deutscher Schwärmerei gang wurdig. Aber gang allein ber Rarr einer ehrlichen Überzeugung zu sein, konne man Deutschland auf die Dauer nicht zu= muten, feitbem Deutschlands Grenzen wieber überall von Schutzöllen ftarren. — "Die abstraften Lehren ber Wiffenschaft laffen mich in stellen. Wäre es nach der Wissenschaft gegangen, so hatte Frankreich unmittelbar nach bem Kriege von 1870/71 verbluten muffen, während es umgekehrt glänzend prosperiert hat, so hatte es England und Deutschland, die heute beide unter der geschäftlichen Krisis zu leiden haben, gut geben muffen. In dem Augenblide, wo Amerika die Rlappe zu= gemacht und vom Freihandelssustem sich losgemacht hat, ift es ihm besser gegangen. Es ist richtig, daß ich mich früher um wirtschaftliche Fragen nicht gekümmert habe, ich hätte nichts zu antworten gewußt, wenn mich jemand um ben Stand bes schwebischen Gifens gefragt hatte. Das erinnert mich an einen Borfall. An Rothschild wandte sich ein Geschäfts= freund mit der Frage: "Wie ist Ihre Ansicht über schwedisches Eisen?" Darüber sehr werwundert, wirft Rothschild einem Commis die Frage zu: "Meyer, wie denke ich über schwedisches Eisen?" — Von dem Augenblick ab, wo Delbrück mich verlaffen, war ich auf mich allein an= gewiesen. Ich habe seitbem jebe freie Stunde zum Studium ber Bolkswirtschaft benutt und habe mir heute meine feste Ansicht und Meinung gebildet, so weit man eben in der Bolkswirtschaft von feststehenden Normen sprechen tann. Den mir von fortschrittlicher Seite gemachten Vorwurf bes Dilettantismus in wirtschaftlichen Dingen weise ich jett entschieden zurück."

Inzwischen hatte die Zollkommission des Bundesrats ihre Arbeit eifrig fortgesett. Am 26. März stimmte dieselbe der Einführung von Getreide-, Bieh-, Holz-, Kohlen-, Eisen- und Kupferzöllen zu und setze die Tarise für die einzelnen Gegenstände sest. Der Bundesrat nahm die Entwürse an, und Bismarck legte dieselben nebst den Gesetzen über die Tabaks- und Brausteuer am 4. April dem Reichstage vor. Bevor die Haupschachten geschlagen wurden, trat während der Ofterserien in dem Kampse ein kurzer Wassenstillstand ein, den beide Parteien zu erneuter Rüstung benutzen. Die Heersührer ordneten ihre Streitkräfte.

Bismarch hatte die Hoffnung, den Sieg unter Mithilse der Nationalliberalen zu gewinnen, noch nicht ausgegeben, obgleich ihn Lasker, einer der bedeutendsten Kämpfer derselben, schon in den Vorkämpfen auf das heftigste angegriffen hatte. Er setzte seine Verhandlungen mit Bennigsen fort, der um so eifriger eine Verständigung seiner Partei mit dem Kanzler herbeizuführen suchte, als sich biesem bereits ein andrer Bundessgenosse genähert hatte, mit welchem die erforderliche Stimmenmehrheit im Reichstage für die Vorlagen wohl zu erziesen war.

Es war am 31. März 1879, als ber Führer ber Zentrumspartei, ber kleingestaltige Abgeordnete für Meppen, auf der Schwelle des Reichstanglerpalaftes in ber Wilhelmstraße erschien und von bem Fürften Bismard mit ausgesuchter Höflichkeit empfangen wurde. Berr Dr. Windthorst hatte in seiner vorherigen Anfrage als Grund seines Besuches bie Besprechung einer Angelegenheit ber verwitweten Königin Marie von Hannover bezeichnet; es war von ihm ber 31. März als bie ihm freigestellte Besuchszeit gewählt; ben folgenden Tag hatte er wohl vermieben, um nicht etwa in ben Berbacht zu kommen, gar als Geburtstagsgratulant bei seinem gewaltigen Gegner zu erscheinen. Was außer ber genannten Angelegenheit bei biefer Begegnung ber beiben Männer noch weiter von ihnen verhandelt worden ift, hat die Offentlichkeit nicht erfahren. Thatsache aber ift, daß wenige Wochen barauf der Abgeordnete für Meppen in ber parlamentarischen Abendgesellschaft erschien, welche ber Reichstanzler am Tage nach Einbringung ber Borlage bes neuen Bolltarifs im Reichstage in feinem Hause gab. Und ber Bentrumsführer muß sich bort außerorbentlich behaglich gefühlt haben, ba unter ben Rittern der gemütlichen Tafelrunde, welche um die mitternächtige Stunde noch beim schäumenden Franzistanerbrau beisammensagen, auch er sich befand.

Am 2. Mai begann die erste, siebentägige Schlacht um die neuen Boll- und Steuervorlagen. Zweimal griff Bismarck persönlich in den Kampf ein. Gleich am ersten Tage entwickelte er in einer langen Rede, worin er vor den Reichsboten die Gründe für seine Resormspläne auf das eingehendste und mit einer unübertrefflichen Meistersschaft darlegte.

Die Ibealistik bes Freihanbels, sagte er u. a., sei ehrlicher, beutscher Schwärmerei ganz würdig. Aber ganz allein der Narr einer ehrlichen Überzeugung zu sein, könne man Deutschland auf die Dauer nicht zusmuten, seitdem Deutschlands Grenzen wieder überall von Schutzöllen starren. — "Die abstrakten Lehren der Wissenschaft lassen mich in

biefer Beziehung vollständig kalt; ich urteile nach der Erfahrung, die wir erleben. Ich sehe, daß die Länder, die sich schützen, gebeihen, Länder, die offen find, zurückgeben, und bas große machtige England, ber starke Kämpfer, nachdem er seine Muskeln gestärkt hatte, auf den Markt hinaustrat und fagte: wer will mit mir kampfen?' auch bieses geht zum Schutzoll allmählich zurud und wird in wenigen Jahren bei ihm angekommen sein. Nach meinem Gefühl sind wir, seitbem wir unsere Tarife herabgesett haben, in einem Berblutungsprozes begriffen, ber burch die verrusene Milliardenzahlung um ein paar Jahre aufgehalten ift, der ohne diese Milliarden aber wahrscheinlich vor fünf Jahren schon so weit gekommen ware, wie heute. Deshalb möchte ich bitten, jede perfonliche Empfindlichkeit bei diesen Fragen aus dem Spiele zu lassen und ebenso die politische. Die Frage, die vorliegt, ist eine rein wirtschaftliche; wir wollen sehen, wie wir dem deutschen Körper wieder Blut, wie wir ihm die Kraft der regelmäßigen Zirkulation des Blutes wieder zuführen können. (Lebhafter Beifall.)"

Auf einen ungebührlichen Angriff Laskers hin nahm Bismarck am 8. Mai in der Generaldebatte noch einmal das Wort. Der Abgeordnete hatte gesagt: Der Reichskanzler kenne die Gesetze seines Landes nicht, die er zur Grundlage seiner Finanz= und Wirtschaftspolitik mache; der Schutz für den Grundbesitz sei eine Finanzpolitik der Besitzer gegen die Nichtbesitzer. Darauf erwiderte Bismarck:

"Wenn sich ein Minister sindet, der seinerseits für den Teil, der bisher in diesem Kampse zurückgedrängt wird, der unterlegen ist, der Ambos gewesen ist seit fünfzig Jahren und sich nun einmal gegen die Hämmer sträubt, wenn für den Landmann ein Minister eintritt, sollte man dankend anerkennen und nicht sagen, ich triebe die Finanzpolitik eines Besitzers. Ja, ich kann dem Abgeordneten Lasker ebenso gut sagen, er treibt die Finanzpolitik eines Besitzlosen; er gehört zu denjenigen Herren, von denen die Schrift sagt: sie säen nicht, sie ernten nicht, sie weben nicht, sie spinnen nicht, und doch sind sie gekleidet — ich will nicht sagen wie — aber jedensalls sind sie gekleidet. (Heiterkeit.) Die Herren, die unser Sonne nicht wärmt, die unser Regen nicht naß macht, wenn sie nicht zufällig ohne Regenschirm ausgegangen sind, die die

Wehrheit bei uns in der Gesetzgebung bilden, die weder Industrie noch Landwirtschaft, noch ein Gewerbe treiben, die verlieren leicht den Blick und das Mitgefühl für diejenigen Interessen, die ein Minister, der noch Besitz hat, also auch zu der misers contribuens pleds (zum armen steuerzahlenden Bolke) gehört, der auch regiert wird und fühlt, wie die Geset dem Regierten thun, offen auszusprechen sich nicht scheut."

Auf ben Borwurf Lasters, daß er die Gesetze seines Landes nicht kenne, antwortete Bismard mit folgenden Worten:

"Ich halte es nicht für nüglich, die höchste Behörde auf diese Weise und in einem so schonungslosen Tone, selbst dann, wenn man Recht zu haben glaubt, vor dem Lande gewissermaßen öffentlich an den Pranger zu stellen. Beobachten wir doch die Form der Höslichseit; nehmen wir nicht an, daß, wo wir öffentlich und vor dem Lande reden, wir uns von dieser Sitte dispensieren dürsen, und daß das die Sache fördert oder die persönlichen Beziehungen unter uns oder selbst das Ansehen bessen, der es thut. (Bravo! Bravo!)"

Der Schluß ber gewaltigen Rebe lautete:

"Ich kann elso damit schließen, daß ich nach wie vor an den Zwecken festhalte, die ich aufstellte: Das Reich selbständiger zu stellen, die Gemeinden zu erleichtern, den zu hoch besteuerten Grundbesitz durch indirekte Steuern zu erleichtern, zu diesem Behuse die Abschaffung der Klassensteuer in ihrem vollen Umsange zu erstreben, und demnächst als den letzten und nicht den geringsten Zweck: der einheimischen, nationalen Arbeit und Produktion im Felde sowohl wie in der Stadt, und in der Industrie sowohl wie in der Landwirtschaft den Schutz zu gewähren, den wir leisten können, ohne unsre Gesamtheit in wichtigen Interessen zu schädigen."

In den Verhandlungen über die einzelnen Vorlagen erhob sich um den Getreidezoll und den Holzzoll noch ein besonders heißer Kamps. Der erstere stand am 22. und 23. Mai zur Beratung. Hier ergriff Bismarck das Wort, um Delbrück, den er ehemals als Autorität anserkannt, zu widerlegen. Derselbe hatte hohe Getreidepreise als ein Unglück, niedrige als ein Glück bezeichnet. Darauf sagte Bismarck: "Wenn wir dies als richtig annehmen, so müßten die Länder im Osten,

welche die wohlfeilsten Getreidepreise haben, die Länder der untern Donau, an der Theiß, Galizien und der süblichste Teil des europäischen Rufland in wirtschaftlicher Beziehung die glücklichsten, wohlhabenosten, fräftigst entwickelten Länder in Europa sein. Oftpreußen wurde nach meiner Berechnung fünfundzwanzig bis breißig Prozent glücklicher sein muffen als ber Elfaß und ber Breisgau. Dagegen bestehen nun er= fahrungsmäßig die höchsten Kornpreise in Europa gerade in benjenigen Ländern, in welchen alle Zweige der gewerblichen Thätigkeit am kräftigften entwickelt find, im Weften Deutschlands, in ben Nieberlanben, in Belgien, in Frankreich und in England. Es wird also auch bort ber Nachweis geliefert, daß im Gegenteil die beffern Einnahmen des Landwirts mahrscheinlich die Grundlage einer Belebung des ganzen gewerblichen Lebens find, und ich bin überzeugt, daß, wenn unfre Landwirte ihr Korn, ich will nicht jagen teurer, aber sicherer verkaufen, der Absat gesicherter ift, daß wir dann infolge dieses Tarifs zu einer fräftigen Erneuerung unfrer wirtschaftlichen Thätigkeit gelangen werben.

"Ich bin ber Meinung," sagte er weiter, "daß dieser Roll an und für sich auf den Preis noch keinen Einfluß haben wird, ja, ich febe mit einem gewiffen Bedauern barauf, benn ich muß fragen: rückt der Augenblick nicht näher, wo unsre Landwirt= schaft überhaupt nicht mehr bestandsfähig ist? Ja, meine herren, wenn bas eintritt, so geht babei nicht blog bie Landwirtschaft zu Grunde, babei geht auch ber preußische Staat, bas Deutsche Reich zu Grunde, gang einfach! wahr!)" — "Wir wollen alle mit gleichen Schultern tragen," schloß er die Rebe, "und die Gerechtigkeit in Berteilung ber Laften foll fein für alle, auch für den geduldigen Landmann. Ich habe das Bertrauen, daß, wenn das Bewußtsein einmal durchgedrungen ist, die Vertreter der Landwirtschaft in ruhiger Festigkeit auch den Kampf nicht einstellen werben, bis fie Gerechtigkeit erlangt haben. (Beifall rechts. Rischen linfø.)"

Der Eisenschutzell war am 16. Mai bereits mit zweihundertachtzehn gegen achtundachtzig Stimmen angenommen worden. Die Getreidezölle, für Roggen, Mais und Gerste fünfundzwanzig, für Weizen, Hafer und Hülsenfrüchte fünfzig Pfennig vom Zentner, wurden am 23. Mai mit zweihundertsechsundzwanzig gegen hundertneun Stimmen angenommen.

Am 27. Mai begann die Verhandlung über die Holzzölle, die rohes ober mit der Art vorgearbeitetes ausländisches Nutz- und Bauholz trasen, jedoch nur zwei dis drei vom Hundert des Wertes betrugen und den Zweck hatten, dem Notstande der deutschen Forstwirtschaft abzuhelsen. Die Abgeordneten der deutschen Seestädte, besonders Rickert (Danzig), erhob laute Klage darob und meinte, daß die Zölle die sichre Zerstörung des "deutschen Holzhandels" bedeute. Bismarck trat auch für diesen Zoll mit derselben Krast und Meisterschaft ein, wie es für die Getreidezölle geschehen.\*)

"Der Herr Borredner," sagte er, "hat mit besondrer Emphase die deutsche Nationalität des Holzhandels betont, und ich möchte da den Schlüssen entgegentreten, die ein Laie daraus ziehen könnte, als ob die Herren (in den Seestädten) deutsches Holz verführten oder verkauften, und als ob das deutsche Holz durch sie einen Absat fände. Nach dieser Richtung hin sind die Herren eher russische Holzhandler als deutsche. (Heiterkeit.) — Diese nationale Seite der Sache sollten sie lieber nicht berühren, denn sie erinnern uns daran, daß wir mit Schmerzen sehen, wie unsre einheimischen Eisenbahnen, die mit dem Gelde der Deutschen gebaut sind, Verkehrsanstalten des Auslands geworden sind, die hauptsächlich zum Nutzen unsrer ausländischen Nachbarn, viel weniger zum Nutzen der inländischen, deutschen Produkten dienen.

"Wenn der Herr Vorredner davon gesprochen hat, daß viele Arbeiter beim Flößen und bei der sonstigen Bearbeitung des Holzes ihr Brot fänden, so glaube ich, wird das immer auch bei der Annahme des Jolls der Fall bleiben. Ich möchte ihn aber doch bitten, eine vergleichende Statistit darüber anzustellen, welche Masse von Arbeitern in den inländischen Wäldern brotlos geworden ist dadurch, daß diese inländischen Wälder nicht mehr rentadel sind (Sehr wahr! rechts) und den frühern Absah nicht mehr haben. Ich habe dabei namentlich die Provinz Schlesien im Sinne, wo durch die schlesischen Wälder der Länge nach die österreichischen geschnittenen Hölzer durchsahren vor

<sup>\*)</sup> hans Kraemer, "Reden bes Fürften Bismard." Bb. III. E. 83.

Bismard verfolgte unterdes, unbeirrt durch die öffentliche Meinung, sein Ziel. Er war auf heftigen Kampf gesaßt. War es doch stets so gewesen, wenn sein Genie einen weltbewegenden Gedanken in die Menge geworsen: So bei der Durchführung der Reorganisation des preußischen Heeres, der Bundesresorm, der Errichtung des Kaiserreichs, der Abwehr der Übergriffe Koms. Ständiger Kampf bezeichnete seine politische Laufbahn, nur daß die Gegner wechselten.

Mit dem Anfange des neuen Jahrs, am 3. Januar 1879 trat bie Zolltommiffion unter bem Borfite Barnbulers in Berlin zusammen. Bald barauf kehrte Bismarck von seinem Ferienaufenthalt in Friedrichs= ruh zurud, um an ben Arbeiten teilzunehmen und seine wirtschaftlichen Gesetzebvorlagen zum Abschlusse zu bringen. Der von seinen Wunden wiedergenesene Raiser eröffnete am 12. Februar den Reichstag, indem er die Thronrede persönlich verlas. Hier wurde die neue nationale Wirtschaftspolitik von bedeutsamster Stelle aus mit den Worten angekundigt: "Ich halte es für Meine Pflicht, dahin zu wirken, daß wenigstens der deutsche Markt der nationalen Produktion insoweit erhalten werde, als bies mit unsern Gesamtinteressen verträglich ist, und bag bemgemäß unfre Rollgesetzegebung ben bewährten Grundfäten wieder naber trete, auf welchen die gedeihliche Wirksamkeit des Zollvereins fast ein halbes Jahrhundert beruht hat, und welche in unfrer Handelspolitik feit dem Jahre 1865 in wesentlichen Teilen verlassen worden find. mag nicht zu erkennen, daß thatsächliche Erfolge dieser Wendung unfrer Bollpolitif zur Seite gestanden haben." Den spätern heißen Schlachten gingen im Reichstage bie Vorpostengefechte vorauf. Bereits am 20. Februar, als die Erneuerung des Handelsvertrags mit Ofterreich-Ungarn zur Beratung stand, begannen die Gegner ihre Angriffe auf die gesamte Wirtschaftspolitik, an welcher der fortschrittliche Abgeordnete Eugen Richter eine höchst abfällige Kritik übte. Scharf tabelte Richter auch das Urteil der Thronrede über die Freihandelsepoche seit dem Jahre 1865, welche doch gerade Bismarck burch ben Handelsvertrag mit Frankreich von 1862 eingeleitet habe. Der Kangler antwortete dem Ab= geordneten, ber fortan einer feiner erbittertsten Gegner wurde und es blieb, am folgenden Tage, indem er ausführte, daß er in jener Zeit, als er "einer Welt von Zorn und Haß" gegenübergestanden, nicht wirtschaftliche Ziele habe verfolgen können, sondern sich in diesen Fragen auf die Kraft und die allgemein anerkannte Autorität des allerdings freihändlerisch gesinnten Ministers Delbrück verlassen habe.

"Die machtige Hilfe," fuhr er fort, "welche bie Mitwirkung einer Rraft wie die des Herrn Delbrud der ersten Ginrichtung des Reichs gewährt hat, war burch nichts anderes zu ersetzen. Wir hatten feinen Mann von seiner Bedeutung. — Ich bin ein Mann, der an Autoris täten glaubt, und sich ihnen ba, wo ich nicht notwendig auf mein eignes Urteil angewiesen bin, gern unterordnet." Dem Abgeordneten Bitte vom linken Flügel der Nationalliberalen, der gleichfalls ben Streit mit einem Angriffe auf Bismarck eröffnete, erwiderte biefer: "Gin Kampf fündet sich im Militär an durch Artillerie. Um jedermann zu benach= richtigen, ist das vielleicht nütlich. Nehmen Sie die Art, wie ich procediert habe (vorgegangen bin) als Signalichuffe, aber nehmen Sie fie noch nicht als Kampf! Der Rampf wird und Jahre hindurch beschäftigen; aber ich hoffe, er wird jum Beil, jum Glüd, jum Gebeihen unfres Baterlandes führen."

Wie nach der Hunnenschlacht die Geister der Gefallenen über dem Rampffelbe, so stritten die erregten Geister bes Reichstags nach be-Sonders heißen Redekämpfen auch außerhalb ber Mauern bes Sitzungssaales in andern Regionen weiter. Selbst die gemütlichen parlamentarischen Abende bei Bismarck wußten bavon zu erzählen, auch hier wurden die Fragen der Wirtschaftspolitik lebhaft erörtert. Manch be= beutsames Wort ist da von dem Gastgeber gesprochen worden. Den Kathederpolitikern gab er am 28. Februar\*) eine Bille zu schlucken, indem er fagte: "Die Bollpolitik ift mit ber Medigin zu vergleichen, es giebt barin keine absolute Wissenschaft. Nur in ber Chirurgie hat die medizinische Wissenschaft Erfolge aufzuweisen. — Wenn ein Batient ftirbt, so kommt der Arzt nach wenigen Tagen kondolierend zur Familie mit ber Bemerkung, daß ber Patient nach ben Regeln ber Wiffenschaft noch zehn Jahre hätte gut leben können. So lassen sich auch in ber volkswirtschaftlichen Wiffenschaft keine festen Normen und Gesetze auf-

<sup>\*)</sup> Poschinger: "Fürst Bismard und die Parlamentarier." Bb. I. S. 133 ff.

stellen. Wäre es nach der Wissenschaft gegangen, so hätte Frankreich unmittelbar nach dem Kriege von 1870/71 verbluten muffen, während es umgekehrt glanzend prosperiert hat, so hatte es England und Deutschland, die heute beide unter der geschäftlichen Krisis zu leiden baben. gut gehen muffen. In dem Augenblicke, wo Amerika die Rlabbe zu= gemacht und vom Freihandelsspstem sich losgemacht hat, ist es ihm besser gegangen. Es ift richtig, daß ich mich früher um wirtschaftliche Fragen nicht gekümmert habe, ich hätte nichts zu antworten gewußt, wenn mich jemand um den Stand des schwedischen Eisens gefragt hatte. Das erinnert mich an einen Borfall. An Rothschild wandte sich ein Geschäftsfreund mit der Frage: "Wie ist Ihre Ansicht über schwedisches Gisen?" Darüber sehr berwundert, wirft Rothschild einem Commis die Frage zu: "Meyer, wie benke ich über schwedisches Gisen?" — Bon bem Augenblick ab, wo Delbrück mich verlassen, war ich auf mich allein an= gewiesen. Ich habe seitbem jede freie Stunde zum Studium ber Boltswirtschaft benust und habe mir heute meine feste Ansicht und Meinung gebilbet, so weit man eben in der Bolkswirtschaft von feststehenden Normen sprechen kann. Den mir von fortschrittlicher Seite gemachten Borwurf bes Dilettantismus in wirtschaftlichen Dingen weise ich jett entschieden zurück."

Inzwischen hatte die Zollkommission des Bundesrats ihre Arbeit eifrig fortgesett. Am 26. März stimmte dieselbe der Einführung von Getreide=, Bieh=, Holz=, Kohlen=, Eisen= und Kupferzöllen zu und setzte die Tarise für die einzelnen Gegenstände sest. Der Bundesrat nahm die Entwürse an, und Bismarck legte dieselben nebst den Gesetzen über die Tabaks= und Brausteuer am 4. April dem Reichstage vor. Bevor die Hauptschlachten geschlagen wurden, trat während der Ofterserien in dem Kampse ein kurzer Wassenstüllstand ein, den beide Parteien zu erneuter Rüstung benutzen. Die Heersührer ordneten ihre Streitkräfte.

Bismarck hatte die Hoffnung, den Sieg unter Mithilse der Nationalliberalen zu gewinnen, noch nicht aufgegeben, obgleich ihn Lasker, einer der bedeutendsten Kämpfer derselben, schon in den Vorkämpfen auf das heftigste angegriffen hatte. Er setzte seine Verhandlungen mit Bennigsen fort, der um so eifriger eine Verständigung seiner Partei mit dem Kanzler herbeizuführen suchte, als sich biesem bereits ein andrer Bundesgenosse genähert hatte, mit welchem die erforderliche Stimmenmehrheit im Reichstage für die Borlagen wohl zu erzielen war.

Es war am 31. März 1879, als ber Führer ber Zentrumspartei, ber kleingestaltige Abgeordnete für Meppen, auf der Schwelle des Reichskanzlerpalastes in der Wilhelmstraße erschien und von dem Fürften Bismard mit ausgesuchter höflichkeit empfangen wurde. Berr Dr. Windt= horst hatte in seiner vorherigen Anfrage als Grund seines Besuches bie Besprechung einer Angelegenheit ber verwitweten Königin Marie von Hannover bezeichnet; es war von ihm ber 31. März als bie ihm freigestellte Besuchszeit gewählt; ben folgenden Tag hatte er wohl vermieben, um nicht etwa in ben Berbacht zu kommen, gar als Geburtstagsgratulant bei feinem gewaltigen Gegner zu erscheinen. Was außer ber genannten Angelegenheit bei biefer Begegnung ber beiben Manner noch weiter von ihnen verhandelt worden ist, hat die Offentlichkeit nicht erfahren. Thatsache aber ist, daß wenige Wochen barauf der Abgeordnete für Meppen in der parlamentarischen Abendgesellschaft erschien, welche ber Reichstanzler am Tage nach Ginbringung ber Borlage bes neuen Rolltarifs im Reichstage in seinem Hause gab. Und der Zentrums= führer muß sich dort außerorbentlich behaglich gefühlt haben, da unter ben Rittern ber gemütlichen Tafelrunde, welche um die mitternächtige Stunde noch beim schäumenden Franziskanerbrau beisammensaßen, auch er sich befand.

Am 2. Mai begann die erste, siebentägige Schlacht um die neuen Zoll- und Steuervorlagen. Zweimal griff Bismarck persönlich in den Kampf ein. Gleich am ersten Tage entwickelte er in einer langen Rede, worin er vor den Reichsboten die Gründe für seine Resormspläne auf das eingehendste und mit einer unübertrefflichen Meistersschaft darlegte.

Die Ibealistik bes Freihanbels, sagte er u. a., sei ehrlicher, beutscher Schwärmerei ganz würdig. Aber ganz allein der Narr einer ehrlichen Überzeugung zu sein, könne man Deutschland auf die Dauer nicht zusmuten, seitdem Deutschlands Grenzen wieder überall von Schutzöllen starren. — "Die abstrakten Lehren der Wissenschaft lassen mich in

bieser Beziehung vollständig kalt; ich urteile nach der Erfahrung, die Ich sehe, daß die Länder, die sich schützen, gebeihen, Länder, die offen find, zurudgeben, und bas große machtige England, ber starke Rämpfer, nachbem er seine Muskeln gestärtt hatte, auf ben Markt hinaustrat und fagte: "wer will mit mir kampfen?" auch biefes geht zum Schutzoll allmählich zurud und wird in wenigen Jahren bei ihm angekommen sein. Nach meinem Gefühl find wir, seitbem wir unfere Tarife herabgesett haben, in einem Verblutungsprozeg begriffen, der durch die verrufene Milliardenzahlung um ein paar Jahre aufgehalten ift, ber ohne diese Milliarben aber wahrscheinlich vor fünf Jahren schon so weit gekommen ware, wie heute. Deshalb möchte ich bitten, jede perfonliche Empfindlichfeit bei biefen Fragen aus bem Spiele zu lassen und ebenso die politische. Die Frage, die vorliegt, ist eine rein wirtschaftliche; wir wollen seben, wie wir bem deutschen Körper wieder Blut, wie wir ihm die Kraft der regelmäßigen Zirkulation des Blutes wieder zuführen können. (Lebhafter Beifall.)"

Auf einen ungebührlichen Angriff Lasters hin nahm Bismarck am 8. Mai in der Generaldebatte noch einmal das Wort. Der Abgeordnete hatte gesagt: Der Reichstanzler kenne die Gesetze seines Landes nicht, die er zur Grundlage seiner Finanz- und Wirtschaftspolitik mache: der Schutz für den Grundbesitz sei eine Finanzpolitik der Besitzer gegen die Nichtbesitzer. Darauf erwiderte Bismarck:

"Wenn sich ein Minister sindet, der seinerseits für den Teil, der bisher in diesem Kampse zurückgedrängt wird, der unterlegen ist, der Ambos gewesen ist seit fünfzig Jahren und sich nun einmal gegen die Hämmer sträubt, wenn für den Landmann ein Minister eintritt, sollte man dankend anerkennen und nicht sagen, ich triebe die Finanzpolitik eines Besitzers. Ja, ich kann dem Abgeordneten Lasker ebenso gut sagen, er treibt die Finanzpolitik eines Besitzlosen; er gehört zu denjenigen Herren, von denen die Schrift sagt: sie säen nicht, sie ernten nicht, sie weben nicht, sie spinnen nicht, und doch sind sie gekleidet — ich will nicht sagen wie — aber jedensalls sind sie gekleidet. (Heiterkeit.) Die Herren, die unse Sonne nicht wärmt, die unser Regen nicht naß macht, wenn sie nicht zufällig ohne Regenschirm ausgegangen sind, die die

Rehrheit bei uns in der Gesetzgebung bilden, die weder Industrie noch Landwirtschaft, noch ein Gewerbe treiben, die verlieren leicht den Blick und das Nitgefühl für diesenigen Interessen, die ein Minister, der noch Besitz hat, also auch zu der misera contribuens pleds (zum armen steuerzahlenden Bolke) gehört, der auch regiert wird und fühlt, wie die Gesetze dem Regierten thun, offen auszusprechen sich nicht scheut."

Auf ben Borwurf Lasters, daß er die Gefete feines Landes nicht tenne, antwortete Bismarc mit folgenden Worten:

"Ich halte es nicht für nüglich, die höchste Behörde auf diese Weise und in einem so schonungslosen Tone, selbst dann, wenn man Recht zu haben glaubt, vor dem Lande gewissermaßen öffentlich an den Pranger zu stellen. Beobachten wir doch die Form der Höslichseit; nehmen wir nicht an, daß, wo wir öffentlich und vor dem Lande reden, wir uns von dieser Sitte dispensieren dürsen, und daß das die Sache fördert oder die persönlichen Beziehungen unter uns oder selbst das Ansehen dessen, der es thut. (Bravo! Bravo!)"

Der Schluß ber gewaltigen Rebe lautete:

"Ich kann elso damit schließen, daß ich nach wie vor an den Zwecken festhalte, die ich aufstellte: Das Reich selbständiger zu stellen, die Gemeinden zu erleichtern, den zu hoch besteuerten Grundbesitz durch indirekte Steuern zu erleichtern, zu diesem Behuse die Abschaffung der Klassensteuer in ihrem vollen Umsange zu erstreben, und demnächst als den letzten und nicht den geringsten Zweck: der einheimischen, nationalen Arbeit und Produktion im Felde sowohl wie in der Stadt, und in der Industrie sowohl wie in der Landwirtschaft den Schutz zu gewähren, den wir leisten können, ohne unsre Gesamtheit in wichtigen Interessen zu schädigen."

In den Verhandlungen über die einzelnen Vorlagen erhob sich um den Getreidezoll und den Holzzoll noch ein besonders heißer Kamps. Der erstere stand am 22. und 23. Mai zur Beratung. Hier ergriff Bismarck das Wort, um Delbrück, den er ehemals als Autorität anserkannt, zu widerlegen. Derselbe hatte hohe Getreidepreise als ein Unglück, niedrige als ein Glück bezeichnet. Darauf sagte Bismarck: "Wenn wir dies als richtig annehmen, so müßten die Länder im Osten,

welche die wohlfeilsten Getreibepreise haben, die Länder der untern Donau, an der Theiß, Galizien und der südlichste Teil des europäischen Rugland in wirtschaftlicher Beziehung bie glücklichsten, wohlhabenbsten, kräftigst entwickelten Länder in Europa sein. Oftpreußen wurde nach meiner Berechnung fünfundzwanzig bis breißig Brozent glücklicher sein muffen als ber Elfaß und ber Breisgau. Dagegen bestehen nun erfahrungsmäßig die höchsten Kornpreise in Europa gerade in benjenigen Ländern, in welchen alle Zweige der gewerblichen Thätigkeit am kräftigsten entwickelt sind, im Besten Deutschlands, in ben Nieberlanden, in Belgien, in Frankreich und in England. Es wird also auch bort ber Nachweis geliefert, daß im Gegenteil die bessern Einnahmen des Landwirts wahrscheinlich die Grundlage einer Belebung bes ganzen gewerblichen Lebens find, und ich bin überzeugt, daß, wenn unfre Land= wirte ihr Korn, ich will nicht jagen teurer, aber sicherer verkaufen, der Absat gesicherter ist, daß wir dann infolge dieses Tarifs zu einer fräftigen Erneuerung unfrer wirtschaftlichen Thätigkeit gelangen werden.

"Ich bin ber Meinung," sagte er weiter, "daß bieser Roll an und für sich auf den Preis noch keinen Ginfluß haben wird, ja, ich febe mit einem gemiffen Bedauern barauf, benn ich muß fragen: rudt ber Augenblick nicht näher, wo unsre Landwirt= schaft überhaupt nicht mehr bestandsfähig ist? Ja, meine Herren, wenn das eintritt, so geht dabei nicht bloß die Landwirtschaft zu Grunde, babei geht auch ber preußische Staat, bas Deutsche Reich zu Grunde, ganz einfach! (Gehr wahr!)" — - "Wir wollen alle mit gleichen Schultern tragen," schloß er die Rede, "und die Gerechtigkeit in Verteilung der Lasten soll sein für alle, auch für den geduldigen Landmann. Ich habe das Vertrauen. daß, wenn das Bewußtsein einmal durchgedrungen ist, die Vertreter der Landwirtschaft in ruhiger Festigkeit auch den Kampf nicht einstellen werben, bis fie Gerechtigkeit erlangt haben. (Beifall rechts. Rischen linfs.)"

Der Gisenschutzell war am 16. Mai bereits mit zweihundertachtzehn gegen achtundachtzig Stimmen angenommen worden. Die Getreidezölle, für Roggen, Mais und Gerste fünfundzwanzig, für Weizen, Hafer und

Hülsenfrüchte fünfzig Pfennig vom Zentner, wurden am 23. Mai mit zweihundertsechsundzwanzig gegen hundertneun Stimmen angenommen.

Am 27. Mai begann die Berhandlung über die Holzzölle, die rohes ober mit der Art vorgearbeitetes ausländisches Nutz und Bauholz trasen, jedoch nur zwei dis drei vom Hundert des Wertes betrugen und den Zweck hatten, dem Notstande der deutschen Forstwirtschaft abzuhelsen. Die Abgeordneten der deutschen Seestädte, besonders Rickert (Danzig), erhob laute Klage darob und meinte, daß die Zölle die sichre Zerstörung des "deutschen Holzhandels" bedeute. Bismarck trat auch für diesen Zoll mit derselben Kraft und Meisterschaft ein, wie es für die Getreidezölle geschehen.\*)

"Der Herr Borrebner," sagte er, "hat mit besondrer Emphase die deutsche Nationalität des Holzhandels betont, und ich möchte da den Schlüssen entgegentreten, die ein Laie daraus ziehen könnte, als ob die Herren (in den Seestädten) deutsches Holz verführten oder verkauften, und als ob das deutsche Holz durch sie einen Absas fände. Nach dieser Richtung hin sind die Herren eher russische Holzhändler als deutsche. (Heiterseit.) — Diese nationale Seite der Sache sollten sie lieber nicht berühren, denn sie erinnern uns daran, daß wir mit Schmerzen sehen, wie unsre einheimischen Sisendahnen, die mit dem Gelde der Deutschen gebaut sind, Verkehrsanstalten des Auslands geworden sind, die hauptsächlich zum Nutzen unsrer ausländischen Nachbarn, viel weniger zum Nutzen der inländischen, deutschen Produkten dienen.

"Wenn ber Herr Vorrebner bavon gesprochen hat, daß viele Arbeiter beim Flößen und bei der sonstigen Bearbeitung des Holzes ihr Brot fänden, so glaube ich, wird das immer auch bei der Annahme des Zolls der Fall bleiben. Ich möchte ihn aber doch bitten, eine vergleichende Statistit darüber anzustellen, welche Masse von Arbeitern in den inländischen Wäldern brotlos geworden ist dadurch, daß diese inländischen Wälder nicht mehr rentabel sind (Sehr wahr! rechts) und den frühern Absah nicht mehr haben. Ich habe dabei namentlich die Provinz Schlesien im Sinne, wo durch die schlesischen Wälder der Länge nach die österreichischen geschnittenen Hölzer durchsahren vor

<sup>\*)</sup> Bans Kraemer, "Reden des Fürften Bismard." Bb. III. G. 83.

ben Augen ber brotlofen Arbeiter, die früher in den schlefischen Balbern eine reichliche, tägliche, ihnen angenehme und vom Bater auf ben Sohn sich vererbende Beschäftigung fanden, zum größern Teile als Holzhauer und als Beaufsichtiger ber ganzen Entwicklung, die mit ber Berwertung bes Holzes verbunden ift, als Sagemüller, aber zum ebenso großen Teile auch als Unternehmer im kleinen für den Transport, der inner= halb unfrer Balber nach ben Schneibemühlen und Bahnhöfen bin stattfand. Alle diese kleinen Leute, die ein Pferd im Sommer auf ihrem Acker beschäftigen, im Winter aber gar teine Beschäftigung für das Pferd haben, die verdienten erhebliches Geld den ganzen Winter hindurch mit ben Holzsuhren, die in geschäftsfreie Beit fielen, und die Leute haben ihre Pferde abschaffen muffen, weil sie fie im Winter nicht mehr ernähren können. Und biese schlesischen Balber, die sonst von Arbeitern wie ein Ameisenhaufen wimmelten, sind tot und still, nicht bloß zum Rummer des leitenden Oberförfters oder des Privatbefitzers, sondern namentlich zur drückenden Sorge für die Armenpflege und für bie Arbeiter, die früher zu hunderttausenden in allen jest ertraglosen inländischen Wäldern ihre Nahrung fanden, beren Rahl doch ganz anders ins Gewicht fällt, als die Rahl ber Flogarbeiter, die zum großen Teile Ausländer find.

"Der Herr Vorredner sagte, es sei nicht richtig, daß das russische Holz, wenn es überhaupt heraus will, bei uns durch muß. — Die großen Hölzer sind nicht einmal auf den Eisenbahnen sahrbar, sondern sind auf den Wassertransport absolut angewiesen, und deshalb haben sie eine Zwangsroute notwendig nach unsern Höfen. — Wie den Gestreidezoll wird auch den Holzzoll nicht der deutsche Konsument, sondern der russische Waldbesitzer tragen, der sein Holz überhaupt nicht im einzelnen, sondern um einen Gesamtpreis für eine Quadratmeile Waldbestand an den deutschen Holzzönler verkauft. Außerdem aber eignet sich der Holzzoll, gerade weil das Holz an diesen Wasserweg gebunden ist, Rußland gegenüber ganz vorzüglich zu einem Kampfzoll, und ich bitte den Herrn Vorredner, doch zu glauben, daß die verbündeten Regierungen in dieser Beziehung, wo es sich um die Pflege und Wohlfahrt Deutschlands handelt, nicht von derzenigen Schüchternheit beseelt sind,

bie befürchtet, es könnte, wie er sagt, aus bem Balbe so herausschreien, als wie man hineinschreit, und es würden wieder Kampfzölle gegen uns gebraucht werden. Unser ganzer Holzzoll ist schon nichts als eine Repressalie. Unser Nachbarn, Rußland und Österreich, haben alle Repressalien längst vorweg genommen; was bleibt ihnen übrig? (Sehr richtig! rechts). Sie haben seit einem halben Jahrhundert die höchsten Jölle, die möglich sind, vorweg genommen, förmlich Prohibitivzölle (Sperrzölle), und wenn man einmal durch Prohibitivzölle abgeschlossen ist, dann ist mehr nicht thunlich, es ist gerade so wie jener sagte beim Schrotversauf: dieses schießt noch töter! So ist es auch bei den bestehenden Prohibitivzöllen anwendbar: wir sind ausgeschlossen und können noch ausgeschlossen werden."

Unter lebhaftem Beifall der Rechten schließt Bismarck mit den Worten: "Und Sie sollten doch auch vom Holze dem Raiser geben, was des Kaisers ift, und einen kleinen Zoll für ihn übrig haben!"

Auch die Holzzölle wurden mit großer Mehrheit, hundertzweiundsfiedzig gegen achtundachtzig Stimmen, angenommen.

Diese Siege hatte Bismarck mit Hilfe ber Konservativen, welche von vornherein die Reformplane zu unterftüten gewillt waren, des rechten Flügels der Nationalliberalen und des Zentrums gewonnen. Für die endgiltige Annahme dieser Borlagen und der noch kommenden stellten aber die Nationalliberalen wie das Zentrum noch gewiffe Bedingungen, über die es noch weiterer Berhandlungen bedurfte. Bennigsen, ber Führer ber Nationalliberalen, verlangte im Namen feiner Partei für bas bem Reichstage mit ben aus ben Bollen fliegenden bedeuten= ben Überschüffen entgehende Einnahmebewilligungsrecht eine Gewähr= leiftung ber Reichstregierung bafür, bag bem Reichstage bas Recht zu= gestanden werbe, einzelne Reichseinnahmen, namentlich die aus den lästigen und ungerechten Salzsteuer= und dem Raffeezoll, je nach den Bedürfnissen jährlich zu bewilligen, daß ferner die Überschüsse aus den neuen Bollen und Steuern an die Bundesstaaten je nach bem Berbältniffe ihrer Bevölkerungszahl verteilt würden. Das Zentrum ftellte durch den baprischen Freiherrn von Franckenstein, der in diesen Dingen die Führerschaft der Partei anstatt des sich klug zurückgaltenden Windt= horst übernommen hatte, eine andere Bedingung. Es wollte, daß dem Reiche eine bestimmte Summe, in der Höhe dis zu hundertdreißig Millionen Mark, zur Deckung seiner Bedürfnisse überlassen, die Mehr= erträge dagegen durch besondres Reichsgesetz den Bundesstaaten zur Ber= teilung überwiesen werden. Diese Forderung wurde dem Reichskanzler in der Form der sogenannten "Franckensteinschen Klausel" vorgelegt.

Bismarck hatte nun zwischen beiden Parteien zu wählen. Sein Herz zog ihn gewiß zu den Nationalliberalen, die seit einem Jahrzehnt als treue Kampsgenossen Schulter an Schulter mit ihm gestritten. Doch der linke Flügel dieser Partei gedärdete sich nicht bloß in den Situngen vom 1. und 4. Juli, sondern auch in ihrer Presse den neuen Borlagen gegenüber in einer so groben Heftigkeit, daß das fernere Zusammensgehen mit der Regierung unmöglich gemacht wurde. Sine Trennung der Partei würde dem Reichskanzler nur eine so geringe Schar von Mitkämpsern belassen haben, daß der Sieg gegenüber dem Zentrum nicht zu erwarten war. Es blieb Bismarck nichts andres übrig, als der Franckensteinschen Klausel zuzustimmen und damit das Zentrum für seine Wirtschaftspolitik zu gewinnen. Der Kulturkamps=Minister Dr. Falk nehst zwei Genossen, Hobrecht und Friedenthal, traten zurück, und wurden durch Puttkamer, Vitter und Lucius erset.

Der Pakt mit den ehemals so erbitterten Feinden ist Bismarck gewiß nicht leicht geworden. Seine tiese Erregung darüber klang aus seiner Rede am 9. Juli, in der er unter den Nationalliberalen furcht= bar Musterung hielt. Unter "anhaltender großer Unruhe und lebhaftem Widerspruche" der ganzen Linken des Hauses, zu der er sich wandte, sagte er mit Hinweis auf die heftigen Angriffe seitens eines Teils der Partei:

"Mit Bestrebungen, die sich bergestalt kennzeichnen, kann ich nicht gehen, mit denen kann das Reich nicht bestehen; sie sind Untergrabungen des Reichsbestandes ebensogut wie die sozialdemokratischen Untergrabungen! — Den Herren kann ich nur eine größere Bescheidenheit für die Zukunst anraten, da sie, wenn sie hochkommen und geschlossen einig sind, was doch zu den Seltenheiten gehört, immer nur ein Viertel von der Versammlung kaum erreichen. — Eine Fraktion kann sehr

wohl die Regierung unterstützen und dafür einen Einfluß auf sie gewinnen; aber wenn sie die Regierung regieren will, dann zwingt sie die Regierung ihrerseits dagegen zu reagieren. — Noch bei Beratung des Sozialistengesets habe ich gehofft, wir würden, vom rechten Flügel abgezählt, in drei Bataillonen vielleicht getrennt marschieren und vereint sechten können. Diese Boraussicht hat sich leider nicht bestätigt, sondern die Herren (zu den Nationalliberalen) sind in ihrer Presse in einen Born und in eine Sprechweise verfallen, die mich vollständig degoutieren und abwendig machen mußten".

Bielen ber nationalliberalen Herren war damals wohl zu Mute, als ob sie "an die Wand gedrückt würden, daß sie quietschen möchten", wie es nachmals dem Reichskanzler, obwohl er diesen Ausspruch nie gethan, in die Schuhe geschoben worden ist. Die Absage aber mag um so schwerer empsunden worden sein, als darauf das Zentrum für sein Verhalten einen warmen Händedruck vom Kanzler in den Worten ershielt: "Wenn man sich gegenseitig kennen und durch gegenseitiges Arbeiten an einem gemeinsamen und hohen Zwecke gegenseitig achten lernt."

Windthorst schwächte freilich die Wirkung dieses schmeichelhaften Kompliments bedeutend ab, indem er mit kaltem Lächeln erwiderte:

"Was das Zentrum thut, geschieht lediglich um der Sache willen. Es ist uns nichts versprochen und nichts in Aussicht gestellt worden. Ich sage das, weil man behauptet, wir würden schließlich düpiert werden. Wenn wir solche Versprechungen nicht haben, können wir auch nicht düpiert werden. Übrigens will ich Ihnen sagen, wer mich düpieren will, der muß ein bischen früh aufstehen. — Nachdem wir dies gethan und heute thun, wird sich wohl niemand mehr sinden, der behaupten wollte, daß wir reichsseindlich sind, daß wir seinen Patriotissmus haben. Die besten Freunde pflegen die zu sein, welche in der Not helsen. Das Reich war in Not."

Mit Hilse der neuen Bundesgenossen errang Bismarcks Zoll- und Steuerresorm einen glänzenden Sieg. Sämtliche Vorlagen, mit Ausnahme der Brausteuer und der Lizenz- und Nachsteuer bezüglich der Tabakbesteuerung, wurden mit großer Wehrheit, zweihundertsiebzehn gegen hundertsieben Stimmen, angenommen. Geftütt auf eine solche Macht führte Bismarck nicht nur seine Wirtschaftsresormen, sondern auch seine Politik durch, die er zum Schutze der "unterdrückten und enterbten" Bolksklassen und zur Eindämmung der sozialistischen Umtriebe eingeleitet hatte. Zur Begründung dieser Politik sagte er am 2. April 1881 bei Beratung des Unfallversicherungssegesetzes:

"Ein Staat, der seiner großen Wehrzahl nach aus aufrichtigen Bekennern des christlichen Glaubens besteht, der sollte dem Armen, Schwachen und Alten auch in einem noch weitern Waße, als es hier gesordert ist, helsen, in dem Waße, wie ich hoffe, im nächsten Jahre von Ihnen fordern zu können; das sollte ein Staat, der praktisches Christentum treiben will, sich nicht versagen und dem armen Wanne nicht."

Die Kaiserliche Botschaft, welche der Fürst am 17. November 1881 im Weißen Saale des Königlichen Schlosses verlas, legte der Bolksvertretung mit eindringlichen Worten die Förderung dieser Bestredungen der Reichsregierung ans Herz. Fast ein volles Jahrzehnt beschäftigte diese von dem Gedanken: "Liebet die Brüder!" getragene Gesetzgedung die deutsche Staatsleitung. Im Mai 1889 wurde dem großen menschensfreundlichen und vaterländischen Werke der Schlußstein eingefügt. Gleichen Schritt mit dieser Gesetzgedung hielten die Arbeiten, welche die weitere Durchführung der Bestredungen auf dem Gediete der Wirtschafts-, Handels- und Kolonialpolitik ersorberten.

Der Weg zu diesen Zielen führte wiederum durch das Kampffeld. Bismarck mußte im Widerstreit mit den Vertretern der Fortschrittspartei oder den Deutschfreissinnigen, welchen Namen sich dieselben später beilegten, den Sozialdemokraten, sowie vielsach auch mit den Nationalliberalen jeden Schritt vorwärts förmlich erringen. Es ist begreislich, daß bei Fragen, welche so tief in das Volksleben eingriffen, sehr verschiedene Ansichten sich geltend machten. Hier standen sich Prinzipien wie Freihandel und Schutzoll, Manchestertum d. h. unumschränkte Konkurrenz im Gewerbsleben, und Staatshilse gegenüber. Auch in den Kreisen dieser Gegner war Bismarck bald wieder der bestgehaßte Mann wie zu den Zeiten des Versassiungsstreites und des Kulturkampses.

"Fort mit Bismard!" blieb die Parole in ihren Reihen. Im Parlasment, in Bolksversammlungen und in der Presse wurde der Staatssmann auf das hestigste angegrifsen, nicht selten mit recht unedlen Wassen. Selbst der Psuiruf blieb dem Manne nicht erspart, der dem deutschen Bolke das Reich neu auserbaut, der seit Jahrzehnten im Dienste des Baterlands seine Kräste ausrieb, wie er dies in einem Wahrspruch: "Patriae inserviendo consumor" zum Ausdrucke brachte. Als preußischer Minister des Auswärtigen und des Handels und als Reichskanzler, welche drei verantwortungsreichen und mühevollen Staatsämter er eine Zeitzlang in einer Person vereinigte, arbeitete er tagaus, tagein mit unershörter Anstrengung, ja oft auch Nächte hindurch, "bis die Sonne seine Lampe auslöschte".

Trot allebem vermochte seine innere Politik eine allgemeine Anserkennung nicht zu erlangen. Das war auch wohl kaum möglich; benn in diesem Kampse mit den Parteien konnte das gute Schwert des Heeres, wie in der äußern Politik, nicht schließlich den Ausschlag geben und der Feder zu einem vollen Siege verhelsen. Das Berdienst des Fürsten Bismarck auch in diesen innerpolitischen Fragen ist darum doch kein geringes.

Der Ropenhagener Max Bewer sagt in seinen "Gebanken über Bismard": "Die meisten Menschen schneiben sich Bismard in zwei Stücke, in einen äußern und einen innern. Mit dem äußern sind sie sehr zufrieden, den innern setzen sie dagegen um so mehr herunter. Ich glaube hingegen, daß Bismarcks innere Leistungen weit größer sind als seine äußern. Denn das Bolumen geistiger Kraft, das Bismarck sür die innere Politik aufgebraucht hat, ist doppelt und dreisach so groß, als das auf die rein diplomatische Arbeit verwendete. Es genügt zu wissen, auf welcher Seite die größere Kraft verbraucht wurde, um zugleich zu erkennen, wo die größere Leistung liegt. Man kann Bismarck nicht in zwei Wesen auseinanderzerren; denn er ist eine durch und durch konzentrische und in sich unteilbare Natur, in deren Brust niemals zwei Seelen', eine kluge und eine dumme, gewohnt haben."



## XXXIV.

## Des Reichs getrener Eckart.

"So blieb der Meister, Rimmer Schonung heischend, Und auf dem Kampsplaß gedacht' er zu sterben Im Dienste des Kaisers, Im Dienste des Neichs. — Doch länger trug nicht die Lasten des Alters Das ehrsurchtgebietende Haupt des Schirmherrn, Um Grabe weinten mit unserm Bolte Die Bölter der Erde.

Nur wenig Monde — Ein furchtbar Berhängnis Bettet den lichten Balburhelben, Den Erben der Krone, Den Erben der Liebe, Im Tode erblaßt, neben den Bater."

Ernft Scherenberg.

Sieges lag vor den Blicken unfres Helben ausgebreitet, wenn er am Schlusse des ersten Jahrzehnts im neuen Deutschen Reiche das Feld seines Wirkens und Ningens von seiner hohen Warte herab überschaute!

Und wie auf demselben im bunten Gemische die trüben und die lichten Farben wechselten, so auch in der engern Welt der Vorgänge und Ereignisse, welche dem gewaltigen Kanzler des Reichs als Bürger und Mensch zu erleben beschieden waren. Wenn dort die düstern

Schatten vielleicht überwogen, so traten hier die heitern Lichtseiten des Daseins leuchtend hervor. Im traulichen Heim unter den Seinen, die seine Seele mit inniger Liebe umfing, im Kreise guter, treuer Menschen, am Quell der frischen Gottesnatur waren dem gemütvollen Manne Stunden stillen, reinen Glücks beschert, die ihm Mut und Kraft versliehen, die Riesenlast des Amtes immer wieder auf seine Schultern zu nehmen und weiter zu tragen. Die bedeutsamsten Momente dieser persönlichen Erlebnisse unsres Helden sollen sier nachholungsweise zusnächst dargestellt werden, ehe wir seiner Laufbahn weiter folgen.

Als Fürst Bismarck im Sommer 1872 in seinem lieben pommersschen Tuskulum weilte, wurde er durch einen Brief des alten Freundes Motley, der seinen Besuch ankündigte, auf das angenehmste überrascht. Die ganze Freude seines Herzens quillt aus dem Antwortschreiben, das er dem Freunde am 6. Juli sandte:

"Du bist tausendmal willkommen," hieß es in demselben, "und doppelt, wenn Du in Begleitung Deiner Damen kommst, die ganz gewiß noch niemals einen Pommern auf seiner heimatlichen Scholle gesehen haben. Wir leben hier einigermaßen hinten im Walde, aber wenn Berlin erst einmal erreicht ist, so ist die Reise nicht schwierig. — Die pommerschen Götter werden gnädig genug sein, dir einen sonnigen Tag zu schenken, und in diesem Falle werde ich Dir einen offnen Wagen schicken. — Weine Frau wird ebenso erfreut sein, wie ich, Dich wiederzussehen. Dein Rame ist ihren Lippen vertraut und ward noch nie ohne ein freundliches Lächeln erwähnt."

Der sehnsüchtig erwartete Jugendfreund traf mit seiner Tochter Lilli am 24. Juli in Barzin ein; am selbigen Tage kam zur Freude Bismarcks auch noch ein andrer lieber Gefährte aus der Jugendzeit, es war sein Nachbar von Kniephof, Herr von Thadden-Triglaff nebst Gemahlin. Über seinen Aufenthalt in der Familie Bismarck, der bis zum 31. Juli dauerte, hat Motley ausführliche Briefe an seine Gemahlin geschrieben, die um so anziehender sind, als sie sehr charakteristische Streislichter auf die Persönlichkeit unsres Helben zu jener Zeit wersen. Der erste Brief\*) ist vom 25. Juli datiert und lautet:

<sup>\*)</sup> Motlens Briefwechsel in ber Übersepung von Elpe. Bb. II. S. 361 ff.

"Liebe Mary! Bir verließen Berlin geftern morgen 3/49 Uhr und famen auf Station Schlawe um 1/e5 Uhr an. Wir hatten bis Bargin anberthalb Stunden zu fahren. Als der Postillon sein horn blies und an der Thur vorfuhr, tamen Bismard, feine Frau, Marie und Herbert alle heraus und bewillkommneten uns schon am Wagen in ber herzlichsten Weise. Ich fand seine Erscheinung wenig verändert seit 1864, was mich überrascht hat. Er ist etwas stärker geworden und sein Gesicht etwas verwitterter, aber ebenso ausdrucksvoll und gewaltig Frau von Bismarck hat sich noch weniger verändert in wie immer. ben vierzehn Jahren, seit ich fie gefehen. Sie find fo gutig und liebenswürdig gegen Lilli, daß es ihr vorkommt, als hatte fie fie zeit ihres Lebens gekannt. Marie ist ein niedliches Mädchen mit schönem, bunklem Haar und grauen Augen — einfach, ungeziert und gleich Bater und Mutter voll Übermut. Die Lebensweise ist höchst ungeniert, wie Du Dir benken wirft, wenn ich Dir sage, daß wir birekt vom Wagen in den Speisesaal geführt wurden, und uns niedersetzen und bas Effen nachholen mußten, welches schon halb vorüber war, ba wir burch irgend einen Zwischenfall eine Stunde später anlangten, als wir erwartet wurden. Nach Tisch machte Bismarck mit mir einen Spazier= gang in den Wald, wobei er die ganze Zeit in der einfachsten, luftigften und interessantesten Weise über alles sprach, was sich in diesen furcht= baren Jahren ereignet hat; aber er sprach bavon, wie alltägliche Leute von den alltäglichsten Dingen reben, ohne jede Affektion. Und gerabe weil er so einfach ist, sich so gehen läßt, muß man innerlich zu sich felbst fagen: ,Das ift ber große Bismard, ber größte ber jest lebenben Menichen und einer ber größten Charaftere, bie es je gegeben hat.' Wenn man im vertrauten Umgange mit Brobbignacs (Riesen aus "Gullivers Reisen" von Swift) lebt, so scheint es augenblicklich, als wären wir alle auch Brobbignacs, und das wäre überhaupt so die Regel; man vergißt den Vergleich mit der eignen Kleinheit. Es giebt dagegen viele Leute in gewissen Dörfern, die uns bekannt, welche über ihre Umgebung einen viel erfältenbern Hauchwegblafen, als wenn fie Bismard wären.

"Am Abend saßen wir wieder als gemischte Gesellschaft beisammen, indem die einen Thee tranken, die andern Bier und einige Selterwasser,

während Bismarck eine Pfeife rauchte. Er raucht jett aber wenig und nur ganz leichten Tabak in der Bfeife. Früher, als ich ihn kannte, rauchte er unaufhörlich die stärksten Zigarren, und jett, sagte er, konne er nicht mehr, um sein Leben zu retten, Zigarren rauchen, solchen Widerwillen erregen sie ihm. Ein Gutsnachbar, Herr von Thadden und Frau, waren die einzigen Gafte, und sie geben beute nachmittag wieber fort. Dieser Freund hatte bie Schlacht von Königgraß mitgemacht, und Bismard erzählte eine Menge Anekoten von jener Schlacht. Ich wünschte, Du hatteft ihm zuhören konnen. Du tennit seine Art und Beise. Bon allen Männern, die ich je gesehen, klein ober groß, ist er am wenigsten poseur. Alles kommt so nebenbei und nachlässig heraus. Ich fragte ihn, ob er nun mit dem Kaiser von Österreich gut Freund wäre. Er sagte ja, und der Kaiser wäre im vorigen Jahre in Salzburg ausnehmend höflich gegen ihn gewesen und burch ben ganzen Saal sogleich auf ihn zugekommen, als er sich in ber Thure gezeigt. Er sagte, als er noch junger war, habe er sich noch für einen ganz flugen Burschen gehalten, aber sich allmählich überzeugt, daß niemand wirklich mächtig ober groß sei, und er müsse barüber lachen, wenn er sich preisen höre als weise, und als übe er große Macht aus in ber Welt. Gin Mann in feiner Stellung fei genötigt, während Unbeteiligte erwägen, ob es morgen Regen ober Sonnenschein geben murbe, prompt zu entscheiben: es wird regnen, ober es wird schön Wetter sein, und bemgemäß zu handeln mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln. Hatte er recht geraten, so rief alle Welt: "welche Beisheit! welche Brophetengabe!" hatte er Unrecht, so möchten alle alten Beiber mit Besenstielen nach ibm schlagen.

"Wenn er weiter nichts gelernt hätte, so hätte er Bescheibenheit gelernt. Ganz gewiß lebte nie ein Sterblicher, der so unaffektiert war, und auch kein genialerer. Er sieht aus wie ein Koloß, aber seine Gesundheit ist schon erschüttert. Er kann nie vor vier oder fünf Uhr morgens einschlasen. Natürlich folgt ihm seine Arbeit hierher nach, doch schien sie ihn wenig zu belästigen. Er sieht aus wie ein Landedelmann, der vollkommen Muße hat. Der Wald und Park in der Umgebung des Hauses ist schön, doch ungepslegt und rauh, nicht den englischen Landsigen zu

vergleichen. Wir haben, seitdem ich dieses Schreiben begann, schon lange Spaziergänge und Gespräche im Walde gehabt, ein angenehmes Familiendiner und dann eine lange Fahrt durch die ausgedehnte Eichenund Buchenwaldung, den Hauptbestandteil des Gutes. Ich beabsichtige
nicht, seine Worte noch weiter aufzuzeichnen, denn ich habe dabei das
Gefühl, als spiele ich den Reporter des "New-York-Herald". Er spricht
rechts und links über alles und jedes — so sagte er unter anderm, es
könne sür Deutschland keine größere detise geden, als ein fremdes
Land anzugreisen; daß, wenn Rußland ihm die baltischen Provinzen
als Geschenk andöte, er sie nicht annehmen würde. Und was Holland
beträse, so wäre es Unsinn zu behaupten, er wolle seine Unabhängigkeit
durch Invasion oder Oksupation stören. Es wäre dies weder ihm noch
sonst jemand eingesallen. Wegen Belgiens würde allerdings Frankreich
jederzeit auf jede Bedingung eingehen, wenn Deutschland erlaubte, daß
es Belgien nehme."

Zwei Tage später schrieb Wotleh weiter: "Geliebte Wary! Unser Besuch ist ganz so angenehm und genußreich verlausen, wie wir erswartet, und das will viel sagen. Es hat mir sehr wohlgethan, mit Bismarck so im lieben Familienkreise zu verkehren. Wir haben lange, lange Gespräche geführt über die großen Ereignisse, in denen er die Hauptrolle gespielt hat, und er geht auf alles so sans gene ein und mit soviel einsachem Freimut, daß es großen Reiz hat, ihm zuzuhören. Wie wünschte ich, daß Du auch unter den Zuhörern gewesen wärst. Die Fürstin sieht sast ganz so aus wie früher und soll dabei doch sehr oft leidend sein; und wenn ich Dir sage, daß sie von Natur eine ängsteliche Person ist wie Du, und immer in Alarm war, wenn das uns bedeutendste Kranksein ihren Gemahl oder die Kinder besiel, so kannst Du Dir vorstellen, was sie während all der Feldzüge ausgestanden haben muß."

Am 28. Juli 1872 teierte Bismarck bas filberne Jubiläum ber She mit seiner lieben, treuen Johanna. Höchst schlicht und einsach ging es bei diesem Familienscste zu. Außer den eignen Angehörigen, dem Freunde Motley und dessen Tochter wohnten denselben nur der Bruder, Bernhard v. Bismarck, nebst Frau und Sohn, sowie Freund

Morit von Blandenburg bei. Während der Festtafel brachte dem Jubelspaare die aus Rolberg herübergekommene Kapelle des 54. Infanteriesregiments ein Ständchen. Nach hunderten zählten die telegraphischen und brieflichen Kundgebungen, worin die Freunde und Verehrer des großen Kanzlers, darunter allerhöchste und höchste Persönlichsteiten wie der Kaiser, die Kaiserin, das kronprinzliche Paar, die preußischen Prinzen, König Ludwig von Bayern u. a., ihre Glückswünsche darbrachten.

Der Raiser sandte seinem Reichstanzler zu diesem Jubeltage eine kostbare Base, die von folgendem Handschreiben aus Roblenz vom 26. Juli begleitet mar: "Sie werben am 28. ein schönes Familienfest begehen, das Ihnen der Allmächtige in seiner Gnade beschert. barf und fann Ich mit Meiner Teilnahme an biesem Feste nicht zurudbleiben, und jo wollen Sie und die Fürstin, Ihre Gemahlin, hier Meinen innigften und herzlichsten Glückwunsch zu biesem erhebenden Geste ent= gegennehmen! Daß Ihnen beiben unter so vielen Glücksgütern, die Ihnen die Borfehung für Sie erforen hat, doch immer das häusliche Glud obenan ftand, das ift es, wofür Ihre Dankgebete jum himmel steigen! Unsere und Meine Dantbarteit gehen aber weiter, indem sie den Dank in sich schließen, daß Gott Sie Mir in entscheibenber Stunde gur Seite ftellte und bamit eine Laufbahn Meiner Regierung eröffnete, die weit über Denken und Berfteben geht. Aber auch hiefur werden Gie Ihre Dantgebete nach oben fenden, daß Gott Sie begnadigte fo Hohes zu leiften! Und in und nach allen Ihren Mühen fanden Sie stets in der Häuslichkeit Erholung und Frieden, — das erhielt Sie Ihrem schweren Berufe! Für diefen sich zu erhalten und zu fräftigen, ift Mein stetes Anliegen an Sie, und freue Ich Mich aus Ihrem Briefe burch Oberft Graf Lehnborff und von diesem felbst zu hören, bag Gie jest mehr an fich als an die Papiere benken werben. — Bur Erinnerung an Ihre filberne Hochzeit wird Ihnen eine Base übergeben werben, die eine bankbare Boruffia barftellt, und die, fo gerbrechlich ihr Material auch fein mag, boch felbft in jeder Scherbe ber= einst aussprechen soll, was Breußen Ihnen burch die Erhebung auf die Höhe, auf welcher es jest steht, verdankt. Ihr treuergebener dankbarer König Wilhelm."

Dieses benkwürdige Schreiben, das in seiner rührenden Herzlichkeit und schlichten Einfachheit ein beredtes Zeugnis ist für die Empfindungs-weise des großen Kaisers und für das innige Verhältnis zu seinem treuen Kanzler findet ein würdiges Gegenstück in dem Briefe, worin Bismarck am 1. August seinem königlichen Herrn seinen Dank abstattete. Dasselbe lautet:

"Eure Majestät haben meiner Frau und mir durch die hulbreiche Teilnahme an unserm Familienfeste eine große Freude bereitet, und wollen unfern ehrfurchtsvollen Dank gnabig entgegennehmen. Recht heben Eure Majestät unter ben Segnungen, für die ich Gott zu danken habe, das Glück der Häuslichkeit in erster Linie hervor, aber zum Blud gehört in meinem Hause, für meine Frau sowohl wie für mich, das Bewußtsein der Zufriedenheit Eurer Majestät, und die so überaus gnäbigen und freundlichen Worte der Anerkennung, welche das Allerhöchste Schreiben enthält, find für franke Nerven wohlthuender als Ich habe im Rückblick auf mein Leben so uner= alle ärztliche Hilfe. schöpflichen Anlaß, Gott für seine unverdiente Barmherzigkeit zu banken, daß ich oft fürchte, es könne mir so gut nicht bis zu Ende geben. eine besonders gluckliche Fügung aber erkenne ich es, daß Gott mich auf Erben zum Dienste eines Herrn berufen hat, bem ich freudig und mit Liebe diene, weil die angestammte Treue des Unterthanen unter Eurer Majestät Führung nie zu besorgen bat, mit einem warmen Befühle für die Ehre und das Wohl des Baterlandes in Widerstreit zu Möge Gott mir auch ferner zu bem Willen die Rraft geben, Eurer Majestät so zu bienen, daß ich mir die Allerhöchste Zufriedenheit erhalte, von der ein so gnädiges Zeugnis heut vor mir liegt, in Geftalt bes Handschreibens vom 26. — Die Base, welche rechtzeitig eintraf, ist ein wahrhaft monumentaler Ausbruck königlicher Hulb, und dabei so folide, daß ich hoffen darf, nicht die Scherben, sondern das Ganze wird meinen Nachsommen die gnädige Teilnahme Eurer Majestät an unfrer Silberhochzeit vergegenwärtigen. — Die Offiziere bes 54. Regiments hatten die kameradschaftliche Freundlichkeit gehabt, ihre Musik von Kolberg herzuschicken. Sonst waren wir, wie die ländlichen Vershältnisse es mit sich bringen, auf den engern Familienkreis beschränkt; nur der frühere amerikanische Gesandte in London, Motley, ein Jugendstreund von mir, war zusällig zum Besuch hier. — Mit meiner Gesundsheit geht es langsam besser; gearbeitet habe ich allerdings gar nicht, doch hofse ich für die Zeit der Kaiserbesuche mich zum Dienst bei Eurer Majestät melden zu können. v. Bismarck."

Wie hier verheißen, melbete sich ber Reichstanzler am 3. September neu gefräftigt nach Berlin zurückgefehrt, beim Kaiser zum Dienst, um ben Berhandlungen und Festlichsteiten beizuwohnen, welche in jenen Tagen des Besuchs des russischen und des österreichischen Raisers stattsfanden. Die fremden Herrscher verliehen dem deutschen Staatsmanne damals die höchsten Orden ihrer Länder. Und über dem Großen versgaß Bismarck auch das Kleinere nicht. So erhielt am 6. September der damals berühmteste Komiker Berlins Karl Helmerding vom Wallnerstheater, der das Fürstenpaar in besonders herzlicher und sinniger Weise zur Silberhochzeit beglückwünscht hatte, eine Einladung ins Kanzlerpalais. Über seinen Besuch bei dem großen Kanzler gab der große Komiker aussührlichen, saunigen Bericht, darin es an gegebener Stelle hieß:

"Ich warf mich in meinen Frack, nahm eine offene Droschke ,erster Tüte' und rief dem Kutscher zu: "Zum Fürsten Bismarck!' Obgleich der Wagenverkehr auf der Hauptstraße untersagt war, wurde meine Droschke nicht ein einziges Mal angehalten. Jedenfalls kannte man mich. Wenn man seit zwanzig Jahren die Hauptrollen an demselben Theater spielt, kennt einen jedermann. Auch hörte ich die Straßenjungen rufen: "Nanu, kiek mal Helmerdingen!" — Ich suhr wie ein Triumphator. Ich nahm zuerst die Hulbigungen entgegen, welche die Volksmenge für den Kaiser von Österreich vorbereitet hatte. Ein Freund, der mir dez gegnete, fragte mich, wohin ich sahre. "Ie nun", antwortete ich mit der natürlichsten Miene von der Welt, "ich sahre zu Otto".

"Da, gerade im nämlichen Augenblicke, was sehe ich? — Der Fürst selber fährt im offnen Wagen in entgegengesehter Richtung an mir vorüber. Er grüßt mich, ich ihn gleichsalls, aber, — ich versichere —

ohne zu lachen. Ich sehe nach meiner Uhr, es sehlen nur noch wenige Minuten bis zur Dinerzeit. Und mein Wirt suhr davon! —

"Darauf suhr ich mit königlicher Pünktlichkeit beim Fürsten Bismarck vor. Ich trat in ein kleines Zimmer und traf mehrere Herren, die mir Ihre Freude bezeugten, mich zu sehen. Eine junge Dame kam mir entgegen und sagte: "Mein Vater ist zum Empfange des Kaisers von Osterreich nach dem Schlosse berusen worden, Herr Helmerding, aber er wird bald zurücksehren." Auf dem Tische sah ich einen Ordenssichmuck, welchen der Fürst, wie man mir sagte, denselben Tag ershalten hatte. Es war ein großes, sehr schönes mit Brillanten besetztes Kreuz.

"Balb barauf trat ber Fürst ein, begrüßte jeden der Gäste mit seiner gewöhnlichen Heiterseit, reichte mir die Hand und entschuldigte sein spätes Kommen. "Ich habe beim Empfange des Kaisers von Osterreich als Dekoration dienen müssen", sagte er, "aber nun können wir in Ruhe plaudern. — Ah, Sie betrachten meinen neuen Orden. Wen stellt dieser Biedermann in der Witte vor? —"

"Es ift ber heilige Andreas."

,Woher wiffen Sie bas, Herr Helmerbing?"

"Das sieht man, wenn man bas Kreuz umdreht."

"Dann werde ich es wohl umgekehrt tragen müssen", meinte der Fürst lachend.

Außer den Abordnungen der Berliner und Dresdener Stadtbehörden, welche in jenen Tagen die Chrenbürgerbriefe dieser Städte überbrachten, empfing der Fürst damals auch ein Mitglied des englischen Parlaments, Arthur Kinnaird, welcher am 5. September eine Adresse überreichte, die, von zahlreichen englischen Parlamentariern, Geistlichen, Juristen und Großfausleuten unterzeichnet, dem deutschen Reichskanzler den Dank und die Anerkennung der Bürger Großbritanniens für sein mutiges Austreten im Kampse gegen Kom außsprach.

Um Weihnachtsheiligabend bes genannten Jahres, sandte der Kaiser seinem Kanzler als Geschenk eine Nachbildung des Rauchschen Standbildes Friedrichs des Großen mit einem zweiten hulbreichen Schreiben. Bismarck sprach seinen Dank in einem Briefe aus, worin ber geniale Staatsmann von neuem Aufschluß über seine Borliebe für die militärische Laufbahn gab. Es heißt darin:

"Ich habe jederzeit bedauert, daß es mir nach dem Willen meiner Eltern nicht erlaubt war, lieber vor der Front als hinter dem Schreibtisch meine Anhänglichkeit an das angestammte Königshaus und meine Begeisterung für die Größe und ben Ruhm des Baterlandes zu bethätigen. Auch heut, nachdem Eure Majestät mich zu den höchsten staats= mannischen Ehren erhoben hat, vermag ich bas Bedauern, ahnliche Stufen nicht als Soldat mir erftritten zu haben, nicht ganz zu unter= bruden. Berzeihen Gure Dajeftat am Beiligen Abend einem Manne, der gewohnt ist, an christlichen Gedenktagen auf jeine Vergangenheit zu blicken, dieje Aussprache persönlicher Empfindungen. Ich wäre vielleicht ein unbrauchbarer General geworden, aber nach meiner eignen Reigung hätte ich lieber Schlachten für Eure Majestät gewonnen wie die Generale, die das Denkmal zieren, als diplomatische Kampagnen. Nach Gottes Billen und nach Eurer Majestät Gnade habe ich die Aussicht, in Schrift und Erz genannt zu werben, wenn bie Nachwelt die Erinnerung an Eurer Majestät glorreiche Regierung verewigt. Aber die herzliche Anhänglichkeit, die ich unabhängig von der Treue jedes ehrlichen Ebel= manns für feinen Landesherrn, für Gurer Majeftat Berfon fühle, ber Schmerz und die Sorge, die ich darüber empfinde, daß ich Eurer Majestät nicht immer nach Wunsch bienen fann, werden in keinem Denkmale Musbruck finden können; und boch ift es nur biefes perfonliche Gefühl in letter Instang, welches die Diener ihrem Monarchen, die Soldaten ihrem Führer auf Wegen, wie Friedrich II. und Eure Majestät nach Gottes Ratschluß gegangen find, in rudfichtelofer Hingebung nachzieht. Meine Arbeitsfraft entspricht nicht mehr meinem Willen, aber ber Wille wird bis zum letten Atem Eurer Majeftat gehören. v. Bismard."

Es war um jene Zeit, als der Kulturkampf in seiner ganzen Heftigkeit zum Ausbruch gekommen war, den Bismarck unter dem harts näckigen Widerstande einer Anzahl seiner Ministerkollegen, sowie unter dem seiner alten Freunde von der konservativen Partei, ja selbst teils weise unter dem Widerstande des Königs zu führen hatte. Infolge dieser Gegnerschaft und mit Rücksicht auf seine schwankende Gesundheit

sah er sich veranlaßt, den König um Enthebung von dem Amte des preußischen Ministerpräsidenten zu bitten. Über die Ursache dieses Entschlusses schrieb er an den alten vertrauten Kampfgenossen Roon am 13. Dezember 1872:

"Mein Gewerbe ist ein solches, in dem man viele Feinde gewinnt, aber keine neuen Freunde, sonden die alten verliert, wenn man es zehn Jahre lang ehrlich und furchtlos betreibt. — Das muß ich tragen, wenn ich auswärtiger Minister bleiben und ber König mich noch schneller aufreiben will, als ich ohnehin zu Grunde gehe. Im Innern habe ich ben Boben, der mir annehmbar ist, verloren durch die Desertation der konservativen Bartei in der katholischen Frage. In meinen Jahren und mit der Überzeugung, nicht mehr lange zu leben, hat der Berluft aller alten Freunde etwas für biefe Welt Entmutigendes, mas bis zur Lähmung geht, wenn die Sorge um meine Frau dazutritt, wie das seit Monaten verstärkt wiederkehrt. — Meine Federn sind durch Überspannung erlahmt. Der König als Reiter im Sattel weiß wohl kaum, daß und wie er in mir ein braves Pferd zu schanden geritten hat; die Kaulen halten es länger aus. — Ich kann des Königs Winisterpräsident nicht bleiben; will mich Se. Majestät als Reichskanzler und Auswärtiger Minister behalten, so will ich versuchen, diesen Zweig weiter zu besorgen. Die Berantwortung für Kollegen, auf die ich nur bittweise Ginfluß habe, und die Berantwortung für folche Ansichten und Willensmeinungen Sr. Majestät, die ich nicht teilen kann, vermag ich in meiner beprimirten Gemütsverfassung nicht burchzusechten. Die meine Bestrebungen treugenben Ginflüsse sind mir zu mächtig. — Mit ben Konservativen ist nichts zu machen."

Der Kaiser, dessen Verhältnis zum Kanzler sich immer inniger gestaltete, enthob zwar den Fürsten seinem Wunsche gemäß vom Präsidium des Ministeriums, gab ihm aber zugleich einen erhebenden Beweis seines Vertrauens, indem er ihm am 1. Januar die "brillantenen Insignien" des Schwarzen Ablerordens mit folgendem Begleitschreiben übersandte:

"Sie wissen, mit wie schwerem Herzen Ich Ihren Wunsch erfüllt habe, indem ich Sie von dem Vorsitze Meines Staatsministeriums entband.



Francesco Crispi. 3talienischer Ministerprafident.

MEDEN FOLNEATING

Aber Ich weiß, welche geistige und körperliche Anstrengung die zehn Jahre dieser Stellung von Ihnen verlangten und will beshalb nicht länger anstehen, Ihnen eine Erleichterung zu bewilligen. Zehn inhalts= schwere Jahre liegen hinter uns, seit Sie Meiner Berufung, an die Spite der preußischen Verwaltung zu treten, Folge leisteten! Schritt für Schritt hat Ihr Rat und Ihre That Mich in ben Stand gesetzt, Breugens Kraft zu entwickeln und Deutschland zur Ginigung zu führen. Ihr Name steht unauslöschlich in ber Geschichte Preußens und Deutschlands verzeichnet, und die höchste Anerkennung ift Ihnen von allen Seiten gerecht zu teil geworben. Wenn Ich genehmige, baß Sie bie mit so sicherer Hand geführte Berwaltung Breußens niederlegen, so werben Sie mit berselben boch unter Fortführung der politischen Aufgaben Preußens in Berbindung mit benen ber deutschen Reichstanzlerftellung im engften Zusammenhange bleiben. — Durch die Verleihung ber brillantenen Insignien Meines hohen Orbens vom Schwarzen Abler will Ich Ihnen bei diesem Anlasse einen erneuten Beweis Meiner höchsten Anerkennung und nie erlöschenden Dankbarkeit geben! Wögen die Ihnen gewährten geschäftlichen Erleichterungen die Kräftigung Ihrer Gefundheit sichern, die Sie erhoffen, und 3ch wünsche, damit Sie lange noch bem engern und bem weitern Vaterlande und Mir Ihre bewährten Dienste leiften fonnen.

Ihr treu ergebener und bankbarer König Wilhelm."

Bu der Verstimmung und Amtsmüdigkeit des Fürsten Bismarck trug auch nicht unwesentlich ein Konflikt bei, den derselbe mit der Unsbotmäßigkeit eines der deutschen Vertreter im Auslande zu führen hatte, und der sich um jene Zeit zu einer heftigen Krisis zuspiste. Es war der Streit mit dem Botschafter des Deutschen Reichs in Paris, Grasen Harry von Arnim. Trozdem sich dieser Diplomat in der "positiven Kunst" der Politik schon in seiner ersten staatsmännischen Stellung, als Gesandter in Rom während des vatikanischen Konzils, nicht sonderslich bewährt hatte, wurde ihm dennoch durch die hohe Gunst, die er in Hosftreisen besaß, im Jahre 1871 der verantwortungsreichste und schwierigste Posten der deutschen Bertretung durch Ernennung zum Botschafter in Paris übertragen. Auch in dieser Stellung erwies sich

ber Graf als durchaus unfähig. Schon während der in Brüffel und Frankfurt stattfindenden Friedensverhandlungen, die durch Arnims Ratslosigkeit über Gebühr verschleppt wurden, mußte Bismarck mehrmals energisch eingreifen. Zu der Unfähigkeit des Diplomaten kam noch ein troßiger Eigenwille und die maßloseste Eitelkeit. Auf die höchste und allerhöchste Gunst am Berliner Hose gestüßt, wagte er gegen die Weisungen seines Chefs eigenmächtige Politik in Frankreich zu treiben, die dahin führte, daß infolge monarchischsklerikaler Umtriede Thiers, der maßvolle und weise Präsident der französischen Republik, gestürzt und an dessen Stelle der Marschall Mac Mahon gewählt wurde, der allgemein nur als Plaßhalter für den künstigen König der Franzosen, den Grafen Chambord, gehalten wurde.

Wie Bismark über diese durch Arnim herbeigeführte Wendung der Lage in Frankreich dachte, sprach er dem Grasen Arnim mit den Worten auß: "Ich din überzeugt, daß kein Franzose jemals auf den Gedanken kommen würde, uns wieder zu den Wohlthaten einer Monarchie zu verhelsen, wenn Gott über uns das Elend einer monarschischen Anarchie verhängt hätte. Die Bethätigung derartiger wohlswollender Teilnahme für die Geschicke seinblicher Nachbarländer ist eine wesentliche deutsche Sigentümlichseit. — So lange die großen Monarschienen Europas zusammenhalten, ist ihnen keine Republik gefährlich. Dagegen wird die französsische Republik sehr schwer einen monarchischen Bundesgenossen gegen uns finden. Diese meine Überzeugung macht es mir unmöglich, Sr. Majestät zu einer Ausmunterung der monarchischen Rechte in Frankreich zu raten, welche eine Krästigung des uns seindslichen ultramontanen Elements einschließen würde."

Trot energischer Zurechtweisung verharrte Arnim auf seiner Eigenmächtigkeit und ließ es ohne Widerspruch geschehen, daß die französischen Bischöse förmlich den Kreuzzug gegen Italien und Deutschland predigten, einer derselben, der Bischos von Nanch, sich gar zu groben Beleidigungen des deutschen Kaisers hinreißen ließ. Ja, der unfähige und übereitle deutsche Diplomat, der sich mit Vorliebe in die amtlichen französischen Kreise drängte, ertrug es, ohne Genugthuung zu erhalten, daß ihm die Frau von Rothschild bei einem Diner des Präsidenten moralische Ohrfeigen verabsolgte, indem sie ihm gröbliche Beleidigungen an den Kopf warf. Damit brachte der Schützling des Berliner Hoses auch beim Kaiser Wilhelm das Maß der Unzufriedenheit zum Überlausen, so daß sich der Monarch auf Antrag des Kanzlers am 24. Februar 1874 entschloß, den Grasen Arnim von Paris abzuberusen, um ihn nach Konstantinopel zu versetzen, letztres freilich gegen den Willen Bismarcks, der ihn auch für diesen Posten nicht für sähig hielt.

Der eitle Diplomat, ber fich für größer hielt als Bismard, schwur, an biesem Bergeltung zu üben. Diesen Rachedurft zu fühlen, erfüllte fortan fein Fublen und Denfen. Er ließ zunächft in ber ,Biener Breffe' am 2. April einen Artikel, "Diplomatische Enthullungen" betitelt, erscheinen, welcher die Bismarchiche Politik mahrend bes vatikanischen Konzils im Jahre 1870 auf bas frechste bloßzustellen bestimmt war, und der in den beutschen ultramontanen Zeitungen bald ein lautes Echo weckte. Durch kaiserlichen Erlaß zur Rechenschaft gezogen, leugnete er auf seinen Amtseid die Urheberschaft jenes Artikels breifter Weise, geftand aber in einer fpatern Schrift zu, benfelben veranlagt zu haben. — Bei seiner Abreise von Paris hatte er zudem etwa sechzig wichtige amtliche Schriftstücke mitgehen heißen, die er erst nach wiederholter strenger Aufforderung herausgab. Darauf wurde der Herr Graf unverzüglich in den Ruheftand versett, zur Disziplinaruntersuchung gezogen und zu neun Monaten Gefängnis lund zur Dienstentlassung verurteilt.

Das Rachegefühl ließ indes dem "gekränkten" Diplomaten keine Ruhe. Im Oktober 1875 ließ er im Berlagsmagazin in Zürich anonym eine Brandschrift gegen Bismarck erscheinen: "Pro Nihilo, Borgeschichte des Arnimschen Prozesses". Darin wurde die Arnimsche Staatstunst in das günstigste Licht gestellt, Bismarck aber und selbst der Kaiser auf das gröblichste geschmäht, alle Parteien gegen den unerträgslichen Despotismus des "allmächtigsten Ministers seit Stilichows Zeiten, der dem Kaiser nur eine Scheinherrschaft gelassen", aushehre, zur Rettung der von Bismarck mit Füßen getretenen Freiheit.

Abermals zur Rechenschaft gezogen, wurde der Graf bes Landessverrats und ehrloser Gesinnung für schuldig befunden und zu fünf Jahren

Zuchthaus verurteilt, welcher Strafe der Schuldige sich allerdings durch die Flucht nach England entzog.

"Und mit solchen Menschen soll man nun höhere Politik machen!" hatte Bismarck bereits im Jahre 1871 zu bem Grafen Beust über Arnim geäußert, als dieser sich nach seiner Ernennung zum Botschafter in Paris seinem damals in Gastein weilenden Shef vorstellte. Wahrslich, es wurde dem deutschen Kanzler schwer gemacht, den Mut und die Kraft zu bewahren, welche er als Hort und Hüter des Reichs beschrefte. Doch er hielt aus, trop aller Feindschaft, die ihn umgab, wenn auch sein Riesenkörper zeitweise unter der Last des Amtes und der Wucht der seindlichen Angriffe zu erliegen drohte. Stunden der Freude und Erhebung und das eiserne Pflichtgefühl richteten den Ermatteten immer wieder empor. Sah er doch, daß unter den Schmähungen der Gegner sein Ruhm stetig wuchs und weiter und weiter über den Erdskreis drang.

Im Mai 1873 teilte ber Direktor ber Nord-Pacific-Gisenbahn-Kompanie in Nordamerika, Herr Jah Took, bem beutschen Reichskanzler ben Beschluß der Direktion mit, "daß die Stadt, wo die Bahn ben Missuri überschreitet, den Namen "Bismarck" erhalten solle." In seiner Antwort sprach der Fürst dem Amerikaner herzlichen Dank aus für die Ausdrücke, in welchen er von den Verdiensten gesprochen, die Bismarck seinem Vaterlande und "den Interessen habe leisten können, die allen Völkern gemeinsam" seien.

Derartige völkerverbindende Interessen pslegte Bismarck auch, als er dem durch seine Schriften der Weltlitteratur angehörenden englischen Geschichtsforscher Thomas Carlyle, dem Biographen Friedrichs des Großen und Schillers, zu seinem achtzigsten Geburtstage am 2. Dezember 1875 folgenden Glückwunsch sandte:

"Hochgeehrter Herr! Die Feier Ihres achtzigsten Geburtstages geht auch Deutschland an, und Ihnen darf ich das ja in meiner Mutterssprache sagen. Wie Sie bei Ihren Landsleuten Schiller eingeführt, so haben Sie den Deutschen unsern großen Preußenkönig in seiner vollen Gestalt, wie eine lebendige Bildsäule hingestellt. Was Sie vor langen Jahren von dem "heldenhaften" Schriftsteller gesagt, er stehe unter dem

eblen Zwange, wahr sein zu mussen, hat sich an Ihnen selbst erfüllt; aber glücklicher als diejenigen, über welche Sie damals sprachen, freuen Sie sich des Geschaffenen und schaffen weiter in reicher Kraft, die Ihnen Gott noch lange erhalten wolle. Empfangen Sie mit meinem herzlichsten Glückwunsche die Versicherung meiner aufrichtigen Hochachtung. Fürst v. Bismarck."

Der englische Gelehrte antwortete:

"Sir! Sonnabend morgens, an meinem achtzigsten und höchst mahrscheinlich meinem letten Geburtstage, murbe ich burch einen Brief geehrt, der bei weitem der merkvürdigste, am wenigsten erwartete und der erfreulichste war von allen, die mich bei der Gelegenheit erreichten. Es ift dies der edle, weise, aufrichtige und großherzige Brief, den Sie bie Bute hatten, mir zu schreiben, und ben ich mit großer Überraschung und großer und bleibender Freude gelesen habe. Erlauben Sie mir zu sagen, daß mir teine Ehre hatte wiberfahren konnen, die ich hober geschätzt ober die langer und freundlicher in meiner Erinnerung gelebt haben würde, so lange mir in dieser Welt noch zu leben vergönnt ist. Bas Sie von meiner bescheibenen Geschichte Ihres großen Königs Friedrich zu sagen belieben, scheint mir die treffendste und schmeichel= hafteste Außerung zu sein, die ich noch irgendwo über diesen Gegenstand vernommen, und fie macht mich aus dem Munde eines solchen Mannes wahrhaft stolz. Ich banke Ihnen aufs herzlichste und aufrichtigfte für Ihre Freundlichkeit, und werbe fortfahren, Ihnen, wie seit lange, alles Blud und Gebeihen auf Ihrem großen und eblen Lebenswege zu munschen. Möge Gott Ihnen Jahre und Kraft verleihen, das großartige und gluckhafte Unternehmen, in welchem Sie vor ben Augen ber ganzen Welt bereits so Großes erreicht haben, zu vollenden und wider alle Sturme zu befestigen! Guer Durchlaucht unterthänigster und gehorsamer Diener Th. Carlyle."

Um jene Zeit hatte eine Gesellschaft in Dortmund, an deren Spitze der Oberbürgermeister Becker stand, der ehemalige "Rote Becker", einer der überwundenen Gegner des Kanzlers, einen Wettbewerb um den Preis für eine Bismarchhmne ausgeschrieben. Den Preis erhielt der Leipziger Dichter Rudolf von Gottschall für seine Dichtung, die mit den Worten schloß:

"Bon Alpenhöhn zum Meere Ruft laut das Baterland: Der hort der deutschen Ehre. Ruht fest in deiner hand."

Bu Anfang bes Jahres 1875 wurde Bismarck ersucht, die Widmung bes Preisliedes anzunehmen. Er antwortete ben Dortmundern mit den bescheibenen Worten: "In dem von dem Dortmunder Komitee ausgehenben Gebanken eines Preisausschreibens für eine "Bismarchymne" liegt eine so außergewöhnliche und hervorragende Chrenbezeugung für mich, daß es mich einigermaßen in Berlegenheit fest, durch ein Gingeben auf diese Idee eine Art von Anschluß an die freundliche Absicht Ihrer Herren Mitburger auszudrücken. Wenn ich tropbem dem Wunsche jener Herren folgend, die Widmung ber preisgefronten Komposition annehme, so geschieht es in ber Hoffnung, bag bas Werk mit vielen andern bem beutschen Volke vertrauten Melodien bazu beitragen moge, bie Flamme echter Baterlandsliebe zu nähren und zu beleben. In diesem Sinne fage ich bem Dortmunder Romitee für fein Unternehmen meinen aufrichtigen Dank."

Unmittelbar von Bismarck geehrt wurde balb darauf ein andrer beutscher Dichter; es war der Sänger des "Trompeters von Säkkingen" und so vieler deutscher Lieder voll echt deutschen Humors, Biktor von Scheffel, den der Reichskanzler zu seinem fünfzigsten Geburtstage am 15. Februar 1876 beglückwünschte, und der seinen Dank in folgenden Verszeilen aussprach:

"Ein gutes Blatt Geschichte Ift mehr als taufend Gedichte."

Drei Tage später erhielt Bismarck ben handgreiflichen Beweis bas
für, daß sein Name mit Verehrung und Bewunderung selbst in den Urwäldern Amerikas genannt werde. Ein Deutscher namens Adolf Kitz, Soldat der Vereinigten Staaten, sandte dem deutschen Reichstanzler vom 18. Februar 1876 eine Nummer der in der Stadt Bissmarck am Missuri erscheinenden "Bismarckzeitung" nebst einer Schilderung der Ansiedelung, die den Namen unsres Helden trägt. In seinem Begleitschreiben sagte der Absender: "Auch die deutschen Soldaten der Vereinigten Staaten mitten unter den wilden Indianerstämmen des ASION, LENGT AND TILDEN FOUNDATION

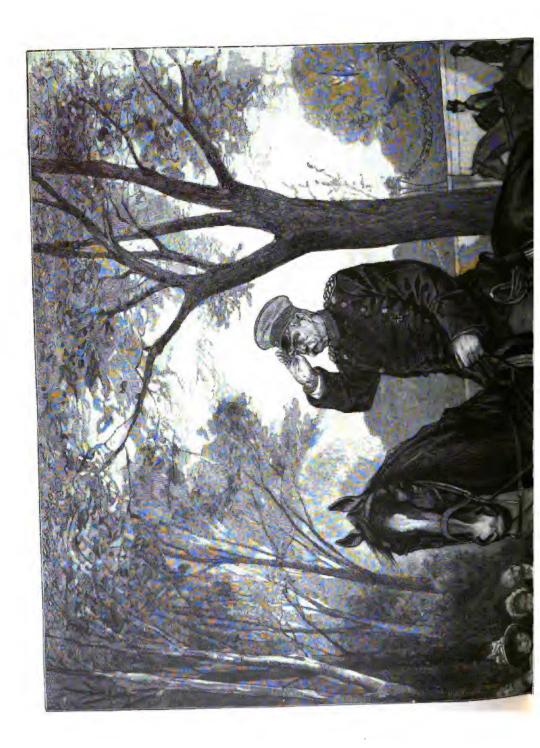

\_\_\_

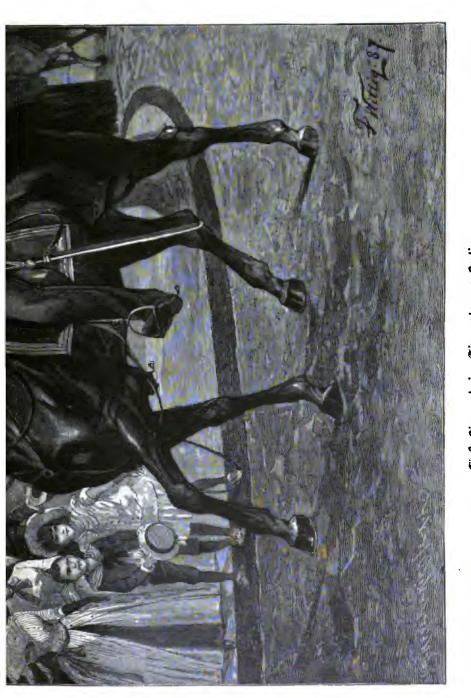

Fürst Bismarck im Ciergarten zu Berliu. Originalzeichnung von f. Wittig.

THE NEW YORK !

ASTOR, LENDA AND TILDEN FOUNDATIONS R

fernen Westens sehen mit großer Spannung ber unter Fürst Bismarcks Leitung sich vollziehenden Neugestaltung des Deutschen Reichs entgegen und wünschen, daß es dem Fürsten vergönnt sein möge, das Ruder des beutschen Staatsschiffes noch viele Jahre mit der bisherigen Kraft und Geschicklichkeit zu lenken, zum Wohle Deutschlands und der Deutschen im Auslande."

Bismards Rlage barüber, bag es zu feinem Gewerbe gebore, Feinde zu gewinnen und die alten Freunde zu verlieren, war in mancher Hinficht doch grundlos. Wie viele von seinen alten Wiber= sachern hatte er durch die Erfolge seiner genialen, wiewohl oft rücksichts= losen Staatskunft in ihn bewundernde Freunde umgewandelt! biesen gehörte seit bem Jahre 1871 ber erbittertste Gegner Bismarcks, Graf Beuft. Wie tief die Verehrung bes großen beutschen Staats= mannes im Berzen bes Grafen Burzel geschlagen hatte, bavon gab berselbe in jener Zeit einen schönen Beweis. Es war am 19. Februar 1878, als Bismarck im Reichstage gelegentlich einer Verhandlung über bie Folgen bes orientalischen Krieges über bas Berhältnis Deutschlands zu Österreich sprach, dabei der Wahrheitsliebe und Aufrichtigkeit des Grafen Andrassys hohe Anerkennung zollte und am Schlusse sagte: "In frühern Zeiten da war es anders; da habe ich österreichische Kollegen im Bunde mir gegenüber gehabt, benen habe ich gesagt: , Es ift mir gleichgiltig, ob Sie reben, ober ob ber Wind burch ben Schornftein geht, ich glaube fein Wort von dem, mas Sie fagen."

Bismarck hatte besonders den Herrn von Protesch im Auge gehabt. Ungenaue Zeitungsberichte stellten die Bemerkung aber so hin, als sei mit derselben Graf Beust gemeint gewesen. Dieser richtete darauf am 26. Februar von London aus, wo er damals österreichischer Botschafter war, an Bismarck solgende Zeilen: "Ew. Durchlaucht erlaube ich mir in Erinnerung an unsern letzten Gasteiner Ausenthalt im Anschlusse eine Alpenblume zu überreichen. In gewohnter Berehrung Beust. Die "Alpenblume" war ein sinniges Gedicht, das also lautete:

"Soll ich das Kompliment auf mich beziehn? Wenn früher sprachen Österreichs Minister, So glaubte Deutschlands Kanzler im Kamin Bu hören nur ein windiges Gestüfter. Ich bin ein Freund des Scherzes, der verträgt Den Scherz auch dann, wenn um sich selbst sich's handelt, Denn seht, der Wind, der durch den Schornstein segt, hat manches Feuer schon in Rauch verwandelt.

Und ward der Rauch jum Weihrauch dann für ihn, Dem Sieger, dem von Herzen ich mich beuge, Und wünsch' ich nur, daß künftig im Kamin Kein Wind je einen schlimmern Qualm erzeuge."

Hierauf antwortete Bismarck am 2. März: "Ich bin dem Mißverständnisse dankbar, welches mir ein so freundliches und witziges
Autograph, wie das vom 26., verschafft hat. Im Interesse der Wahrheit und des Wertes, den ich auf unsere persönlichen Beziehungen lege,
muß ich aber feststellen, daß meine unüberlegte Einschaltung sich auf
Protesch bezog, mit dem ich, und er so gut wie ich, einigemal zu
bundesfreundlichen Expektorationen außerhalb der Grenzlinie des diplomatischen Sprachgebrauchs gelangt bin. Der stenograpische Bericht
meiner Rede hat die Wendung "Kollegen im Bunde". Jedensalls ist
es eine angenehme Erfahrung für mich, daß der Verdacht einer unüberlegten Äußerung bei einem Manne von Geist mir eine liebenswürdige Erinnerung an Gastein und einem eleganten Versdau als
Strase ins Haus bringt. In Hoffnung auf Wiedersehen in Gastein
der Ihrige von Bismarck."

Bisher hatte Bismarck in Berlin, sechzehn Jahre lang, im Auswärtigen Amte gewohnt, bessen Einrichtung noch aus dem Ansange dieses Jahrhunderts stammte und nichts weniger als pruntvoll war. Der Kanzler hatte sich aber wohl und behaglich in 
biesen bescheidenen Käumen gefühlt und seine Gäste, besonders die der 
parlamentarischen Abende, nicht minder. "Bei Bismarck klingelt man 
wie bei andern Sterblichen," hatte der ungarische Dichter Maurus 
Idsai nach einem Besuche beim deutschen Reichskanzler geäußert. Freilich gad's in dem Hause des echt deutschen Mannes keine Schar betrester Diener und keinen Pförtner mit hohem goldknöpfigen Stade 
in der seierlich ausgestreckten Rechten. Das ganze männliche Dienstpersonal wies nicht mehr als sieben Namen auf. Aber dafür wohnten 
in den Käumen echt deutsche Gemütlichkeit und wohlige Behaglichkeit,

welche bem vielgeplagten Staatsmanne die Häuslichkeit nach den Stunden harter Arbeit dank der liebevollen Fürsorge der Frau Johanna zum Paradiese machten.

Manches frohe Ereignis in der Familie des Staatsmannes erhöhten das Glück dieser Häuslichkeit. Seine Kinder sah der Fürst aufblühn und gedeihn. Am 20. März bestand der älteste Sohn, Graf Herbert, sein diplomatisches Examen "mit Auszeichnung". Derselbe wurde fortan der treue und tüchtige Gehilse des Vaters. Am 10. April 1877 trat er, während der Vater einen längern Urlaub bewilligt erhielt, als Kadinettsches bei demselben ein. Die einzige Tochter, Gräfin Marie, verlobte sich am 22. September 1878 mit dem Grasen Kuno von Kanhau; die Vermählung fand am 16. November desselben Jahres statt, und ein Jahr später, am 26. November 1879, wurde in Verlin Vismarcks erster Enkelsohn geboren, Otto (Joh. Heinr. Herbert Wilh. Kuno) von Kanhau. Der Vismarchänger Gustav Schwetschste in Halle begrüßte den fürstlichen Großvater insolge des glücklichen Ereignisses mit solgendem Gedichte:

"Ave Ave!\*)

Ein doppelt Ave dir! eins tommt von aveo. Bon avus tommt das andre froh; Zum Tage, wo solch Frohes dir geschah, Ruf ich auf deutsch: Heil dir, o Großpapa!"

Freundliche Glückwünsche wurden dem glücklichen Großvater aus allen Teilen Deutschlands und weiter her zugesandt. Und wie das deutsche Bolk herzlichen Anteil nahm an Freud und Leid, die ihm widerfuhren, so gab manches herrliche Fest, welches das Vaterland dank seiner weisen Staatskunst in jener Zeit zu seiern den Anlaß hatte, auch ihm Gelegenheit, zu zeigen, wie innig er mit demselben trotz aller Feindschaft einzelner Elemente dennoch verwachsen war.

Am Sebantage 1873 wohnte er ber feierlichen Enthüllung und Einweihung bes Siegesbenkmals auf bem Königsplaße in Berlin bei, welches "bas bankbare Vaterland bem siegreichen Heere" errichtet hatte, und bas auf ben Darstellungen ber Ruhmesthaten bes beutschen

<sup>\*)</sup> Ave (Beil dir, von aveo) und ve (o Grofvater, von avus.)

Schwertes auch ihn, den großen Baumeister des Reichs, verewigte. Ein zweites Nationalbentmal zur Verherrlichung der großen vatersländischen Errungenschaften wurde am 16. August 1875 auf der Grotenburg dei Detmold seierlich geweiht, das Standbild Hermanns, des ersten Befreiers Deutschlands vom Römerjoche, und zwei Jahre später, am 16. September 1877 wurde der Grundstein zu dem Nationaldentmal auf dem Niederwalde, der erhabenen Berkörperung der "Wacht am Rhein" durch die wiedererstandene, die Kaiserkrone tragende Germania, gelegt.

Fehlte auch auf feinem bieser Denkmäler deutscher Kraft und Größe die gewaltige Gestalt des Begründers der deutschen Einheit, so ließen es sich einzelne begeisterte Verehrer desselben nicht nehmen, ihn eigens in Stein und Erz schon dei Ledzeiten zu verewigen. Im Jahre 1877 wurde ein Bismarck-Denkmal in den Anlagen des Soolbades in Kissingen errichtet, am 1. April 1879, am vierundsechzigsten Geburtstage des Fürsten, das von dem Kommerzienrate Andrea gestistete Bismarck-Denkmal auf dem Augustinerplaze in Köln seierlich eingeweiht. Freilich hatte der große Realpolitiker an dieser Art der Huldigung nicht sonderliches Wohlgesallen; er mochte sich selbst gewissermaßen im sossillen Zustande dei Ledzeiten nicht sehen. Was solle er wohl für ein Gesicht machen, meinte er, wenn er in Köln an seinem eignen Standbilde vorüberginge.

Mehr Freude hatte sein praktischer Sinn an der Huldigung einer Schar "Getreuer in Jever", die ihm seit dem 1. April 1871 zu jedem Geburtstage regelmäßig hundertein Kibizeier mit einem Glückwunsche im ostfriesländischen Plattdeutsch übersandten, und der im Jahre 1879 zur Zeit der Hochflut der Verhandlungen über die neuen Wirtschaftseresormen also lautete:

"Bi all den Striet um Stür und Toll Hollt wi't doch mit dat Monopol: De Kiwittseier hunnert un een Blivet för "Dörchläuchting" ganz alleen."

Die neuen Aufgaben, die dem deutschen Reichskanzler und Leiter ber preußischen Staatskunst beim Ausblick in das zweite Jahrzehnt des neuen Reichs zunächst entgegentraten, stellten ihm in erster Linie die

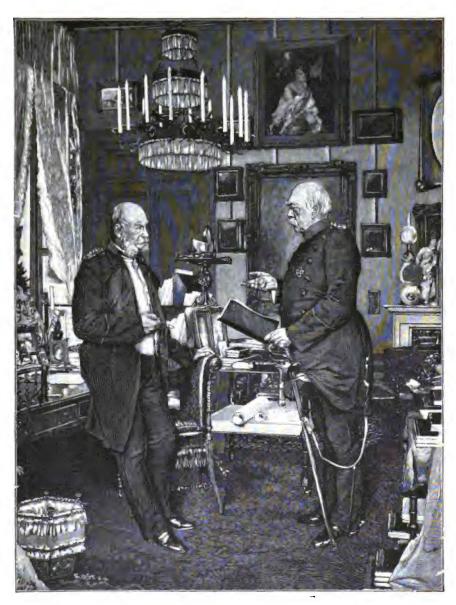

Raifer Wilhelm I. und fein Rangler.

Don f. Siemenroth.

Dit Benehmigung ber Runftverlage - Anftalt von Otto Eroisich in Berlin.

THE VAN LAK
PUP AND CORY

THEREFORE ARE

Durchführung ber Wirtschafts- und Sozialreformen, die Rolonialpolitik und die Bahrung bes Bölkerfriedens. Daß alle diese Aufgaben nur unter beißem Ringen erfüllt werben konnten, wußte er nur zu gewiß. Aber nach Helbenart fühlte er seine Kampflust angesichts des bevorstehenden Streits wunderbar wachsen. Die ihn oft anwandelnde Schwäche und Erbitterung, unter welcher er früher mehrmals vom Kampfplate zu weichen beschloffen, schien völlig überwunden; kuhn bot er ben Gegnern bie Stirne. Dies sprach er in seiner Rebe am 4. Februar im Abgeordnetenhause gelegentlich der Berhandlung über das "Berwendungsgeset" aus, das die Berteilung ber Steuer= und Bollüberschüffe zur Erleichterung ber Gemeinden, besonders in ben Schullaften zu regeln bestimmt war. Hier sagte er: "Die Parteigegenfäte, die bei uns noch obwalten, schwinden nur vorübergehend, wenn bas Baterland in hohen Wellen der Gefahr steht, und diese sind, Gott sei Dank! nicht vor= handen, es ist auch keine Aussicht dazu. Ich bin beshalb auf recht lange parlamentarische Rämpfe in diesen Fragen gefaßt. Aber ich werbe um fein haar breit darin schwanken, in feiner Beise umkehren; und ich werbe auf ber Breiche fterben, fo Gott will auf biefer Stelle bermaleinft, wenn ich nicht mehr leben fann. Ein braves Pferd ftirbt in ben Sielen. 3ch habe früher bie Absicht, zurückzutreten, unumwunden erklärt, weil ich mich körperlich nicht leiftungefähig mehr fühlte, die Sache fortzuführen, und weil ich bei meinen Rollegen nicht überall die Unterftützung fand, deren ich be= durfte, und ich halte es für nüplich, festzustellen, daß ich von dieser Belleität ganz zurückgekommen bin, und es fällt mir nicht ein, zurückzutreten. (Lebhafter Beifall.) Ich sage, ich gebenke so lange im Amte zu bleiben, wie Se. Majestät der Raifer es für gut befindet. — Nachbem ich die Herren schärfer ins Auge gefaßt habe, die meinen Rücktritt wollten, ba habe ich mir gesagt: Ich muß bem Baterlande boch noch zu etwas nüte fein, wenn ich bleibe, und ich habe mich entschloffen, fo lange ein Faben an mir ift, will ich bem Baterlande bienen." - "Im Dienfte bes Baterlandes verbrauche ich meine Kraft — Patriae inserviendo consumor", Bismarcks Wahl= spruch, erscheint hier auf erhabene Weise bethätigt.

Den Parteien, welche unter ber Losung: "Fort mit Bismarc!" fampften, stellte sich eine andere, die bismarctreue, die Bismarchartei sans phrase, gegenüber; biefelben befehbeten fich einander auf bas heftigste, so daß oft die wichtigsten Interessen bes Reichs durch biesen Parteihaber beeinträchtigt wurden. Selten ist ein Staatsmann von den Wogen ber Parteigunst und bes Parteihaffes so umbrandet gewesen wie Bis-Er fürchtete oft, daß das Reichsschiff in dieser Brandung bes Parteikampfs zerschellen und zu Grunde gehen würde. Er sagte im Reichstage: "Es liegt eine eigentümliche prophetische Boraussicht in unserm alten nationalen Mythus, daß, so oft es ben Deutschen gut geht, wenn ein neuer Bölkerfrühling wieder anbricht, daß bann ftets ber Lofi nicht fehlt, ber seinen Höbur findet, einen blöben, bamlichen Menschen, ben er mit Geschick veranlagt, ben beutschen Bölkerfrühling zu erschlagen, respektive nieberzustimmen. Unfer Bölkerfrühling hielt nur wenige Jahre nach bem großen Siege vor. Dann tam, was ich unter dem Begriffe Loki verstand: ber alte beutsche Erbfeind, der Parteihaber. Der Parteigeist überwuchert uns; und der Parteigeist, wenn ber mit seiner Lokistimme ben Urwähler Höbur, ber die Tragweite ber Dinge nicht beurteilen kann, verleitet, daß er das eigne Baterland erschlage, ber ist es, ben ich anklage vor Gott und der Geschichte, wenn bas ganze herrliche Werf unfrer Nation von 1866 und 1870 wieder in Berfall gerät und durch die Feder hier verdorben wird, nachdem es burch das Schwert geschaffen wurde."

Er hatte sich gegen die böswilligften und kleinlichsten Schmähungen und Verdächtigungen zu verteidigen und mußte an sich die Wahrheit des Worts erfahren, welches einst ein Abgeordneter des Parlaments in der Frankfurter Paulskirche sprach:

> "Bem bom Kanonenmund Ein schnelles Ende blist, Der stirbt den Heldentod Im raschen Lauf der Stunden; Doch auf wem Liliput Mit tausend Nadeln sist, Der stirbt millionenmal Un Millionen Bunden."

Es kamen für ben vielgequälten Staatsmann bennoch wieder Stunden, in welchen er sagte: "Ich bin mübe, todmüde, und namentlich, wenn ich erwäge, gegen was für Hindernisse ich kämpsen muß!" "Ich bin nicht mehr jung, ich habe gelebt und geliebt — gesochten auch. Das einzige, was mich in meiner Stellung hält, ist der Wille des Kaisers, den ich in seinem hohen Alter gegen seinen Willen nicht habe verlassen können."

Die unverbrüchliche Treue, die der Kaiser seinem Staatsmanne hielt, hielt der Staatsmann seinem Kaiser. Der Kanzler vertrat die Rechte und Pflichten bes Herrscheramtes in einer Beise, daß seine Gegner anfingen, vorwurfsweise von einer Regierung Bismard, von einer Dynastie Bismarck zu sprechen, ihn ben Hausmeier bes Kaisers zu nennen. Demgegenüber erklärte er im Reichstage: "Weine Herren, ich habe nie etwas anderes verlangt, ale ber Diener meines herrn gu Ich bin ber Diener bes vorigen Konigs gemesen, ich bin ber Diener meines jetigen Herrn, und es giebt keinen Dienft, ben er nicht von mir verlangen fonnte; bas bezeugt bie Thatsache, bag ich trop meines torperlichen Elends noch hier bin und ihm biene, fo lange meine Rnochen gusammen= Aber von einer Regierung des Königs und des Fürsten Bismarck sprechen, — welche Beleidigung für Seine Majestät ben Kaiser liegt darin, welche Beleidigung für meine Ehrlichkeit, für meine Treue, mit ber ich biesem Herrn biene als Basall, als Beamter und als Diener in jeder Beziehung."

Es gehörte freilich mehr als eine Eisennatur bazu, solche Anstrengungen unter den ewigen Kämpfen und Aufregungen auf die Dauer zu ertragen. Die Kraft Bismarcks war denn auch trot alledem mehr als einmal nahe daran, solcher Last zu erliegen. Es gab eine Zeit, in welcher seine Nerven ihren Dienst fast gänzlich zu versagen drohten. Er war in einer Weise erregt und gereizt, daß man in ihm die Kraft und Großmut der Löwennatur frührer Jahre kaum noch wiedererkannte. Dies zeigte sich in einer sast kleinlichen Versolgung seiner Gegner in den zahlreichen Bismarckbeleidigungs=Prozessen. Wenn im Parlament der Abgeordnete Eugen Richter, der hartnäckigste unter seinen Wider=

sachern, sich zum Worte melbete, überfiel ihn ein nervöses Zittern, so baß er ben Saal verließ und fern blieb, so lange jener sprach.

Welche bamonischen Gebanken in solchen Augenblicken, wenn Bosheit und hämische Niedertracht seinen Born erregten, in seinem Geiste aufstiegen, bavon hat er später selbst Runde gegeben.\*) Als im Jahre 1889 ihm wiederum von einem Abgeordneten der Pfuiruf zugeschleudert worden war, und er den Unverschämten in furchtbarem Borne zurechtgewiesen hatte, sagte er seinen Gaften beim parlamentarischen Frühschoppen am 20. Mai: "Ich bin am vorigen Sonnabend (18. Mai) zu weit ge-Ich habe es nachher bedauert; aber ich bin solche Insulten nicht gewohnt; man wird erregt und geht dann zu weit. — Was soll man auch machen, wenn einem jemand sozusagen vor versammeltem Kriegsvolke Pfui zuruft. Es ist boch gerade, als ob mich jemand anspuckt. Es ist mir das früher schon in meinem parlamentarischen Leben vorgekommen. Damals war es ein Herr vom Zentrum, ber mir bas Wort zurief. Es war die Zeit, wo ich noch immer einen Revolver in der Tasche trug. Als der Zwischenruf erscholl, dachte ich zunächst: "Gehst hin und schießt ihn nieder!" Rach einer halben Minute Über= legung aber habe ich mir gesagt: "Nein, das ist benn doch nicht bein Metier!"

Bismarck litt seit Jahren an Nervenschmerzen, die ihn oft Tag und Nacht auf das entsetzlichste quälten, dazwischen warf ihn von Zeit zu Zeit noch irgend eine heftige Krankheit aufs Lager. Da wurde ihm, als er am 16. Juni 1883 abermals an Magenkatarrh und Gelbsucht erkrankt war, ein junger Münchener Arzt, Dr. Schwenninger, zugeführt, dem es durch eine glückliche Kur gelang, den Leidenden auf die Dauer zu heilen, so daß dessen Körper bald wie verjüngt erschien und noch einmal in voller Krast aufblühte. Die Schwenningerkur bestand hauptsfächlich in einer peinlich genauen Durchführung einer geregelten Lebenseweise in Bezug auf Ernährung und Schlas. Von der Energie, mit welcher der Arzt seine Kur durchsetze und von der Gewalt, die er über seinen Pflegebesohlenen, den eisernen Kanzler, gewann, zeugt folgender

<sup>\*)</sup> Bergl. Poschinger: "Fürst Bismard und die Parlamentarier." Bb. III. S. 215/16.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENDA AND TILDEN FOUNDATIONS

R



Empfang des deutschen Kronpringen Friedrich Wilhelm durch ?



papft Les XIII. im Vatikan 3n Rom, am 12. Dezember 1883.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENGE AND TILDEN FOUNDATIONS

Borgang: Als Bismarc am britten Tage nach Schwenningers Eintritt als Hausarzt bei ihm eine von biesem nicht erlaubte Speise effen wollte, nahm berselbe ihm ben Teller vor ber Rase weg und schüttete ben Inhalt burch bas Gartenfenfter.\*) Das unfterbliche Berbienft, bas fich Dr. Schwenninger um die Wiederherstellung und Erhaltung der Gesundheit unfres großen beutschen Staatsmanns erworben hat, ift ihm unbestritten anerkannt worden. Selbst Windthorft bat bemfelben seinen Dank und seine Anerkennung dafür ausgesprochen. Bon bebeutsamer Stelle ift bem Lebensretter Bismarcks bochftes Lob zu teil geworben, als ber Kultusminifter von Gofler beffen Ernennung zum Professor an ber Berliner Universität einer Unfrage im Abgeordnetenhause gegenüber am 23. Februar 1885 zu rechtfertigen hatte und sagte: Wie groß bas Verdienst des Herrn Dr. Schwenninger ist, ist zu subjektiv zu ent= scheiben, je nach ber Stellung, die man bazu einnimmt, welchen Wert bie Erhaltung der Gesundheit und der Kraft unfres leitenden Staats= manns hat. Daß er bas größte Berbienft um bie Erhaltung hat, ift bekannt. Der Reichskanzler hat wiederholt Arzten, deren Beltruf unbestritten ist, Gelegenheit gegeben, ihn zu furieren. Reiner biefer Arste hat es vermocht, und wenn man gesehen hat, in welcher Weise diese Aufgabe gelöst werden mußte, so ist es zu verwundern, daß sich über= haupt noch ein andrer gefunden hat, sich ber Arbeit zu unterziehen. Aber wie ein Forscher durch Monate lange Arbeit ein wissenschaftliches Broblem löst, so hat jener Arzt diese Aufgabe zur glücklichen Lösung Man muß Zeuge gewesen sein biefer unermüblichen und nüchternen Begleitungen aller Lebensäußerungen bes Batienten, um zu wiffen, was es heißt, ihn geheilt zu haben. Wenn barauf hingewiesen wird, daß der Kranke selbst andern Arzten die Heilung erschwert hat, so rechne ich es bem Dotter als bas größte Berbienst an, bag er seine Autorität so hoch hat anspannen können, daß auch dieser Kranke sich feinen Anordnungen gefügt. Wenn ein Mann wie biefer Dottor im Besitze eines Allerhöchsten Handschreibens ist, worin ihm in inniger und spontaner Beise bafür gebankt wird, bag er bem Könige und bem

<sup>\*)</sup> Bergl. Poschinger: "Fürst Bismard und die Parlamentarier." Bb. III. G. 114.

Baterlande den unentbehrlichsten Diener erhalten hat, so kann ein Mann über viele Belohnungen hinwegsehn." Das Berdienst, den Dr. Schwenninger dem Kanzler zugeführt und bei demselben eingeführt zu haben, gebührt angeblich dem Abgeordneten Diete-Barby.

Mit voller Kraft konnte der Reichskanzler sich nun wieder seinen hohen Aufgaben widmen, und manchen schönen Erfolg hatte seine Staatstunst noch zu verzeichnen. Mit stets sieghafter Hand lenkte er das Reichsschiff durch alle Klippen und Gesahren auf der bewegten See der äußern Politik. Seine Erfolge auf diesem Gebiete gaben ihm den Grad einer Meisterschaft, vor welcher sich auch seine heftigsten Gegner willig beugten; sie mußte selbst ein Eugen Richter anerkennen, dem es der Reichskanzler sonst in keiner Sache recht machen konnte.

Im Jahre 1884 wurde das deutsch-österreichische Bündnis, welches ber lette Staatsaft bes Grafen Andrassy gewesen war, erneuert, nachbem sich zuvor auch Italien bemselben angeschlossen hatte und ber Zweibund nun zum Dreibund erweitert worden war. In der Förderung biefer Friedenspolitik ftand dem Fürften Bismarck der Graf Ralnoky, der um jene Zeit die österreichische Staatskunft leitete, treu zur Seite. Ohne Wanken fest stand das Bollwerk des Friedens, das durch die Vereinigung der drei mitteleuropäischen Großmächte geschaffen worden war und konnte jedem Angriff von Often oder Westen her Trot bieten. Unter solchen Umständen hielten es die feindlichen Nachbarn doch für geraten, die Streitagt ruben zu lassen. Ja, der Raiser von Rugland war sichtlich bemüht, die alten freundschaftlichen Beziehungen zu Deutsch= land und Öfterreich wiederherzustellen, worin er von Herrn von Giers, der nach der Abdankung Gortschakoffs zum Leiter des rufsischen Kabinetts berufen worden, unterftutt wurde. Die Zusammenkunft ber brei Raiser Europas in Stierniewice im Jahre 1884 war das Ergebnis dieser Bemühungen, durch welche zwar ein Anschluß Rußlands an den Drei= bund nicht erfolgte, aber doch die zwischen den Nachbarmächten herrschende Spannung einstweilen wieber ausgeglichen wurde, so daß der Bölkerfrieden auf Jahre hinaus gesichert war und der deutsche Kanzler unter dem Schirme desselben an der Lösung der hohen Aufgaben im Innern bes Reichs ungehindert weiter arbeiten konnte.



Graf Guftav Siegmund Kalnoky, Besterreichisch-Ungarischer Minifter des Auswärtigen.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENGX AND TILDEN FOUNDATIONS R L

Ein hervorragendes Werk zum innern Ausbau des Reichs und zur Durchführung seiner Wirtschaftsreform war der Ginschluß ber Freien Stäbte Hamburg und Bremen in bas beutsche Bollgebiet, bas Bismarck unter jahrelangem beftigem Wiberftreben ber Bevölkerung jener Stabte und ber manchesterlichen Elemente im Reichstage im März 1885 burch Annahme bes Reichsgesetzes über ben Bollanichluß Bremens zur Boll= endung brachte. Das Geset über die Einverleibung Hamburgs in bas Rollgebiet war bereits am 21. Januar 1882 angenommen worden. Den Borwürfen seiner Gegner, daß er auch in dieser Frage nach dem Grundfate "Macht geht vor Recht" handle, begegnete ber Kanzler (in ber Reichstagssitzung vom 24. Februar 1881) mit ben Borten: "Für mich hat immer nur ein einziger Rompaß, ein einziger Polarftern, nach bem ich fteuere, bestanben: Salus publica! (Das Gemeinwohl.) Ich habe von Anfang meiner Thätigkeit an vielleicht oft zu rasch und unbesonnen gehandelt, aber wenn ich Zeit hatte, barüber nachzudenken, mich immer der Frage untergeordnet: Was ist für mein Baterland, was ift - so lange ich allein in Preußen war - für meine Dynastie, und heutzutage, was ist für die beutsche Nation das Nütsliche. bas Zweckmäßige, bas Richtige. Doktrinar bin ich in meinem Leben nicht gewesen; alle Systeme, burch die die Parteien sich getrennt und gebunden fühlen, kommen für mich in zweiter Linie, in erster Linie tommt die Nation, unsere Organisation in der Beise, daß wir als große Nation in der Welt frei atmen können. — Schaffen wir zuerst einen festen, nach außen gesicherten, im Innern festgefügten, burch bas nationale Band verbundenen Bau, und bann fragen Sie mich um meine Meinung, in welcher Beise mit mehr ober weniger liberalen Berfassungseinrichtungen bas haus zu möblieren sei. — Bon bem Bau bes Deut= schen Reiches, von der Einigkeit der beutschen Nation, da verlange ich. daß sie fest und sturmfrei dastehe und nicht bloß eine passagere Feld= befestigung nach einigen Seiten bin haben soll. Seiner Schöpfung und Konsolidation habe ich meine ganze politische Thätigkeit vom ersten Augenblicke an untergeordnet, und wenn Sie mir einen einzigen Moment zeigen, wo ich nicht nach dieser Richtung ber Magnetnabel gesteuert habe, so können Sie mir vielleicht nachweisen, daß ich geirrt habe, aber

nicht nachweisen, daß ich das nationale Ziel einen Augenblick aus den Augen verloren habe. (Beifall rechts.)"

Mit der Durchführung seiner wirtschaftlichen Reformpläne ging die Lösung der sozialpolitischen Aufgaben Sand in Sand. Kaiserlichen Botschaft vom 17. November 1881 hieß es: "Schon im Februar diefes Jahres haben Wir Unsere Überzeugung aussprechen laffen, daß die Heilung der sozialen Schäden nicht ausschließlich im Wege ber Repression sozialbemokratischer Ausschreitungen, sondern gleichmäßig auf dem der positiven Förderung des Wohles der Arbeiter zu suchen sein werbe. Wir halten es für Unsere Raiserliche Pflicht, dem Reichstage die Aufgabe von neuem ans Herz zu legen, und wurden Wir mit um fo größerer Befriedigung auf alle Erfolge, mit benen Gott Unfere Regierung sichtlich gesegnet hat, zurückblicken, wenn es Uns gelänge, bereinst bas Bewußtsein mitzunehmen, bem Baterlande neue und dauernde Bürgschaften seines innern Friedens und den Hilfsbedürftigen größere Sicherheit und Ergiebigkeit des Beistandes, auf ben sie Anspruch haben, zu hinterlassen. In Unsern darauf gerichteten Beftrebungen find Wir ber Zustimmung aller verbundeten Regierungen gewiß und vertrauen auf die Unterstützung des Reichstags ohne Unterschied der Barteistellungen."

Es wurde dann die Wiederholung der Borlage des abgelehnten Arbeiter-Unfallversicherungsgesetzes angekündigt, sowie die "gleichmäßige Organisation des Krankenkassenwesens" und die staatliche Fürsorge der durch Alter und Invalidität erwerbsunfähigen Kräfte der niedern Bolkseklassen in Aussicht gestellt. Es kostete dem Urheber dieser arbeitersfreundlichen Gesetzgebung noch manch harten Kampf, ehe er dieselbe zur Durchsührung brachte. Die Beweggründe zu derselben legte er dem Reichstage wiederholt in längern Reden dar. Am 2. April 1881 sagte er in Bezug auf die erste Borlage eines Arbeiter-Unfallversicherungssegesets:

"Bor dem Verhungern ift der invalide Arbeiter durch unsere heutige Armengesetzgebung geschützt. Das genügt aber nicht, um den Mann mit Zufriedenheit auf sein Alter und seine Zukunft blicken zu lassen, und es liegt in diesem Gesetze auch die Tendenz, das Gefühl menschlicher Burbe, welches auch ber armfte Deutsche meinem Willen nach behalten foll, wach zu erhalten, daß er nicht rechtlos als reiner Almosenempfänger dasteht, sondern daß er ein peculium (freies, eignes Bermögen) an sich trägt, über bas niemand außer ihm verfügen kann und das ihm auch nicht entfremdet werden kann und ihm manche Thür leichter öffnet, die ihm sonst verschlossen wird, und ihm in dem Hause, in dem er Aufnahme gefunden hat, eine bessere Behandlung sichert, wenn er ben Zuschuß, ben er mit hineinbringt, aus bem Sause auch wieber entfernen fann. Ber ben Armenverhaltniffen in großen Stäbten felbst prufend naber getreten, wer auf bem Lande namentlich ben Bemeindearmen nachgespürt hat und felbst in den bestverpflegten guten Gemeinden hat beobachten können, wie ein Armer, namentlich wenn er schwach und verkrüppelt ist, unter Umständen behandelt wird im Hause von Stiefmüttern, von Berwandten irgend einer Art, von febr naben Bermandten mitunter, ber muß eingestehen, daß jeder gesunde Arbeiter, ber bies mit ansieht, sich sagt: Es ist boch fürchterlich, daß ein Mensch auf diese Weise durch die Behandlung in dem Hause, bas er früher bewohnte, herunterkommt, wo ber Hund seines Nachfolgers es nicht schlimmer hat. Das kommt vor! Welche Waffe hat ein schwacher Krüppel bagegen, wenn er in die Ede gestoßen und hungrig ernährt wird? Er hat gar feine! Sat er aber nur hundert ober zweihundert Mark für sich, so besinnt sich bas Haus schon febr, bevor es ibn bruckt. Wir haben es bei ben Kriegsinvaliben seben können, wenn nur sechs ober fünf Thaler monatlich gegeben werben, das ist für einen armen Haushalt auf bem Lande ichon etwas Bares, wo die kleinrechnende Frau sich sehr befinnt, daß sie den Rostgänger, der Geld einbringt, nicht verdrießlich macht und los wird. Also sage ich, wir haben das Bedürfnis, in diesem Gesetze auf eine menschenwürdige Behandlung junächst dieser Armen zu wirken, und ich werde Herrn Richter in ben weitern Konsequenzen im nächsten Jahre — mag bies Geset abgelehnt werben ober nicht — vollständig befriedigen in Bezug auf die Masse und Ausdehnung der staatlichen Fürsorge für eine bessere und würdigere Behandlung der Erwerbslofen. Aber junächft ift diefes Befet gewiffer= maßen eine Probe, die wir machen und auch eine Sonde, wie tief bas

Wasser finanziell ist, in das wir Staat und Land vorschlagen hineinzutreten . . . Nennen Sie das Sozialismus oder nicht, es ist mir das ziemlich gleichgiltig . . . es ist ein ziemlich wohlseiles Spiel mit dem Schatten an der Wand, wenn man "sozialistisch" darüber ruft.

"Wenn der Herr Abg. Bamberger, der ja an dem Worte "christelich" keinen Anstoß nahm, für unsre Bestrebungen einen Namen sinden wollte, den ich bereitwillig annehme, so ist es der: Praktisches Christenetum, aber sans phrase, wobei wir die Leute nicht mit Reden und Redensarten bezahlen, sondern wo wir ihnen wirklich etwas gewähren wollen. (Beisall rechts.) Aber umsonst ist der Tod. Wenn Sie nicht in die Tasche greisen wollen und in die Staatskasse, so werden Sie nichts fertig bekommen."

Das Unfallversicherungsgeset wurde, nachdem es zum zweitenmal vom Reichstage abgelehnt, endlich auf eine wiederholte zu rascher Arbeit mahnende Kaiserliche Botschaft am 6. Juli 1884 vom Reichstage ansgenommen, während ein später eingebrachtes Geset über die Krankenstassen bereits am 15. Juni 1883 zustande gekommen war. Die dritte in Aussicht gestellte Gesetsvorlage, die Invaliditätss und Alterseversorgung betreffend, erforderte noch Jahre der Borbereitung und Besatung, dis es am 24. Mai 1889 zur Bollendung kam. Letzteres ging mit mancherlei Mängeln aus der Abstimmung hervor, die besonders in dem unbequemen Quittungsmarkenspstem, nach dem dasselbe den Kamen "Klebegeset" erhielt, hervortraten. Bismarck, der an diesen Unvollstommenheiten nicht schuld war, hatte das Geset und die Urheber jener Mängel später selber scharf getadelt.

Der Segen, den diese sozialpolitische Gesetzgebung den niedern Bolkklassen, den hat, läßt sich in sesten Zahlen handgreislich nachsweisen: In der Unfallversicherung wurden beispielsweise im Jahre 1893 38 163 700 Millionen Mark ohne die Beiträge der Arbeitzgeber außegezahlt. Die Kopfzahl der Entschädigten betrug 277 690. In der Invaliditätse und Altersversicherung betrugen die im Jahre 1893 gewährten Renten 16 241 402 Mark. Die großartige Bedeutung der beutschen sozialpolitischen Gesetzgebung kennzeichnete im Jahre 1889 der italienische Prosessior und Senator Luzzatto, der spätere Finanzminister in



humbert I., König von Italien.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
ASTOR, LENGT AND
TILDEN YOUNDATION

Italien auf dem Pariser internationalen Kongresse der Bolkswirte mit den Worten: "Es ist ein riesenhaftes Werk, geschmiedet mit dem Hammer eines Cyklopen." Ein Schweizer, Prosessor v. Zerleeder in Bern, nannte das Werk ein leuchtendes und unerreichtes Vorbild für alle Kulturstaaten, einzig dastehend in der Geschichte der Menschheit und besondern Lobes wert wegen des weiten Spielraums, den das Selbstbestimmungsrecht und die thätige Kontrolle der arbeitenden Be-völkerung dabei sände, doppelt lobenswert, da diese Gesehe ausgegangen seien von einem monarchischen Staate und Volke. —

Die Macht und ber geachtete Name bes Reichs waren, nachbem eine stattliche Bahl neuerbauter starker beutscher Kriegsschiffe bie Welt= meere durchfreuzten, auch wohl im ftande, ben beutschen Landeskindern, welche fich in fremben Erbteilen niebergelaffen hatten, Schut zu gewähren. Diese Niederlassungen, die dem deutschen Handel unschätzbaren Nuten zuführten, riefen benn auch balb bie Silfe und ben Beiftand bes Mutterlandes an, die ihnen auch gewährt wurden. Große Gebietserwerbungen in fernen Beltteilen behufs Gründung deutscher Rolonien zu machen, wozu vielfache Anregungen gegeben wurden, lag anfangs nicht in ber Absicht bes Reichskanzlers. Doch die schnelle Entwicklung bes beutschen Handels in den überseeischen Ländern und die treibende Rraft ber beutschen Unternehmer riffen ihn balb mit fort, die vater= ländischen Interessen auch auf diesem tolonialen Gebiete mit Nachbruck zu wahren. Es trat an die Reichsregierung die Forderung heran, die Go biete deutscher Anfiedelungen unter ihren Schut zu ftellen und fo gegen die Bergewaltigung beutscher Raufleute seitens andrer Mächte zu verhindern. So wurden die beutschen Ansiedlungen auf den Fidschiinseln nach langen Verhandlungen am 19. Januar 1885 unter Reichsschut genommen. Gine Borlage, die Erwerbung ber Samoainfeln betreffend, wurde vom Reichstage abgelehnt, dagegen ber von dem Bremer Rauf= mann Lüberit an ber Südwestfüste Afrikas erworbenen Kolonie Angra Bequena am 24. April 1884 ber Reichsschutz gesichert. Die Erwerbung größerer Bebiete in Best- und Oftafrita folgte.

Zur Beförderung des Verkehrs zwischen den deutschen Kolonials gebieten und dem Mutterlande war es notwendig, daß regelmäßige Post= 5. Jahnte, Jun Bismard. schiffsverbindungen nach den überseeischen Ländern eingerichtet und unterhalten wurden. Zu diesem Zwecke brachte der Reichskanzler am 24. Mai 1884 eine Borlage an den Reichtstag, welche ihn ermächtigen sollte, eine Postdampserverbindung zwischen Deutschland über Ostasien nach Australien ins Leben zu rusen, wozu die Kosten auf höchstens vier Millionen Mark während einer Zeit von fünfzehn Jahren veranschlagt wurden. Hierüber entspannen sich lange hestige Kämpse mit den Gegnern, im Verlause derselben entwickelte Bismark die Entstehung sowie die Ziele und Zwecke seiner Kolonialpolitik, er sagte am 26. Juni 1884:

"Wir sind zuerst durch die Unternehmungen hanseatischer Raufleute, verbunden mit Landankäufen und gefolgt von Anträgen auf Reichsschut, dazu veranlaßt worden, die Frage, ob wir diesen Reichsschutz in dem gewünschten Maße versprechen könnten, einer nähern Brüfung zu unterziehen. Ich habe meine frühere Abneigung gegen Kolonieen nach dem System wie die meisten im vorigen Jahrhundert waren, was man jest das frangofische System nennen könnte — die als Unterlage ein Stud Land schaffen und bann Auswanderer herbeizuziehen suchen, Beamte anstellen und Garnisonen errichten — heute noch nicht aufgegeben. Etwas ganz anders ist die Frage, ob es zweckmäßig, und zweitens, ob es die Pflicht des Deutschen Reichs ift, den= jenigen seiner Unterthanen, die solchen Unternehmungen im Bertrauen auf bes Reiches Schut sich hingeben, diesen Reichsschut zu gewähren und ihnen gewisse Beihilfen zu leisten. Und bas bejahe ich, allerdings mit weniger Sicherheit vom Standpunkte ihrer Zweckmäßigkeit — ich kann nicht voraussehen, was baraus wird — aber mit unbedingter Sicherheit vom Standpunkte der staatlichen Pflicht. (Sehr richtig! rechts.) Ich kann mich bem nicht entziehen. Ich bin mit einem gewissen Bögern an die Sache herangetreten und habe mich gefragt: "Womit könnte ich es rechtfertigen, wenn ich biesen Unternehmern über beren Mut — ich habe die Herren persönlich gesprochen — über beren Schneidigkeit, über beren Begeisterung für ihre Aufgabe ich mich gefreut habe, sagen wollte: Das ist alles sehr schön, aber bas Deutsche Reich ist bazu nicht ftart, es wurde bas Uebelwollen andrer Staaten auf sich ziehen, es würde, wie Herr Dr. Bamberger sehr richtig schilberte, in

unangenehme Berührnng mit andern kommen, es wurde "Nasenstüber" (Bort! hort! rechts) bekommen, für die es feine Bergeltung batte; bagu ift unfere Flotte nicht ftart genug?! - Aber ich muß fagen, daß ich als ber erste Ranzler bes neugeschaffenen Reichs boch eine gewisse Schüchternheit empfand, eine Abneigung mich jo auszusprechen, und selbst, wenn ich an biese unsere Schwäche und Unfähigkeit geglaubt hätte, ich würde mich geniert haben, den Hilfesuchenden offen zu sagen: wir find zu arm, wir find zu schwach (Beifall rechts), wir sind zu furchtsam für euern - Anschluß an das Reich euch Hilfe vom Reich zu gewähren. (Beifall rechts.) Ich habe nicht den Mut gehabt, diese Bankerotterklärung ber beutschen Ration auf überseeische Unternehmungen ben Unternehmern gegenüber als Reichstanzler auszusprechen .... Wir gebenken überhaupt in keine extlusive Kolonialpolitik einzutreten, wie leiber andre weniger machtige Staaten als England fie ausüben und dadurch das Aufblühen und den Handel ihrer Kolonien unterdrücken. Das liegt nicht in unfrer Absicht .... Unfre Absicht ist, nicht Brovinzen zu gründen, sondern kaufmännische Unternehmungen, aber in ber bochsten Entwicklung, auch solche, die sich eine Souveränität, eine schlieftlich dem Deutschen Reiche lehnbar bleibende, unter seinem Schute stebende kaufmännische Souveränität erwerben, zu schützen, in ihrer freien Entwicklung sowohl gegen die Angriffe aus ber unmittelbaren Nachbarschaft als auch gegen die Bedrückung und Schädigung von Seiten andrer europäischen Machte. Im übrigen hoffen wir, daß ber Baum durch die Thatigkeit der Gartner, die ihn pflanzen, auch im aanzen gebeiben wird, und wenn er es nicht thut, so ift die Pflanze eine verfehlte, und es trifft ber Schabe weniger bas Reich als bie Unternehmer, die sich in ihren Unternehmungen vergriffen haben." \*)

Nach diesen maßvollen Grundsäßen handelte der Reichskanzler und fand für diese weise Politik auch die Unterstüßung der Mehrheit des Reichstags, wenn er mit den Gegnern auch noch manchen Strauß zu bestehen hatte. Es wuchs und blühte das Reich unter der Fürsorge seines getreuen Eckart trot aller Widersacher doch mächtig auf, im Innern gesestigt, nach außen geschütt und geachtet. Unermüblich war

<sup>\*)</sup> hans Kraemer: "Reben bes Fürsten Bismard." Bb. 111. S. 393.

sein Hort und Hüter thätig, das Gebeihen zu fördern. Seine Arbeit wuchs mit der Fülle seiner Aufgaben, und — seiner Jahre. Trothem brachte es der damalige Reichstag im Herbste 1885 zu stande, die von ihm nachgesuchte Einrichtung und mit einem Kostenauswande von 20000 Mark veranlagte Stelle eines zweiten Direktors im Auswärtigen Amte — zu streichen. Ein Sturm der Entrüstung aber erhob sich ob dieser Erbärmlichkeit der Reichsboten im deutschen Bolke, dem der Hohn des Auslands folgte. "Solche Schäbigkeit ist niemals von einer Körperschaft zur Schau gestellt worden, die sich selbst ein Parlament nennt", schrieb ein englisches Blatt.

Am 1. April 1885 feierte Fürst Bismarck bei vollem Wohlsein und in rüstiger Kraft seinen siedzigsten Geburtstag. Er hatte an diesem Tage die hohe Befriedigung, daß ihm das deutsche Volk mit seltener Übereinstimmung dankbare Huldigung darbrachte. Glückwünsche und Gaben aller Art und in fast unzählbarer Menge wurden ihm aus allen Gegenden des Baterlands und aus aller Welt, wo nur immer Deutsche wohnen, dargebracht. Seine "Getreuen in Zever" sandten ihm mit den gewohnten hundertein Kibizeiern folgenden plattdeutschen Glückwunsch:

"Säbentig Jahr lewt, Ummer dütsch strewt, Ümmer dütsch dahn: Bat' wieder so gahn!"

Eine besonders hohe Freude wurde dem greisen Fürsten dadurch bereitet, daß ihm als ein Geschenk des Volks das frühere zu seinem Stammsitze gehörende, im Jahre 1835 an die Gärtnersche Familie übersgegangene eigentliche Hauptgut Schönhausen wieder übermittelt wurde. Rurze Zeit darauf machte er in Schönhausen einen Besuch. "Bismarck gehört zu den Männern," sagt Bewer, "die niemals aus Schwäche, wohl aber aus Zorn oder Freude weinen können." Augenzeugen berichten, daß dem Fürsten die Thränen über die Wangen gestürzt seien, als er den ersten Rundgang durch sein wiedergewonnenes Schönhausen antrat, und er nun wieder das ungeteilte Erbe seiner Väter sein eigen nennen durste. Und welch eine erhebende Symbolik lag in diesem Nationalsgeschenk! Er hatte nach unsäglichen Mühen seinen Mitbürgern die deutsche



Raiser Wilhelm I. gratuliert dem Fürsten Bismarck 3u seinem 70. Geburtstag.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENUX AND TILDEN FOUNDATIONS R Exbe, das alte kaiserliche Baterland zurückgegeben, und dankbar gaben ihm die deutschen Bürger dafür die verlorene Stammscholle zurück. Konnte es für den Mann, der so unendlich tief mit der deutschen Erde und allem heimatlichem Wesen verwachsen ist, einen schönern Tag, eine reinere Seelenfreude geben? Freilich sehlte es damals in der allgemeinen Begeisterung für den Nationalhelden an solchen nicht, die wie die losen Leute bei Sauls Königswahl scheelsüchtig abseits standen, die da sagten: "Er hätte das Geschenk nicht annehmen sollen; er hätte sich Schönhausen selber kaufen können; Geld hat er ja genug dazu." — "Hätte Bismarck," fügt Bewer hinzu, "den niedrigsten Angriffen zusvorkommen wollen, so hätte er das Stammgut seiner Bäter in Arbeiterswohnungen parzellieren und seine Söhne ein Handwerk lernen lassen müssen."

Von seinem kaiserlichen Herrn wurde der Fürst Bismarck an seinem siebzigsten Geburtstage durch das Geschenk eines großartigen Gemäldes von Anton von Werner, die Verkündigung des Kaiserreichs zu Versailles darstellend, erfreut. In dem die Gabe begleitenden Glückwunschschreiben hieß es: "Sie, Mein lieber Fürst, wissen, wie in Mir jederzeit das vollste Vertrauen, die aufrichtigste Zuneigung und das wärmste Dantgefühl für Sie leben wird. Ihnen sage Ich daher mit diesem nichts, was Ich Ihnen nicht oft genug ausgesprochen habe, und Sch denke, daß dieses Bild noch Ihren spätern Nachsommen vor Augen stellen wird, daß Ihr Kaiser und König und Sein Haus sich dessen wohl bewußt waren, was Wir Ihnen zu danken haben! Mit diesen Gesinnungen und Gesühlen endige Ich diese Zeilen, als über das Grab hinausdauernd Ihr dankbarer treuergebener Kaiser und König Wilhelm."

Solche Stunden und Tage entschäbigten den großen deutschen Staatsmann für seine Wühen und Kämpse und stärkten ihn zu neuen Thaten. Reben seinen Gegnern hat es im Baterlande zu allen Zeiten als größere Wehrzahl auch Dankbare und Getreue gegeben, die nie vergessen, was Bismarck dem deutschen Bolke geleistet hat, und dies offen zum Ausdrucke gebracht haben.

Benige Monate nach seinem siedzigsten Geburtstage, am 4. Juni 1885, beging Fürst Bismarck die fünfzigjährige Jubelseier seines Einstritts in den Staatsdienst. Um diese Zeit war es, da der Fürst einen

entscheibenden Schritt zur Beilegung des Rirchenftreits that und jo fein Wort, welches er ben Kührern bes Zentrums, das ihm in ben Kämpfen ber innern Politit treu zur Seite geftanben, gegeben batte, einlöfte. Eine diplomatische Verwicklung mit der spanischen Regierung wegen der Besetzung der im Großen Dzean gelegnen Karolineninseln benutte ber Reichstanzler, um bem milbgefinnten Papfte Leo XIII. einen Beweis seiner versöhnlichen Gesinnung zu geben, indem er ihn als Schieds= richter in dieser Streitsache anrief. Der Spruch bes Friedensvermittlers fiel, wie Bismarck bei ungenügender Begründung der deutschen Ansprüche vorausgesehen hatte, zu gunften Spaniens aus. Die deutsche Regierung erklärte sich bereit, sich ber Entscheidung zu fügen. Leo XIII., durch die ihm übertragene Ehre geschmeichelt, dankte dem Manne, den sein Borgänger verflucht hatte, durch Berleihung jeines höchsten Ehrenzeichens, des Christusordens mit Brillanten. Gleichzeitig erließ ber Papst aufs neue Weisungen an die deutschen Bischöfe, sich den Staats= gesetzen unterzuordnen, wogegen der Reichskanzler die Milberung der Maigesetze in den preußischen Kammern beantragte und erlangte. ist leicht erklärlich, daß auch diese Schritte des Fürsten Bismarc je nach dem Varteistandpunkte verschieden beurteilt murben.

Wit dem Gefühle stolzer Freude aber mußte es jeden Deutschen erfüllen, wenn er auf die hohe Stellung blickte, die sein Vaterland zu jener Zeit schon im Rate der Bölker einnahm. Wie in keiner Zeit zuvor war der deutsche Name in der Welt zu Ehren und Ansehen gestommen. Stolze Kriegsschiffe, auf deren Masten die schwarzsweißsrote Flagge wehte, durchfurchten die Fluten der Weltmeere, deren Bestimsmung aber jetzt einzig auf den Schutz des deutschen Handels sich richtete, der unter der Macht des Reichs zu hoher Blüte gelangt war und umfassende Ansiedelungen in fremden überseeischen Gebieten gespründet hatte. "Das Kaiserreich ist der Friede!" Dies Wort, durch Napoleon in Bezug auf Frankreich einst zum Spott geworden, war jetzt, auf Deutschland angewendet, durch die Bestrebungen deutscher Staatssunst zu einem Wahrspruch von hoher Bedeutung geworden. Welches Ansehen unser Baterland durch seine Friedensbestrebungen unter den Völkern gewonnen, bezeugt der Auf, den ein englisches Blatt

an den Minister Gladstone richtete: "Sine Germania nulla salus!" Ohne Deutschland kein Heil!

Unvergleichlich hehr und mächtig, Hort des Friedens, stehst du da: Stolzes Glück, dein Sohn zu heißen, Derrliche Germania!

Die schönen Worte, welche ber greise König Wilhelm bei Errichtung bes Kaiserthrons einst als Wunsch ausgesprochen, waren in Erfüllung gegangen. Gott hatte ihm verliehen, ein "Wehrer bes Deutschen Reichs zu sein, nicht an triegerischen Eroberungen, sondern an den Gütern und Gaben des Friedens auf dem Gebiete nationaler Wohlsahrt, Freisheit und Gesittung."

Um jedoch bem Reiche biefe Weltstellung zu erhalten, mußte bie beutsche Staatskunst das Schwert allezeit stark und schneidig bereithalten, um es gegen die Störer des Bölkerfriedens, die im Often und Westen, neidvoll auf Deutschland blickend, fortbauernd zum Streite rüsteten, im entscheidenden Augenblicke in die Wagschale werfen zu fönnen. Da die deutschseindlichen Elemente in Rußland fort und fort wuchsen und mit Erfolg zum Kriege gegen Deutschland trieben, so war bie Gefahr eines Angriffs seitens der mit den Russen förmlich verbundeten Franzosen immer brohender geworden, und die Reichsregierung legte im Jahre 1886 bem Reichstage einen Gesetzentwurf vor, ber eine bebeutende Berftärfung bes Heeres zum Zwecke hatte. Als aber bie Unnahme biefer Borlage an bem Wiberfpruche bes Bentrums, ber Sozialbemokraten und der Deutschfreisinnigen scheiterte, so wurde der Reichstag aufgelöft. Die aus den Neuwahlen hervorgegangene Volks= vertretung hatte zu Anfang bes Jahres 1888 abermals über diese Heeresvorlage zu beraten. Nun trat Bismarck mit seiner vollen Kraft für das Gesetz ein. Am 6. Februar war es, als er im Reichstage jene benkwürdige Rede hielt, welche die Welt mit Staunen und Be= wunderung erfüllte, und nach welcher ihm die Herzen seines Bolks in freudiger Begeisterung entgegenschlugen. Der Kürst bezeichnet den Aweck des Gesetzes als den "der vollen Herstellung der Verwendbarkeit jener gewaltigen Kraft, die Gott in die deutsche Nation gelegt hat,

für den Kall, daß wir fie brauchen". In der starten Beeresmacht des Deutschen Reichs liegt, so führt ber gewaltige Redner weiter aus, die ficherste Bürgschaft für die Aufrechterhaltung des Friedens, den Deutsch= land niemals brechen wird, das sich aber auch durch keine Drohung schrecken laffen wolle. Denn schnöbe herausgeforbert, wird bas ganze Deutschland von der Memel bis zum Bobenfee wie eine Pulvermine aufbrennen und von Gewehren starren, und es wird tein Feind wagen, mit dem furchtbaren Rampfesmut ber Deutschen, diesem furor teutonicus, ber fich bei bem Angriffe entwickelt, es aufzunehmen. "Wir Deutsche," fo ichließt ber Fürft feine Rebe, "fürchten Gott, aber fonft nichts in ber Welt; und die Gottesfurcht ift es schon, die uns ben Frieden lieben und pflegen läßt. Wer ihn aber tropbem bricht, ber wird fich überzeugen, daß die kampfesfreudige Vaterlandsliebe, welche 1813 die gesamte Bevölkerung bes bamals schwachen, kleinen und ausgesogenen Preußens unter die Fahnen rief, heutzutage ein Gemeingut der ganzen beutschen Nation ist, und daß derjenige, welcher die beutsche Nation irgendwie angreift, sie einheitlich gewaffnet finden wird, und jeden Wehrmann mit bem festen Glauben im Herzen: Gott wird mit uns fein!"

"Die unvergeßliche Weltrede," so urteilt Bewer, welche Fürst Bismarck am 6. Februar 1888 im Reichstage hielt, entwickelt sich rhetorisch ganz nach dem Schema der preußischen Kriegstaktik. Zuerst such der Fürst mit dem Vorredner, wie durch "eine vorausgeschickte Spize", Fühlung zu gewinnen; sobald er dann auf den seindlichen Gedanken, daß ein europäischer Krieg im Anzuge sei, gestoßen ist und Gegenstellung genommen hat, richtet er von den Höhen der Geschichte auf den Feind zunächst eine stundenlange, mörderische Kanonade. Jedes Argument aus der preußischen, der polnischen, der russischen, der österreichischen und französischen Geschichte schlägt krachend als ein Beweis dasür ein, daß Deutschland weder selbst jemals mit Krieg gedroht hat, noch jezt drohen wird. Dann, als die Stellung des Feindes durch dies Bombardement aus der historischen Ferne erschüttert ist, schickt der Fürst erst die preußischen Bataillone zum Sturmangrisse vor, alle übrigen deutschen Armeekorps drängen in imposanter Külle



Fürft Bismarck empfängt die lette Unterschrift Kaiser Wilhelms I., den 8. Mär3 1888.

Don P. Bedert. Dit Genehmigung ber Runftverlage-Anftalt von Otto Troipfd in Berlin. THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENGT AND
TILDEN YOUNDATIONS

nach, und unter einem wahren ,furor teutonicus' wird nun die seindsliche Position in ihrer ganzen Breite genommen. Ja, in diesem prächtigen Schlachtenbilde sehlt auch der Marketender nicht ganz, der — Humor. Die schwarzen Kriegsgedanken fliegen in wilder Flucht von dannen, unter dem herrlichen Schlachtruf "Wir Deutsche fürchten Gott, aber sonst nichts in der Welt' errichtet Bismarck auf dem gewonnenen Terrain vor den Augen aller Nationen ein deutsches Weltsriedenszeichen zur Beruhigung der Bölker. Da jubelten Millionen deutsche Herzen ihm zu, Könige und Fürsten dankten ihm für seine wundervollen Worte, aus allen Erdteilen stürzten Telegramme in sein Haus, zum Beweise dafür, daß seine deutschen Friedensworte in allen Winkeln der Erde ein tiese bewegtes Echo gesunden habe."

Sine wunderbare Erhebung burchzog die deutschen Herzen nach dieser gewaltigen That des großen Staatsmannes, ein stärkender Trost in jener trüben Zeit, da Deutschland um seinen allgeliebten Kaisersohn, Unsern Friz, der, an einem Krebsleiden zum Tode krank, sern in San Remo weilte, Thränen weinte und bald darauf auch um das Leben des verehrten neunzigjährigen Kaisers Wilhelm bangen mußte.

Am 8. März stand Fürst Bismarck am letzten Arankenlager seines kaiserlichen Herrn und unterbreitete ihm die Verfügung des Reichstagssichlusses zur Unterschrift, seiner letzten, welche der scheidende Kaiser wenige Stunden vor seinem Heimgange mit schon erkaltender Hand vollzog. Tags darauf, in der Mittagsstunde des 9. März 1888, erschien der treue Paladin, vom Totenbette seines Kaisers kommend, im Reichstage und erbat sich zu einer Botschaft das Wort, welche nach amtlichem Berichte also lautete:

"Mir liegt die traurige Pflicht ob, Ihnen die amtliche Mitteilung von dem zu machen, was Sie bereits thatfächlich wissen werden, daß Se. Majestät der Kaiser Wilhelm heute vormittag um 1/29 Uhr zu seinen Bätern entschlasen ist. Insolge dieses Ereignisses ist die preußische Krone und damit nach Artikel 11 der Reichsverfassung die deutsche Kaiserwürde auf Se. Majestät Friedrich III., König von Preußen, übergegangen. Nach mir zugegangenen telegraphischen Rachrichten darf ich annehmen, daß Se. Majestät der regierende

Raiser und König morgen von San Remo abreisen und in der gegebenen Zeit hier in Berlin eintreffen wird. Ich hatte (Kürst Bismarck wischt sich die Thränen von den Augen) von dem hochseligen Herrn in seinen letten Tagen in Bethätigung der Arbeitskraft, die ihn nur mit dem Leben verlassen hat, noch die Unterschrift erhalten, welche vor mir liegt und welche mich ermächtigt, den Reichstag in der üblichen Zeit nach Abmachung seiner Geschäfte, d. h. also heute ober morgen, zu schließen. Ich hatte die Bitte an Se. Majestät gerichtet, nur mit dem Anfangsbuchstaben des Namens noch zu unterzeichnen, Se. Majestät hatten mir darauf erwidert, daß Sie glaubten, den vollen Namen noch schreiben zu können; infolgebessen liegt dieses historische Aktenstück Sr. Majestät bes Kaisers noch vollständig unterzeichnet vor mir. Nach den obwaltenden Umständen nehme ich an, daß es den Wünschen der Mitglieder des Reichstags ebenso wie benen ber verbündeten Regierungen entsprechen wird, daß der Reichstag noch nicht auseinandergeht, sondern zusammenbleibt bis nach dem Eintreffen Sr. Majestät des Kaisers. Ich mache beshalb von dieser Allerhöchsten Ermächtigung weiter keinen Gebrauch, als daß ich dieselbe als historisches Dokument zu ben Akten gebe und den Herrn Bräsidenten bitte, die Entschlüsse, welche den Be= stimmungen und Überzeugungen des Reichstags entsprechen, in dieser Richtung berbeizuführen.

"Es steht mir nicht zu, meine Herren, von dieser amtlichen Stelle aus den persönlichen Gefühlen Ausdruck zu geben, mit welchen mich das Abscheiden, das Hinscheiden meines Herrn erfüllt, das Ausscheiden des ersten deutschen Kaisers aus unsrer Mitte. Es ist dazu kein Bedürfnis, denn die Gefühle, die mich bewegen — die leben in dem Herzen eines jeden Deutschen! Aber eines glaube ich Ihnen doch nicht vorenthalten zu dürfen, nicht von meinen Empfindungen, sondern von meinen Erlebnissen, daß inmitten der schweren Schickungen, welche der von uns geschiedene Herr in seinem Hause noch erlebt hat, es zwei Thatsachen waren, welche ihn mit Befriedigung und Trost erfüllten. Die eine war diejenige, daß die Leiden seines einzigen Sohnes und Nachsolgers, unsres jetzigen regierenden Herrn, in der ganzen Welt, nicht bloß in Deutschland, sondern über alle Weltteile hinaus große

Teilnahme hervorgerufen haben. Es ist dies ein Erbteil, kann ich wohl sagen, was des Kaisers lange Regierung dem deutschen Bolke hinterläßt. Die zweite Richtung, in der Se. Majestät Trost in manchen schweren Schickungen empfand, war diesenige, daß der Kaiser auf die Entwickelung seiner Lebensausgade, der Herstellung und Beselstigung der Nationalität des Bolkes, dem er als deutscher Fürst angehört hat, daß der Kaiser auf die Entwickelung, welche die Lösung dieser Aufgade inzwischen ge-nommen hatte, mit einer Befriedigung zurücklickte, die den Abend seines Lebens verschönt und beseuchtet hat.

"Meine Herren! Die helbenmütige Tapferfeit, bas nationale, hochgespannte Ehrgefühl und vor allen Dingen die treue, arbeitsame Pflicht= erfüllung im Dienste bes Baterlands und die Liebe zum Baterlande, die in unserem dahingeschiedenen Herrn verkörpert war — mögen sie ein unzerstörbares Erbteil unfrer Nation fein, das der aus unfrer Mitte geschiedene Kaiser uns hinterlaffen hat! (Fürst Bismard macht, von hörbarem Schluchzen unterbrochen, wiederholt und besonders am Schluffe seiner Rebe oft sekundenlange Pausen.) Das hoffe ich zu Gott, daß bieses Erbteil von uns allen, die wir an den Geschäften bes Baterlands mitzuwirken haben, in Hingebung, Arbeitsamkeit und Pflicht= treue treu bewahrt wird!" Tiefes Schweigen, lange Bause; ber Reichs= kanzler, die Hand vor das Gesicht haltend, lehnt sich in seinen Sessel zurück. Nachdem der Präsident die Sitzung geschlossen hatte, schritt der Reichstanzler in den Raum bes Saales binab; Graf Moltte trat auf ihn zu, und die beiden greisen Baladine standen sich eine Weile Hand in Hand und Auge in Auge gegenüber. Die Thränen, welche ihnen die Wangen herabliefen, sprachen beredt von dem, was ihre Herzen in biesem Augenblicke fühlten. Der Händebruck ber beiben war die Befiegelung eines Gelöbniffes. Fürst Bismarck faßte es in die Worte: "Des Dienstes immer gleichgeftellte Uhr halt uns im Gleife."

Am 16. März geleitete Fürst Bismarck seinen alten Kaiser zur letten Ruhestätte in dem stillen Grabtempel des Schloßgartens zu Charlottenburg. Das Band der Treue, welches die beiden größten Männer ihrer Zeit so sest miteinander verknüpst hatte, vermochte der Tod nicht zu zerreißen; es dauerte, wie es Kaiser Wilhelm einst auß=

gesprochen, über das Grab hinaus. Ein Verhältnis, wie es zwischen Kaiser Wilhelm I. und seinen großen Ratgebern bestanden hat, steht wohl beispiellos in der Geschichte da. Der Kaiser ist ein Genie des Charakters genannt worden. Darin liegt seine Größe. Er war zu groß, um die Größe andrer zu beneiden. Fürst Bismarck bewies seine Treue durch die That, indem er seine Krast nun dem Sohne des heimgegangenen Herrschers widmete.

Raiser Friedrich III. war am 11. März aus Stalien heimgekehrt. Auf dem Bahnhofe in Leipzig hatte der Reichstanzler seinen neuen kaiserlichen Herrn begrüßt und ihn von dort in das zunächst zu seiner Residenz gewählte Charlottenburger Schloß geleitet. Mit Spannung hatte man im beutschen Volke auf diesen Augenblick gesehen. Wie wird sich der neue Raiser zu bem Fürsten Bismarck stellen? Wird die Hoffnung, welche die Gegner des Reichstanzlers auf den Thronwechsel gesett haben, sich erfüllen? Kaiser Friedrich bestieg als ein dem sichern, nahen Tode Berfallener den Hohenzollernthron; er bedurfte eines treubewährten Ratgebers mehr als jeder andre Kürft. Er hatte trop mancher Meinungsverschiedenheiten, die ihn oft von dem Leiter der preußischen und beutschen Staatstunft getrennt haben mochten, nicht vergessen, was derselbe seinem Hause und dem Baterlande geleistet. Er wollte beshalb seiner Kraft nicht entraten. Die Hoffnung ber Bismarckgegner fank tief berab, als ber Raiser in einem im herzlichsten Tone gehaltnen Schreiben an den Fürsten Reichstanzler seinen Entschluß zugleich mit seinen Regierungsgrundsätzen kundgab. Das kaiser= liche Schreiben an ben Reichstanzler lautete:

## "Mein lieber Fürst!

Bei dem Antritte Meiner Regierung ist es Mir ein Bedürfnis, Mich an Sie, den langjährigen, vielbewährten ersten Diener Meines in Sott ruhenden Herrn Baters zu wenden. Sie sind der treue und mutvolle Ratgeber gewesen, der den Zielen seiner Politik die Form gegeben und deren erfolgreiche Durchführung gesichert hat. Ihnen din Ich und bleibt Mein Haus zu warmem Danke verpstichtet. Sie haben ein Recht, vor allem zu wissen, welches die Gesichtspunkte sind, die für die Haltung Meiner Regierung maßgebend sind.



friedrich III., Deutscher Kaiser und Konig von Preußen.

Mach einer Originalaufnahme von Reichard & Eindner in Berlin.

ASION, LENGT AND TILDEN YOUNDATIONS

Bur Verwirklichung bieser Meiner Absichten rechne ich auf Ihre so oft bewiesene Hingabe und auf die Unterstützung Ihrer bewährten Erfahrung. Ihr wohlgeneigter Friedrich."

Die dem Erlasse beigefügten Regierungsgrundsätze zeigten, daß der Kurs des Reichsschiffes unter der Führung des neuen Kapitäns fast undersändert der alte bleiben sollte. "Einig mit den Anschauungen meines kaiserslichen Herrn Baters," hieß es darin, "werde ich warm alle Bestrebungen unterstüßen, welche geeignet sind, das wirtschaftliche Gedeihen der versschiedenen Gesellschaftsklassen zu heben, widerstreitende Interessen der jelben zu versöhnen und undermeidliche Wißstände nach Kräften zu mildern, ohne doch die Erwartung hervorzurusen, als ob es möglich sei, durch Eingreisen des Staates allen Übeln der Gesellschaft ein Ende zu machen."

Nur neunundneunzig Tage währte die Regierung Kaiser Friedrichs, bes eblen Dulbers auf bem Throne. So turz die Zeit war, hat fie boch wohl nicht zu ber leichtesten im Leben bes Fürsten Bismarck gehört. Galt es boch, fest und wachsam auf der Kommandobrücke zu stehen, damit ber Kurs bes Fahrzeugs berfelbe bleibe! Das Getriebe gewiffer oben bezeichneter Barteien im Bolfe wie andrer in ben Hoffreisen suchte bie Stellung bes Ranglers zu erschüttern und bie Staatsfunft in ein andres Kahrwasser zu leiten. Dies geschah besonders in der sogenannten "bulgarischen Frage", die bamals in der äußern Politik wiederum auftauchte. Schon mehrmals zuvor hatte ber Reichskanzler erklärt, daß Deutschland um des entlegnen Fürstentums Bulgarien willen sich nicht in verhängnisvolle Berwicklungen bringen burfe. Bu Bunften verwandtichaftlicher Verhältniffe zwischen bem beutschen und bem englischen Sofe sollte dieser Grundsat jett aufgegeben werden. Kürst Bismarck aber setzte sich dem entschieden entgegen, indem er erklärte, daß "das Gewicht ber Opnastie des Raisers jederzeit auf seiten der nationalen Interessen und niemals auf seiten ber fürstlichen Berwandtschaft in die Bagschale geworfen wurde." Aus bemselben Grunde widerriet er ben jett aber= mals hervortretenden Plan ber Verbindung einer preußischen Prinzeß mit bem ehemaligen Fürsten von Bulgarien, dem Prinzen Alexander von Battenberg, bezüglich beffen ber verstorbene Kaifer Wilhelm gesagt

hatte, "eine Prinzeß seines Hauses sei zu schabe für das bulgarische Abenteuer". Alle Angriffe auf die Stellung bes Reichstanzlers scheiterten an bem festen Bertrauen bes Kaisers Friedrich zu seinem bewährten Ratgeber, dem wiederholt rührende Beweise kaiserlicher Huld und Runeigung in jenen trauervollen Tagen zu teil wurden. Die Bortrage bes Kanzlers bei seinem franken Herrn wurden in hohem Grabe baburch erschwert, daß berselbe, durch sein Leiden bereits der Sprache beraubt, seine Antworten nur schriftlich, gewöhnlich mit Bleistift auf einem Blatte Bapier, gab. Als der edle Kaiser eines Tages bemerkte, daß sein Kanzler, der Bortrag haltend vor ihm faß, infolge seines alten Nervenübels von heftigen Schmerzen gepeinigt wurde, ftand er auf, holte einen zweiten Seffel herbei, legte die Füße bes Kanzlers barauf und umhüllte fie mit einer warmen Decke. Der älteste Sohn bes Fürsten, Graf Herbert Bismard, welcher in feiner diplomatischen Laufbahn bis zum Amte eines Unterstaatssefretärs im Auswärtigen Winisterium aufgerückt war, wurde in jenen neunundneunzig Tagen der Regierung Kaiser Friedrichs, am 22. April 1888, zum Staatsminister ernannt; der erste Kall in der preußischen Geschichte, daß Bater und Sohn zugleich Mitalieber bes Staatsministeriums waren. Mit treffenben, begeisterten Worten bezeichnete furz zuvor der Kronprinz Wilhelm, der in jener Reit durch ben Grafen Herbert Bismarck in die Geschäfte des Auswärtigen Ministeriums eingeführt wurde, die Stellung bes Ranglers zu seinem Kaifer und zum Baterlande. Am breiundsiebzigsten Geburtstage bes Fürsten brachte ber Kronprinz beim Festmahle im Hause besselben folgenden Trinfspruch aus: "Eure Durchlaucht! Unter den vierzig Jahren, welche Sie soeben erwähnten, ist wohl keins so ernst und schwerwiegend gewesen, als das jetige: Der Raiser Wilhelm ift heimgegangen, bem Sie siebenundzwanzig Jahre lang treu gebient! Mit Begeisterung jubelt bas Bolf unserem jegigen hoben herrn zu, ber Mitbegründer ber Größe bes jetigen Laterlandes ist. Em. Durchlaucht werben ihm wie wir alle mit berselben altbeutschen Mannestreue dienen wie bem Dahingeschiedenen. Um mich eines militärischen Bilbes zu bedienen, so sehe ich unsere jetige Lage an, wie ein Regiment, bas zum Sturm schreitet. Der Regimentskommanbeur ist gefallen, ber Nächste im Kommando reitet, obwohl schwer getroffen, noch kühn voran. Da richten sich die Blicke auf die Fahne, die der Träger hoch emporschwenkt. So halten Ew. Durchlaucht das Reichspanier empor. Möge es, das ist unser innigster Herzenswunsch, Ihnen noch lange vergönnt sein, in Gesmeinschaft mit unsrem geliebten und verehrten Kaiser das Reichsbanner hochzuhalten! Gott segne und schüße denselben und Ew. Durchlaucht!"

Im Schlosse Friedrichs-Kron bei Potsdam verlebte Kaiser Friedrich seine letzten leidensvollen Tage. Um 14. Juni weilte der Fürst Bismarck an seinem Sterbebette und empfing den letzten Händedruck und den letzten Dankesblick aus seinen milden Augen. Tags darauf, am 15. Juni 1888, trug der elektrische Draht die Trauerkunde durch die Welt, daß der edle Dulder durch einen sansten Tod von seinen unsäglichen Leiden erlöst worden sei. Un demselben Tage hatte der Fürst Bismarck eine längere Unterredung mit dem neuen Herrn des Reichs, Kaiser Wilhelm II., dem er nun als drittem Herrscher aus dem Hohenzollernhause auf kurze Zeit seine Kräfte widmen sollte, um dann aber aus seiner gewaltigen, weltbewegenden amtlichen Wirksamkeit zu scheiden.



#### XXXV.

# Fürst Bismarck unter Kaiser Wilhelm II.

"Sie wollen uns glauben machen, Er sei schon altersmatt. O, breimal Heil dem Lande, Das solche Greise hat! Wie er die Zügel sühret, Wie er den Frieden wahrt, Wie er den Feinden trupet, Das ist nicht Greisenart.

Gott möge ihn erhalten Dem jungen Reich zum Schut, Dem jungen Kaiser zur Stüte, Den Feinden allen zum Trut. Stolz blickt sein Auge nieder Auf Haß und Reid und Spott. Fürwahr, der fürchtet keinen Als seinen herrn und Gott."

Georg Dertel.

ber erste Kaiser, unter bessen weiser Führung sich die Errichtung und der Ausbau des neuen Reichs vollzogen hatte, aus der Welt scheiden würde. Und doch hatten die Baterlandsfreunde noch den trosts vollen Ausblick, daß dem geschiedenen großen Siegess und Friedenssfürsten der Sohn in der Regierung folgen werde, ein Mann und Held, der die Tugenden und Gaben, welche das hohe Amt eines Herrschers



Wilhelm II., Deutscher Kaiser und König von Preußen. Rad einer Originalaufnahme von E. Bieber, hofphetograph in Berlin,

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENGE AND TILDEN FOUNDATIONS

forbert, im reichen Maße besaß. Nun hatte ein unerwartetes, schweres Schicksal auch diesen Edlen bahingerafft. Sin noch jugendlicher Kaiser, noch nicht in der Schule der Erfahrung so lange erprobt und bewährt wie jener, bestieg den Thron. Welchen Schicksalen wird das neuerbaute, noch nicht allzusest gegründete Reich unter seiner Regierung entgegensgehen? —

Diese sorgenvolle Frage lag ben Baterlandsfreunden um so schwerer auf ben Herzen, als das Charakterbild, in welchem der junge britte beutsche Raiser bei seiner Thronbesteigung bem Bolke vor Augen stand, ein schwankenbes, burch falsche, aus bosem Willen ober Unkenntnis hervorgegangene Beurteilung vielfach entstelltes war. Wie eine Erlösung wirkte es baber, als ein Berufener bas Bilb bes bisberigen Lebensganges und der Charafterentwicklung des neuen Herrschers vor den gespannten Bliden ber Welt entwarf. Es war ber Erzieher bes Hohengollernpringen, Dr. Hingpeter, ber, wie er felbst sagte, "mehr als zwanzig Jahre hindurch die Entwicklung diefer Individualität zu verfolgen im ftande und mahrend mehr als ber Salfte biefer Zeit ihr Befen gum Gegenstande eifrigften Studiums zu machen berufen mar", und welcher in seiner Schrift "Raiser Wilhelm II., eine Stizze nach ber Natur gezeichnet" bie Ergebniffe feiner Beobachtung zur öffentlichen Renntnis brachte und also bas Bild seines fürstlichen Zöglings in bas rechte Licht stellte.

"Aus der Verbindung von welfischem, leicht in Energie umgesetztem Starrsinn und hohenzollernschem, mit Idealismus gepaartem Sigenwillen", heißt es in der genannten Schrift, "wurde am 27. Januar 1859 ein menscheliches Wesen geboren mit eigentümlich stark ausgeprägter Individualität, welche durch nichts wirklich verändert, selbst den mächtigsten äußern Sinflüssen widerstehend, in ihrer Sigenart sich konsequent entwickelt hat. Das Wesen des heranwachsenden Prinzen entwickelte sich seiner Natur gemäß stetig fort, von den äußern Sinflüssen berührt, berichtigt geleitet, aber niemals wesentlich verändert oder verschoben . . . Diese kräftige, eigenartige Pflanze sog aus allem ihr Gebotnen das für ihre besondre Entwicklung Brauchbare und nahm es auf zu fröhlichem Wachstume. Die Kirchenlehre beispielsweise wurde dem Prinzen geraume Zeit von 5. Jahnte, Kark Bismard.

einem liberalen und dann nach plöglichem Wechsel von einem orthosdozen Geistlichen vorgetragen. Die gefürchtete Verwirrung der Begriffe trat keineswegs ein. . . Den Anschauungen der Ektern gemäß war der Erziehung die Aufgabe gestellt, im Gegensaße zur Ueberlieserung dem Interesse für das dürgerliche Leben den Vorrang vor dem militärischen in dem heranwachsenden Prinzen zu verschaffen. Die ungewöhnliche Verpslanzung des Prinzen in das Ghmnasium zu Kassel geschah zum guten Teil auch von diesem Gesichtspunkte aus. Museen und Fabriken, Wertstätten und Vergwerfe wurden eifrigst besucht und studiert; aber neben der regen Teilnahme an dem Schuls, Studentens und Volksleben wuchs das angeborne militärische Interesse frästig empor, dis es sich einen breiten Plat im Träumen, Denken und Handeln erworben." . .

Von der politischen Entwicklung des deutschen Thronerben sagt die Hinzpetersche Schrift:

"Nie ist eine menschliche Seele stärker ergriffen gewesen von ben erhebenden Gefühlen ber Ehrfurcht, Berehrung und Dankbarkeit wie bie bes jungen Prinzen, als er reifer geworben, nach greifbarer, politischer Nahrung verlangend, seinem Großvater, seinem Bater und dem gewaltigen Rangler sich näherte, und diese sich herbeiließen, ihn einzuweihen in ihre Ideen und Plane ober gar ihn bei beren Ausführung zu ver= wenden. Auch ein weniger ber Begeisterung zugängliches Gemüt batte von dem vertrauten Umgang mit diesen drei Hohenpriestern praktischer Weltweisheit hingeriffen und bezaubert werden muffen. Aber selbst in dieser Feuerprobe hat sein selbständiges Wesen sich bewährt; es ist selbst durch dieses gewaltige Gewicht nicht in eine fremde Form gepreßt worden, sondern hat sich erhalten in eignem, nur fraftiger geklärtem Denken und geläutertem Bollen. — Parteibeftrebungen und Parteiintereffen widerstreben seiner Natur; benn biese ift im eigentlichsten Sinne bes Worts eine souverane, da das Wesen ber Souveranität in der Unab= hängigkeit von jeder fremden Gewalt, Selbstbestimmung und Selbst= beherrschung liegt. — In unbeirrbarer Selbstbestimmung und Selbst= beherrschung suchte er aus allem, was ihm widerfuhr an Glück ober Unglück, Gutem ober Bosem, Schonem ober Hählichem zu nehmen, was Alarheit und Bestimmtheit, Maß und Gleichgewicht, Kraft und Klugheit

in ihm fördern und entwickeln konnte. Nur ein Gefühl beherrscht ihn, das ist das Pflichtgefühl, stets die stärkste und wirksamste Triebseber in allen Gliedern seines Geschlechts. Es läßt ihn ohne Zittern der Hand die Zügel der Regierung ergreisen und, unerdrückt von der unermeßelichen Berantwortung, thun, was seines Amtes ist."

Bur Ergänzung der Hinzpeterschen Ausführung über die Entwicklung der politischen Anschauungen des Prinzen ist es notwendig, sich einer Mitteilung zu vergegenwärtigen, welche der Professor der Geschichte an der Universität zu Bonn, Dr. Wilhelm Maurenbrecher, über seinen fürstelichen Zögling gemacht hat. Derselbe erzählt, daß er förmlich erschrocken gewesen sei über die Ansichten, welche der Prinz Wilhelm, als er die Bonner Universität bezogen, ihm über die Borgänge in der neuesten Geschichte und die Politik Deutschlands, insbesondere aber über den Fürsten Bismarck offenbart habe. Er habe den Prinzen zu bestimmen vermpaht, neben dem öffentlichen Kolleg noch ein Privatissimum in der neuesten deutschen Geschichte bei ihm zu hören. Welche Früchte diese Sondervorträge des wackern deutschen Gesehrten in dem jungen Fürstensohne gezeitigt, geht aus folgendem Bekenntnisse Maurenbrechers hervor:

"Als Prinz Wilhelm von mir und von Bonn schied, war er ein glühender Bewunderer des Fürsten Bismarc und des geschichtlichen Lebenswerks dieses Mannes geworden. Daß es mir vergönnt war, das zu erreichen, soll immerdar der größte Stolz meines Wirkens bleiben. Wenn ich selbst kein Werk geschrieben hätte, keine Schüler zu Geschichtssforschern gebildet, nicht in jeder meiner Vorlesungen hunderte erwärmt, begeistert und belehrt hätte, so bliebe mir doch immer das schöne Bewußtsein: Du hast den künftigen deutschen Kaiser mit der wirklichen gegenwärtigen Geschichte seines Bolks, seiner Größe und Herrlichseit vertraut gemacht, ihn erfüllt mit deutschem Sinne und Streben und vor allem mit herzlicher Berehrung für den Gründer und Wächter des deutschen Reichs, den Fürsten Bismarck."

Jene ungünstige Meinung bes Prinzen über die Vorgänge ber neuesten Geschichte seines Hauses und seines Vaterlands stammte aber aus der Zeit seiner Knabenjahre, da der Gräfin Reventlow, einer von glühendem Preußenhaß erfüllten Schleswig-Holsteinerin, die Vorbildung einem liberalen und dann nach plößlichem Wechsel von einem orthodozen Geistlichen vorgetragen. Die gefürchtete Verwirrung der Begriffe
trat keineswegs ein. . Den Anschauungen der Eltern gemäß war der
Erziehung die Aufgabe gestellt, im Gegensaße zur Ueberlieserung dem
Interesse für das dürgerliche Leben den Vorrang vor dem militärischen
in dem heranwachsenden Prinzen zu verschaffen. Die ungewöhnliche Verpflanzung des Prinzen in das Gymnasium zu Kassel geschah zum
guten Teil auch von diesem Gesichtspunkte aus. Museen und Fabriken,
Wertstätten und Vergwerke wurden eifrigst besucht und studiert; aber
neben der regen Teilnahme an dem Schul-, Studenten- und Volksleben
wuchs das angeborne militärische Interesse fräftig empor, dis es sich
einen breiten Plat im Träumen, Denken und Handeln erworben." . .

Von der politischen Entwicklung des deutschen Thronerben sagt die Hinzpetersche Schrift:

"Nie ist eine menschliche Seele stärker ergriffen gewesen von ben erhebenden Gefühlen ber Ehrfurcht, Berehrung und Dankbarkeit wie die bes jungen Bringen, als er reifer geworben, nach greifbarer, politischer Nahrung verlangend, seinem Großvater, seinem Bater und bem gewaltigen Rangler sich näherte, und diese sich herbeiließen, ihn einzuweihen in ihre Ibeen und Blane ober gar ihn bei beren Ausführung zu ver-Auch ein weniger ber Begeisterung zugängliches Gemüt batte wenden. von dem vertrauten Umgang mit diesen drei Hohenpriestern praktischer Weltweisheit hingeriffen und bezaubert werden muffen. Aber selbst in dieser Feuerprobe hat sein selbständiges Wesen sich bewährt; es ist selbst burch biefes gewaltige Gewicht nicht in eine fremde Form gepreßt worden, sondern hat sich erhalten in eignem, nur fraftiger geklartem Denken und geläutertem Wollen. — Barteibestrebungen und Parteiintereffen widerstreben seiner Natur; benn biese ift im eigentlichsten Sinne bes Worts eine souverane, ba bas Wesen ber Souveranität in ber Unabbanaiakeit von jeder fremden Gewalt, Selbstbeftimmung und Selbst= beherrschung liegt. - In unbeirrbarer Selbstbestimmung und Selbst= beherrschung suchte er aus allem, mas ihm widerfuhr an Blück ober Unglück, Gutem ober Bosem, Schonem ober Häflichem zu nehmen, was Alarheit und Bestimmtheit, Maß und Gleichgewicht, Kraft und Klugheit in ihm fördern und entwickeln konnte. Nur ein Gefühl beherrscht ihn, das ist das Pflichtgefühl, stets die stärkste und wirksamste Triebseder in allen Gliedern seines Geschlechts. Es läßt ihn ohne Zittern der Hand die Zügel der Regierung ergreifen und, unerdrückt von der unermeßelichen Berantwortung, thun, was seines Amtes ist."

Bur Ergänzung der Hinzpeterschen Ausführung über die Entwicklung der politischen Anschauungen des Prinzen ist es notwendig, sich einer Mitteilung zu vergegenwärtigen, welche der Prosessor der Geschichte an der Universität zu Bonn, Dr. Wilhelm Maurendrecher, über seinen fürstlichen Zögling gemacht hat. Derselbe erzählt, daß er förmlich erschrocken gewesen sei über die Ansichten, welche der Prinz Wilhelm, als er die Bonner Universität bezogen, ihm über die Borgänge in der neuesten Geschichte und die Politik Deutschlands, insbesondere aber über den Fürsten Bismarck offenbart habe. Er habe den Prinzen zu bestimmen vermpaht, neben dem öffentlichen Kolleg noch ein Privatissimum in der neuesten deutschen Geschichte bei ihm zu hören. Welche Früchte diese Sondervorträge des wackern deutschen Gesehrten in dem jungen Fürstensichne gezeitigt, geht aus folgendem Bekenntnisse Maurenbrechers hervor:

"Als Prinz Wilhelm von mir und von Bonn schied, war er ein glühender Bewunderer des Fürsten Bismarck und des geschichtlichen Lebenswerks dieses Mannes geworden. Daß es mir vergönnt war, das zu erreichen, soll immerdar der größte Stolz meines Wirkens bleiben. Wenn ich selbst kein Werk geschrieben hätte, keine Schüler zu Geschichtssforschern gebildet, nicht in jeder meiner Vorlesungen hunderte erwärmt, begeistert und belehrt hätte, so bliebe mir doch immer das schöne Beswußtsein: Du hast den künstigen deutschen Kaiser mit der wirklichen gegenwärtigen Geschichte seines Volks, seiner Größe und Herrlichseit vertraut gemacht, ihn erfüllt mit deutschem Sinne und Streben und vor allem mit herzlicher Berehrung für den Gründer und Wächter des beutschen Reichs, den Fürsten Bismarck."

Jene ungünstige Meinung des Prinzen über die Borgänge der neuesten Geschichte seines Hauses und seines Baterlands stammte aber aus der Zeit seiner Anabenjahre, da der Gräfin Reventlow, einer von glühendem Preußenhaß erfüllten Schleswig-Holsteinerin, die Vorbildung besselben in dem so wichtigen Unterrichtsgegenstande anvertraut war, welche die preußischen Erwerbungen von 1866 stets nur als einen "Räuberstreich" zu bezeichnen pflegte. Daß der eigenartige Hohenzollernsproß sich erst so spät zu einer andern Auffassung der erwähnten Vorzgänge durchgerungen, bestätigt das Urteil Hinzpeters über den Charakter besselben, daß dies aber gelungen, giebt zugleich einen erfreulichen Beweis dafür, daß der Prinz dei aller Selbständigkeit des Willens doch wohl sähig war, seine Seele einem fremden wohlthätigen Einflusse zu öffnen.

Zu einer Persönlichkeit, wie sie in dem Charakterbilde des jungen Kaisers von seinem Erzieher geschildert wird, dürste das deutsche Bolk schon mit Vertrauen aufschauen, um so mehr, als unter den Erschütterungen des letzten großen Trauerjahrs der Charakter des jungen Fürsten weit über sein Alter hinaus sich entwickelt hatte. Alle Befürchtungen schwanden bald, als der neue Kaiser die ersten Schritte seiner Regierung that. Seine Ersasse beim Antritte seines Herrscheramts zeigten von Einsicht und Mäßigung.

In der Thronrede, womit Kaiser Wilhelm II. am 25. Juni 1888 in Gegenwart aller einmütig um seinen Thron versammelten deutschen Bundesfürsten den Reichstag eröffnete, wurde betont, daß er ein Schirmsherr des Bölserfriedens und ein Förderer der Bestrebungen sein wolle, welche auf die Lösung der großen Kulturaufgaben der Zeit gerichtet seien. Insbesondere habe er das Gebiet zum Felde seiner Regierungsthätigkeit ausersehen, daß sein Großvater durch den Erlaß der Kaiserslichen Botschaft vom 17. November 1881 eröffnet habe, die staatliche Fürsorge für die arbeitenden Bolkstlassen, um so die Wohlsahrt des Baterlands auf den Grundlagen eines sittlichen und christlichen Bolksslebens mit allen Kräften zu fördern.

Mit beruhigender Zuversicht erfüllte die weiten Kreise des Bolks auch der Gedanke, daß dem jungen Kaiser ein Ratgeber zur Seite stand, bessen Treue und hohe Staatsweisheit durch sast drei Jahrzehnte im Dienste des Baterlands unter den beiden heimgegangnen Kaisern erprobt war. Die herzliche Zuneigung, welche zwischen dem genialen Staatsmanne und dem Thronerben schon seit Jahren bestand, gewährte die

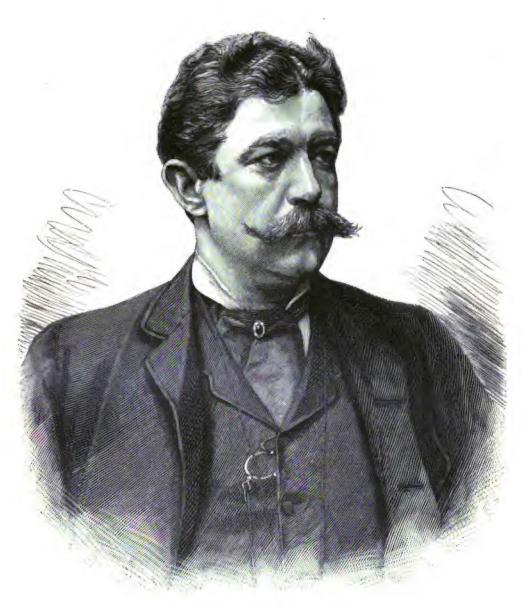

Graf Herbert von Bismarck. Rach einer Photographie.

ASTOR, LENGT AND FILDEN FOUNDATIONS

hoffnungsvolle Aussicht, daß dies Berhältnis zum Segen des Baterlands bestehen und der eiserne Kanzler als getreuer Edart auch dem britten deutschen Raiser dienen werde.

Bismarch stand dem Throne des Kaisers zunächst, als die glänzende Bersammlung von Fürsten, Würdenträgern und Bolksvertretern die Worte der oben erwähnten Thronrede mit freudiger Zustimmung versnahm; er trat am Schlusse derselben hinzu, um das Aftenstück aus den Händen des Kaisers zurückzuempfangen. Der junge Herrscher benutzte diesen Augenblick, um unter dem lauten Beisalle aller Anwesenden die Pand seines Kanzlers zu ergreisen und in echt deutscher Weise herzlich zu drücken. Dieser Händebruck wurde nicht nur in gleicher Herzlichzeit erwidert, sondern der greise Staatsmann beugte sich herab und füste die Hand seines jungen kaiserlichen Hern.

Ein besonders freundliches Berhältnis bestand zwischen dem Sohne bes Kanzlers, Grasen Herbert von Bismarck, und dem Kaiser. Durch zahlreiche Beweise gab der Kaiser dem Bater wie dem Sohne die Dauer seines vollen Vertrauens und seiner Hulb im Lause der nächsten Zeit zu erkennen. Als er im Juli desselben Jahrs seine Friedenssahrt an die nördlichen Höse beendet hatte, stattete er auf der Rückreise nach Berlin seinem Kanzler in Friedrichsruh einen Besuch ab, um ihm von den Erlednissen und den Ersolgen seiner Reise zu erzählen und mit ihm, unter den Bäumen des alten Sachsenwalds vertraulich lustwandelnd, weitere Schritte zur Wohlsahrt des Reichs zu beraten. Graf Herbert begleitete den Kaiser auf seinen Reisen und war Zeuge des judelnden Empfanges in Süddeutschland, in Ofterreich und Italien, in welchen Ländern der deutsche Herrscher das durch die Staatskunst des Fürsten Bismarck geschaffene Freundschaftsband auss neue besestigte.

In erhebender Weise wurde dies durch den italienischen Ministerspräsidenten Crispi während der jubelvollen römischen Kaisertage in einem Telegramme an den Fürsten Bismarck, dem Begründer des Dreisdundes, zum Ausdruck gebracht. Der Gruß lautete: "Inmitten der Begeisterung, mit welcher Ihr erhabener Herrscher, der Freund unsres Königs und das Haupt der unserm Lande verbündeten großen Nation, in der Hauptstadt Italiens empfangen worden ist, und welcher Ihn

umgiebt, wenden sich meine Gedanken bewegt an Ew. Durchlaucht. Ich wünschte, daß das Scho des Jubels, wovon Rom wiederhallt, bis zu Ihnen gelangte, um Ihnen zu sagen, wie sehr das italienische Volk Deutschland liebt und die Freundschaft dieses Landes hochschätzt, welches durch Ratschläge Ew. Durchlaucht zu solchem Ruhme und zu solcher Größe gelangte. Wöge unser Bündnis stets ein so herzliches und intimes bleiben zum Anhme der beiden Völker, zum Besten des Friedens von Europa."

Bon seinem stillen Landsitze Friedrichsruh aus antwortete der Fürst: "Ich danke Ew. Excellenz aus vollem Herzen, daß Sie in dem Augensblicke, wo Sie der Begegnung unsrer Herrscher beiwohnten, welche der seierliche Ausdruck der herzlichen Freundschaft der beiden Nationen ist, an mich gedacht haben. Das Bewußtsein, gemeinsam an der Befestigung dieser gegenseitigen Freundschaft unsrer Herrscher und unsrer Länder gearbeitet zu haben, und unser sester Wille, diese Freundschaft aufrecht zu erhalten, und sie immer intimer zu gestalten, bilden eine meinem Herzen teure Verbindung inmitten der glänzenden Feste, welche in Rom geseiert werden wie in dem einsamen Walde, den Ew. Excellenz vor zwei Monaten mit mir zu durchwandern die Freundlichkeit hatten."

Am Schlusse bes verhängnisvollen Jahres 1888 ehrte und erfreute ber Kaiser seinen Kanzler mit nachfolgendem Glückwunschschreiben:

### "Lieber Fürst!

Das Jahr, welches uns so schwere Heimsuchungen und unersetzliche Verluste gebracht hat, geht zu Ende. Mit Freude und Trost zusgleich erfüllt Mich der Gedanke, daß Sie mir treu zur Seite stehen und mit frischer Kraft in das neue Jahr eintreten. Von ganzem Herzen erflehe Ich für Sie Glück, Segen und vor allem andauernde Gesundheit und hoffe zu Gott, daß es Mir noch recht lange vergönnt sein möge, mit Ihnen zusammen für die Wohlsahrt und Größe unsres Vaterlandes zu wirken.

Berlin, ben 31. Dezember 1888.

Wilhelm, I. R."

Neben Vorgängen erhebender Genugthuung für unsern Helden fehlte es auch nicht an solchen, die ihm die Bürde seiner Würde so recht

fühlbar machten. Seine alten Feinde wurden nicht müde, den Sturm gegen seine Stellung in der Presse und in den Versammlungen der Parteien immer wieder zu erneuern. Und zu den alten Widersachern kamen neue, die ansangs noch nach Maulwurfsart ihr Wesen im geseimen trieben, um ihm den Boden, darauf er stand, zu unterwühlen. Von sast verhängnisvoller Bedeutung war in jener Zeit eine Versöffentlichung, welche, odwohl sie die beiden heimgegangenen Heldenkaiser und mehrere deutsche Fürsten auf das empfindlichste mit tras, in erster Linie gegen Bismarck gerichtet war und auch seine größte Schöpfung, die Einigung der deutschen Stämme, im hohen Grade zu gefährden drohte.

Rurze Zeit nach ber Thronbesteigung Kaiser Wilhelms II. erschien in der Monatsschrift "Deutsche Rundschau" ein Auszug aus dem Tagebuch Kaiser Friedrichs, wodurch ungeheures Aufsehen erregt wurde. Wie ein schriller Mißton suhr die Erörterung dieser Beröffentlichung seitens der Presse in die gehobene Stimmung des deutschen Bolts, welche die Berichte über die begeisterten Huldigungen, womit der junge Kaiser überall auf seinen Reisen im Norden und Süden Europas begrüßt wurde, hervorgebracht hatten.

Wit roher Hand wurden durch die Veröffentlichung Aufzeichnungen eines edlen Hohenzollern an das Licht gezerrt, welche, in stillen Stunden gemacht, nie für das Auge der Welt bestimmt gewesen waren. Hochpolitische Vorgänge, die sich hinter den Kulissen der weltgeschichtlichen Bühne während des großen Kriegsdramas von 1870/71 abgespielt hatten, waren von dem ehemaligen preußischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm den verschwiegenen Blättern seines Tagebuchs anvertraut worden. Feurige Begeisterung für den großdeutschen Gedanken, hoher Geistesssug einer idealen Natur sind es, welche diese Tagebuchblätter offenbaren. Besonders bemerkenswert tritt das Verhalten hervor, welches der Kronprinz von Preußen gegenüber den schwierigen Verhandlungen über die Gründung des Deutschen Reichs und der Errichtung des Kaisersthrones während des oben genannten Krieges zeigte. Wie bereits an einschlägiger Stelle bemerkt worden, erschien seiner Feuerseele das, was sein königlicher Vater und dessen leitender Staatsmann unter weiser

Erwägung der wirklichen Berhältnisse zu erstreben für gut befanden, nicht weit, nicht groß genug. Ihm bangte, daß unter den Berhandlungen, die durch allerlei Rücksichten auf die vielsach engherzige Meinung mancher Beteiligten oft einen langwierigen Berlauf nahmen, das Ersgebnis des blutigen Krieges den gerechten Erwartungen des deutschen Bolks nicht entsprechen werde, und er suchte seinen ganzen Einsluß aufzubieten, um die leitenden Staatsmänner zu weitergehenden Schritten zu bewegen.

Augenscheinlich war die Veröffentlichung dieser Tagebuchblätter in erster Linie gegen den Fürsten Bismarck gerichtet, dessen Verdienste um die Errichtung des Deutschen Reichs in den Augen der Welt geschmälert werden sollten, eine Absicht, welche die dem Reichskanzser seindlich gessinnte Presse auf das eifrigste unterstützte. Da außer dem heimtückschen Schlage, der gegen den Fürsten Vismarck geführt wurde, die Versöffentlichung auch wichtige Staatsinteressen im hohen Grade zu gessährden geeignet war, so sah sich derselbe veranlaßt, Gegenwehr zu üben. Wit weiten Kreisen des Volks nahm der Fürst an, daß es sich hier um eine arglistige Fälschung handle, und in dieser Voraussetzung schrieb, er unter dem 23. September 1888 einen Immediatbericht an den Kaiser, worin er die in der veröffentlichten Schrift enthaltenen Irrtümer aufskärte und seinen kaiserlichen Herrn um die Ermächtigung dat, das Strasversahren gegen die ungenannten Urheber der Veröffentlichung der "Deutschen Kundschau" zu veranlassen.

Die gerichtliche Untersuchung der Angelegenheit ergab die staunenserregende Enthüllung, daß der veröffentlichte Tagebuchauszug nicht gesfälscht und der Urheber der schnöden That ein hanseatischer Staatsmann konservativer und streng kirchlicher Richtung, der Geheime Justizrat und Prosessor a. D. Dr. Heinrich Gefften war. Derselbe war während seiner Studienzeit in Bonn und später als hanseatischer Minister-Resident in Berlin mit dem damaligen preußischen Kronprinzen von Preußen vielsfach in Berkehr getreten und hatte so Gelegenheit gehabt, Einblick in das Tagebuch des leutseligen Fürsten zu thun. Fanatischer Haß gegen den Reichskanzler hatte ihn getrieben, den schändlichen Vertrauensbruch gegen seinen dahingeschiedenen hohen Gönner zu begehen.

Die erbitterten Keinde Bismarcks fanden in dieser unseligen Tage= buchangelegenheit willkommenen Anlaß, ihren Kampf gegen den ihnen Berbaften fortzuseten. Man machte ihm besonders zum Borwurfe, daß er mit ber Beröffentlichung bes Immediatberichtes, in dem unter anderm auch gesagt wird, daß während des französischen Krieges ber damalige preußische Kronpring außerhalb aller geschäftlichen Berhandlungen gestanden, das Andenken des Kaisers Friedrich verunglimpft habe. Da aber der Rangler in dem festen Glauben gehandelt hattes daß ber Tagebuchauszug gefälscht sei, so war für alle Einsichtigen bieser Borwurf hinfällig, und die in dem Tagebuch geschilderten politischen Borgange kennzeichneten ben Begrunder bes beutschen Raiserreichs als ben doppelt bewundernswerten Staatsmann, der sich seines Ziels jederzeit voll bewußt war und mit klarer Einsicht und sicherm Griffe die Mittel zu wählen wußte, welche auch unter den schwierigsten Verhältnissen den Erfolg sicherten. Bismarck batte sich — bas trat ber Welt aufs neue flar vor Augen — in jener großen Zeit wieder recht als der Mann von Gifen erwiesen, beffen Restigfeit und Rraft allen Stürmen, welche den Bau der deutschen Ginheit nabe por seiner Bollendung noch zu stürzen brohten, getropt hatte. Die Art und Beise aber, wie er in ber leidigen Tagebuchangelegenheit handelte, zeigte, daß der alternde Staats= mann von seiner schneidigen Ruftigkeit nichts eingebußt hatte. Dem Übelthäter wurde der Brozeß gemacht, und die Richter verurteilten ihn zu längerer Haft.

Angesichts seiner zahlreichen Gegner, die den Kampf gegen ihn nicht aufgaben, bedurfte er der Kraft auch im höchsten Waße. Frieden, ja selbst Waffenstillstand gab es für ihn kaum. Er mußte bei jedem Werke seiner Staatstunft auch die Waffen der Abwehr in der Hand führen. Jeder Schritt, den er that, wurde verdächtigt und auf das schärfste bekritelt. Wehe ihm, wenn er je eine Blöße zeigte!

Einige Berwicklungen ber auswärtigen Politik Deutschlands, bie anfangs zu wirklichen Mißerfolgen zu führen schienen, nahmen Bismarcks Feinde zum willfommenen Anlasse, die Hetz gegen ihn fortzusetzen.

Auf den Samoainseln im Stillen Dzean war zu Ende des Jahres
1888 ein heftiger Parteikampf ausgebrochen, der auch die Interessen der

beutschen Niederlaffungen daselbst zu gefährden drohte. Angestachelt burch Amerikaner und Engländer, die auf die Handelserfolge der beutschen Ansiedler eifersuchtig waren, hatte der samoanische Häuptling Mataafa gegen ben König Malietog, mit welchem die beutsche Regierung einen Bertrag jum Schute ber beutschen Ansiedlungen und zur Errichtung eines Forts auf der Insel Upolu abgeschlossen, sich zu einem blutigen Aufftande erhoben und ein Deutsch-Amerikaner namens Klein sich zum Führer ber friegerischen Unternehmungen des Empörers aufgeworfen. Die beutschen Interessen vertrat baselbst zu jener Zeit ber Konful Anappe, welcher burch fein taktloses, burchaus eigenmächtiges Eingreifen ce babin brachte, daß die Mannschaft bes beutschen Kriegeschiffs "Olga", das im Hafen von Apia vor Anker lag, mit in den blutigen Streit verwickelt wurde. Dieselbe wurde am 18. Dezember 1888 durch eine starke Übermacht der Aufständischen überfallen, und wenngleich die tapfern beutschen Krieger ber Angreifer alsbald Herr wurden und fie siegreich aus dem Felde schlugen, so wurde doch in dem Kampfe eine nicht unbebeutenbe Bahl von Offizieren und Seefoldaten verwundet und getotet. Ein schweres Unglud, das durch ein Naturereignis herbeigeführt wurde, forberte nicht lange barauf an jener Stätte noch mehr ber Opfer an beutschen Menschenleben. Bum Schutze ber beutschen Ansiedlungen hatte die deutsche Regierung sogleich nach Bekanntwerben des ausgebrochenen Streits auf ben Samoainseln noch zwei weitere Kriegsichiffe, ben "Abler" und ben "Gber" borthin gefandt, welche nebft ber "Olga" bei Apia vor Anker lagen. Am 16. März 1889 brach ein furchtbarer Sturm aus, welcher die Schiffe auf ein Felsenriff trieb, so daß "Abler" und "Gber" zerschellten und neunzig Mann und fünf Offiziere in den Fluten bes Dzeans ihren Tob fanden.

Fürst Bismarck that sogleich die erforderlichen Schritte, um die Berwicklung zu lösen, in welche die deutsche Regierung ohne Berschulden geraten war. Er berief den Konsul Knappe nach Berlin und zog ihn wegen seines ungeschickten Berhaltens zur Rechenschaft; die an der Samoastreitsrage beteiligten Mächte England und die Bereinigten Staaten Nordamerikas lud er zu einer Konserenz ein, welche am 27. April 1889 in Berlin zusammentrat. Um 14. Juni unterzeichneten

bie Bertreter ber drei Mächte eine Generalakte, welche den Frieden auf Samoa unter den Eingebornen und Ansiedlern fortan zu sichern bestimmt war, indem das Inselgebiet für unabhängig und neutral erklärt und den Angehörigen der drei Bertragsmächte völlige Gleichheit des Ansiedlungss und Handelsrechts gewährleistet wurde.

Tropdem die deutsche Politik mit Ehren aus diesem Handel hervorging, mußte der Leiter derselben doch die heftigsten Angriffe seitens seiner Gegner erfahren, welche ihm die Schuld beimaßen, daß deutsches Menschenleben für die Sache geopfert worden war. Erst später hat sich gezeigt, daß diese Opfer nicht umsonst gefallen, da die deutschen Ansiedlungen auf Samoa fortan kräftig aufblühten und der Einfluß des deutschen Handels daselbst jeden fremden Wettbewerb siegreich aus dem Felde geschlagen hat.

In gleicher Weise ersuhr der deutsche Reichskanzler harte Bor= würfe von seinen Gegnern infolge eines Streits mit der Schweiz, der um jene Zeit ausbrach.

Gegen die Zentralbehörde dieses Landes hatte in den Kreisen der beutschen Regierung schon seit langem eine gewisse Diffitimmung geherricht, weil dieselbe ben von der Strenge des 1878 erlassenen deutichen Sozialistengeseken betroffenen ober bebrobten jozialbemofratischen und anarchistischen Agitatoren, die sich nach ber Schweiz geflüchtet, eine allzu nachfichtige Behandlung widerfahren, so es beispielsweise ungehindert geschehen ließ, daß das Organ der sozialistischen Bartei, "Der Sozialbemokrat", in Zürich redigiert und gedruckt wurde, um dann in Taufenden von Eremplaren nebst andern aufreizenden sozialistischen Schriften nach Deutschland eingeschmuggelt und im geheimen unter ben Parteigenossen verbreitet zu werden. Die politische Bolizei in Deutsch= land hatte, nachbem fie die Unterftügung ber Schweizer Behörden vergeblich zu erlangen gesucht, endlich zu einem Mittel ber Selbsthilfe gegriffen, indem sie Angehörige ber sozialistischen Partei in ber Schweiz als geheime Agenten in ihren Dienst genommen, burch welche sie die Thätigkeit der Umsturzapostel überwachen ließ. Diese geheimen Agenten, als welche sich, wie natürlich, nicht bie lautersten Elemente werben ließen, mögen vielfach wohl in gewinnsuchtigem Übereifer gegen die

Anweisungen ihrer Auftraggeber nicht allgu feinfülig in der Ball ihrer Mittel geweien fein, io bag fie mit bem Ramen "Lodfreigel", ben man ihnen bald beilegte, nicht unverdient gebrandmarkt murben. Hatte biele Einrichtung ber denrichen politischen Bolizei ichon die Entruftung der Schweizer Sozialisten und Anarchiten hervorgerufen, io wurden dieselben zu ichnaubender But ausgestachelt, als im April 1889 der eidgenöffiche Bundesrat fich zu einem führen Streich gegen die Um= iturzparteien aufraffte, indem er famtliche an dem Zuricher "Sozialdemokrat" beichäitigten Personen and der Schweiz verweisen ließ, so daß das Blatt zu ericheinen aushören mußte, bis es später in London einen neuen Unterschlupi fand. Man hielt in den Areisen der Sozialdemofratie für selbstverständlich, daß der Schweizer Bundesrat bei Ausführung biefer Magregel nur dem Andringen der deutschen Regierung gejolgt jei, und fann nun darauf, an diejer Rache zu nehmen. Birklich gelang es, einem ber in der Schweiz thätigen beutschen Bolizeiorgane durch einen heimtückisch gelegten Hinterhalt in die peinlichste Lage zu bringen und dadurch auch der deutschen Bolitif nicht unbedeutende Schwierigkeiten zu bereiten.

Der beutsche Polizeiinspektor Boblgemuth in Rühlbausen im Eljaß hatte einen Baseler Sozialbemokraten, ben Schneiber Lut, als geheimen politischen Agenten in Sold genommen. Lut trieb aber ein schnödes Doppelspiel, indem er zugleich mit dem Führer der Baseler Sozial= demokraten, dem Großrat Wullichläger, in Berbindung stand und diesem Mitteilung von seinem Berhältnisse zu dem deutschen Bolizeiinspektor Nun erhielt ber Baseler Schneider von Wohlgemuth ein Schreiben, worin ihm Anweisungen für die geheime Thätigkeit gegen seine Gefinnungsgenoffen erteilt wurden. Als Bullichlager Kenntnis von biefem Schreiben, in bem unter anderm auch die Worte: "Buhlen Sie nur tuchtig barauf los!" gebraucht waren, erhielt, glaubte er ein Mittel in Händen zu haben, der verhaften beutschen Polizei einen schwer zu verwindenden Schlag zu versetzen. Er besaß in dem Bezirks= amtmann Baumer zu Rheinfelben im Kanton Margau einen Bertrauten, ber, wenn er auch nicht Anhänger ber sozialistischen Bartei mar, so boch mit berselben stark sympathisierte. Wit diesem verständigte er sich.

Er ließ nun den Mühlhausener Polizeiinspektor durch Lutz unter salschen Borspiegelungen nach Rheinselden locken, und kaum war Wohlsgemuth daselbst angekommen, so wurde er durch Baumers Polizeiorgane verhaftet und auf Grund des an den Schneider Lutz geschriebenen Briefes wie ein gemeiner Verbrecher ins Gesängnis gelegt. Erst nach zehn Tagen wurde er aus seiner Haft entlassen, zugleich aber auf Beschluß des Schweizer Bundesrats in entehrender Weise des Landes verwiesen, wobei man ihm selbst seine amtlichen Legitimationspapiere vorenthielt.

Ξ

C

ŀ

Č

Diefer Fall erregte das peinlichfte Aufsehen, und die deutsche Regierung fah sich zu einer ftrengen Untersuchung ber Angelegenheit veranlaßt. Der Polizeiinspektor Wohlgemuth wurde burch das Auswärtige Amt sofort nach Berlin berufen und wegen seines ungebühr= lichen Handelns zur Verantwortung gezogen. Fürst Bismarck ließ es damit aber nicht bewenden: er nahm aus diesem Awischenfalle den Anlaß, den Schweizer Behörden ernfte Borftellungen bezüglich ihres Berhaltens ben Bühlereien ber beutschen Sozialisten in ber Schweiz gegenüber zu machen. In einer scharfen Note, welche er am 5. Juni 1889 durch den beutschen Gesandten von Bulow in Bern dem eid= genössischen Bundesrate überreichen ließ, hieß es am Schlusse: "Dem Schute der schweizerischen Neutralität durch die Mächte steht seitens der Eidgenoffenschaft die Verbindlichkeit gegenüber, nicht zu bulden, daß von der Schweiz aus der Friede und die Sicherheit andrer Mächte bedroht werden." Sodann jette er sich mit der ruffischen Regierung zu einem gemeinsamen Borgeben gegen die Schweiz in Verbindung. Am 13. Juni 1889 eröffneten bie Geschäftsträger beiber Großmächte bem Bertreter ber auswärtigen Politik ber Gibgenoffenschaft ernste Beschwerben darüber, daß diese die mit dem Rechte auf Neutralität verbundenen Pflichten ihren Regierungen gegenüber nicht erfüllt habe. In einem weitern Schriftwechsel setzte sich Fürst Bismarck mit bem Schweizer Bundesrate darüber auseinander, daß in dem Artikel II des 1876 mit Deutschland abgeschlossenen Niederlassungsvertrags, wonach Staatsangehörige des einen Landes, welche in dem andern Wohnung nehmen ober sich in bemselben ansiebeln wollten, mit einem Leumunds= zeugnisse versehen sein müßten, wohl die gesetzliche Handhabe geboten hätte, gegen die aus Deutschland eingewanderten Umsturzmänner schärfer, als geschehen, vorzugehen. Und am 20. Juli fündigte er diesen Niederslassungsvertrag überhaupt.

Die also fest und thatkräftig geführten Berhandlungen führten in vollkommner Weise zu dem beabsichtigten Zwecke, der deutscherseits allein barauf gerichtet war, die Schweiz in dem Kampfe gegen die Umfturzbestrebungen der Sozialdemokratie zu gewinnen und die feste Macht der beutschen Sozialbemokratie in ber Schweiz zu brechen. Der Schweizer Bundesrat zeigte fich ben Forberungen ber deutschen Regierung schließlich auch burchaus willfährig. Er beantragte bei ber eidgenöffischen Bundesversammlung die Einsetzung eines Bundesanwalts, dem obliegen sollte, "die Fremdenpolizei in Beziehung auf Handlungen, welche die innere ober äußere Sicherheit der Schweiz gefährden, dauernd zu über= wachen, sowie die etwa daraus erwachsenden strafgerichtlichen Unterjuchungen zu führen." Trot heftiger Gegenwehr der Sozialdemokratie wurde ber Antrag angenommen und erlangte im Oftober besselben Jahres Gesetzeftaft. Der Nieberlaffungsvertrag murbe mit Abanderung ber streitigen Punkte von neuem abgeschlossen, und fo mar ber Streitfall im Einverständniffe beider beteiligten Barteien erledigt. 22. November fonnte Graf Berbert von Bismarcf als Staatsfefretar des Auswärtigen Amtes dem Reichstage erklären, "daß Deutschland mit der Schweiz wieder in den besten Beziehungen stehe".

Die bismarckfeindliche Parteipresse hatte bei Beginn des Samoawie des Schweizer Streitfalles ein noch lauteres Geschrei erhoben, als die
des Auslandes. Für Fehler und Aussichreitungen untergeordneter Organe wurde der Leiter der auswärtigen Politik verantwortlich gemacht
und deshalb arg besehdet. Bismarck mußte hören, daß er das "Lockspitzeltum" in der Schweiz großgezogen, daß er die kleine friedliche
Schweiz vergewaltigt habe. Jeder Schritt seiner Politik wurde schon
verurteilt, ehe man noch wußte, worauf er hinausgehe.

"Es gelingt nichts mehr!" gab die ultramontane Zeitung "Ger= mania' als Parole zu einer neuen Bismarcksehbe aus. "Bismarck wird alt," "dem Bären fallen die Zähne aus." So klang es bald spöttisch, balb gehäffig aus ben Reihen ber Feinde. Der Bar zeigte jedoch, baß seine Rahne noch scharf, seine Branken noch traftvoll genug waren, um sich ber Kläffer zu erwehren. Dies geschah besonders in den Reichstagsverhandlungen über die geschilderten politischen Zwischenfälle. Hier tämpfte er mit so schneidigen Baffen wie einst in dem Berfassungestreite. Gegen die Borwurfe der freifinnigen Bolksvertreter und ihrer Breffe, bie in ben Schweizer Sandeln eifrig die Bartei bes Auslands nahmen, verwahrte er sich und parierte bie gegen ihn geführten Streiche, inbem er ihnen zurief: "Wo man irgend etwas ausfindig machen kann, einen Stein, ben man in ben Garten bes Reichs werfen fann, wo man irgend einen fremden Intriganten oder Reichsfeind bemerkt, den man unterstüßen fann, so greift man mit beiben Sanden zu und ist begeistert, wenn man einen Borwurf findet, dem eignen Baterlande irgendwie Unannehmlichkeiten und Verlegenheiten zu bereiten." Dem Abgeordneten Bamberger, der als Gegner der deutschen Kolonialbestrebungen eine Rückfehr auf biefem Gebiete verlangte, trat er also entgegen:

"Er hat außerdem in Aussicht gestellt, daß unsere ganzen kolonialen Unternehmungen überhaupt so gut wie mißlungen wären, daß
wir das Fiasko gemacht hätten, das er vorausgesagt hätte. Ja, meine Herren, so leicht einzuschüchtern ist, Gott sei Dank, der deutsche Nationalcharakter im ganzen nicht, daß er durch einzelne Mißgriffe, Irrungen, Opfer in den einmal begonnenen Kolonialbestrebungen sich abschrecken läßt. Aber es ist doch nicht nüglich, den Ausländern einzureden, daß
wir so leicht abzuschrecken wären, und daß wir nun ermüdet und abgeschreckt wären durch das, was wir seit vier Jahren überhaupt unternommen haben. Ich halte es nicht für nüglich, das in der Öffentlichkeit und namentlich England gegenüber zu behaupten.

"Denken Sie boch an die Geschichte der holländischen Kolonieen. Wie groß sind die gewesen! Welche ups and downs\*) haben die geshabt! Sie haben Oftindien gehabt, sie haben Brasilien gehabt und haben es verloren; sie haben auch heute noch eine Kolonialmacht, die viel schwerer wiegt an Einwohnerzahl und an Ausdehnung als das ganze Königreich der Niederlande. Da sehen Sie, daß germanische

<sup>\*)</sup> Auf und nieder, mechfelvolle Schidfale.

Zähigkeit schließlich boch zum richtigen Ziele kommt, auch wenn sie inzwischen Seplon, Ostindien und Brasilien und die Kapstadt verloren hat; mancher ehrliche Holländer ist dabei erschossen und erschlagen worden von den Wilden sowie von den ausländischen Feinden, mit denen sie zu kämpfen hatten.

"Ich bin weit entfernt, meine persönliche Ansicht, meine Reigung, unter Umständen an den Degen zu greifen, als eine Aufforderung für das Reich und die Gesamtheit zu bestrachten; ich ordne mich der Mehrheit meiner Nation und deren berechtigten Bertretern absolut unter in diesen Fragen, so lange ich nicht die Angst und das Gesühl habe, daß sie auf einem abschüssigen Wege ihrem Schaden entgegeneilt; dann würde mein Widerstand nur mit meinem Leben endigen: hier aber liegen Fragen derart ja nicht vor. Hat der Reichstag das Gesühl, daß die Interessen des Deutschen Reichs, seine Ehre — ich mag kaum so hoch greifen, wie dieser Aussdruck trägt, — seine Flagge, will ich sagen —, hierbei uninteressiert sind, und dispensiert er mich von der weitern Versolgung, so ist das ja für mich eine außerordentliche Erleichterung meiner Geschäfte, unter deren Last ich beinahe erliege."

Fürst Bismarck ging in sein fünfundsiedzigstes Lebensjahr; vier Jahrzehnte lang hatte er im politischen Kampse in den vordersten Reihen gestanden, dreißig Jahre lang war er unter unendlicher Mühe und Arbeit und mit Ersolgen ohnegleichen Leiter der preußischen und deutsichen Staatskunst gewesen. Mit fast übermenschlicher Kraftanstrengung hatte er die Titanenlast, die auf seinen Schultern ruhte, getragen, stets genötigt, in der einen Hand das Arbeitsgerät, in der andern die Wasse genötigt, in der einen Hand das Arbeitsgerät, in der andern die Wasse genötigt, in der Feinde zu führen. Daß dem Riesen mit zunehmendem Alter zuweilen, wenn die Arbeitslast allzuschwer und der Sturm der Feinde allzuheftig wurde, das Gefühl überkam, seine Krast, die er im Dienste des Baterlandes aufgerieden, beginne zu erlahmen, war nur zu natürlich. Er hat sich denn auch, wie er später selbst geäußert, in den Tagen kurz nach dem Regierungsantritte Kaiser Wilhelms II. eine zeitzlang allen Ernstes mit dem Gedanken seines Kücktritts beschäftigt. Wohl hatte er einmal zu der Zeit, als er den jungen Hohenzollern in

die Geheimnisse ber Staatstunft eingeweiht, von biesem gejagt, baß berselbe bereinst als Raiser sein eigner Kanzler sein werbe; aber für jett hielt ihn die schwere Berantwortung noch fest auf seinem Posten, an den er sich mit tausend Banden gefettet fühlte. Seinen jungen faiferlichen Herrn in ber schweren Zeit bes Übergangs zu verlaffen, das vermochte sein treues Herz nicht über sich zu gewinnen, so lange er die Überzeugung hatte, das Bertrauen besselben zu besitzen. Dieser Überzeugung gab der Kanzler im Herbste des Jahres 1889 noch dem ruffischen Kaiser gegenüber lebhaften Ausbruck, als er in Berlin mit bemjelben eine Unterredung über hochpolitische Vorgänge hatte. Gefälschte Briefe, angeblich zwischen dem Fürsten von Bulgarien und der Fürstin von Flandern gewechselt, hatten am faiserlichen Hofe zu St. Betersburg den Verdacht erweckt, daß die deutsche Regierung Rufland gegenüber ein schnöbes Doppelspiel treibe. Bismarck nahm, als ber Zar ben Besuch bes beutschen Kaisers im Oktober 1889 am Berliner Hofe erwiderte, Gelegenheit, den ruffischen Selbstherricher von der Fälschung der erwähnten Schriftstude und von der Aufrichtigfeit ber ruglandfreundlichen Politif Deutschlands zu überzeugen. Bon dieser Unterredung erzählte Fürst Bismarck später: "Meiner munblichen Berficherung, daß jene Briefe gefälscht seien, schenkte der Zar sofort das vollste Bertrauen. Ich war darüber sehr gerührt. Die guten Beziehungen zu Rußland beruhten lediglich auf dem Bertrauen, das ich bei Gr. Majestät dem Kaiser von Rußland hatte. Er sagte damals noch: Ihnen schenke ich vollstes Bertrauen, wenn ich nur die Garantie hätte, daß Sie auch immer Minister blieben. Ich sagte: Ich benke wohl, Majestät, daß ich bis zum Ende meiner Tage die Geschäfte führen werde, ba ich keinen Grund hatte, andrer Meinung zu fein."

Wenige Wochen nach biesem Vorgange, am 1. November 1889, erhielt der Fürst von seinem kaiserlichen Herrn, der auf seiner Reise nach Griechenland und der Türkei begriffen war, folgendes Telegramm:

"Nach berauschend schöner Fahrt hier im alten, schönen Athen ansgelangt. Nach herrlichem Empfange von Fürst und Volk war Ihr Telegramm der erste Gruß von der Heimat; herzlichen Dank dafür; sowie Wein erstes Wort ins Vaterland ein Gruß an Sie von der H. Jahnte, Fürst Bismard. Stadt des Perikles und von den Saulen des Parthenon her, beffen erhabener Anblick Mir tiefen Gindruck macht."

Fünf Tage später telegraphierte ber Kaiser von Konstantinopel aus an ben Fürsten:

"Im Begriffe abzurcisen, spreche ich Eurer Durchlaucht aus, daß Mein hiesiger Aufenthalt in jeder Beziehung zu Meiner vollsten Zusfriedenheit ausgefallen ist. Sowohl der Sultan als auch die gesamte Bevölkerung jeden Standes und Glaubens haben sich in freundlichster Weise bemüht, Mir ihre volle Sympathie kundzugeben."

Dem Gefühle bankvoller Anerkennung gab ber Kaiser ferner in seinem Neujahrsschreiben an den Fürsten Bismarck Ausdruck, das da lautete:

"Zum bevorstehenden Jahreswechsel sende Ich Ihnen, lieber Fürst, Meinen herzlichsten und wärmsten Glückwunsch. Voll innigen Dankes gegen Gott blicke ich zurück auf das zu Ende gehende Jahr, in welchem es uns beschieden war, nicht nur unserm teuren Baterlande den äußern Frieden zu erhalten, sondern auch die Bürgschaften für Aufrechterhaltung des Friedens zu verstärken. Mit hoher Besriedigung hat es Mich auch erfüllt, daß es unter der vertrauensvollen Mitwirkung der Vertretung des Reichs gelungen ist, das Geseh über die Alters- und Invaliditätsversicherung zu stande zu bringen und dadurch einen wesentlichen Schritt auf dem Mir besonders am Herzen liegenden Gebiete der Fürsorge für die arbeitende Bevölkerung vorwärts zu thun. Ich weiß sehr wohl, welch reicher Anteil an diesen Erfolgen Ihrer ausopfernden und schaffensfreudigen Thatkraft gebührt, und bitte Gott, er möge Mir in Meinem schweren und verantwortungsvollen Herrscherberuse Ihren treuen und erprobten Kat noch viele Jahre erhalten."

Wer konnte damals ahnen, daß schon nach zwei Monaten der junge Kaiser auf diesen treuen und erprobten Rat freiwillig verzichten und ihn aus seinem verantwortungsvollen Amte scheiden lassen werde!



### XXXVI.

# Fürst Bismarks Abschied.

"Ein Märzsturm tam, und bein Bipfel zerbrach, Mein Deutschland, du schwellende Eiche! Kühn hat er so manchen Sturmestag Getropt dem vernichtenden Sturmestag.
Beit ragt' er, schattend ringsum das Land, Empor, dem Lichte entgegen; Gewehrt hat er dem sengenden Brand, Es träusten die Zweige vom Segen.
Stolz standest du, Eichbaum, herrlich belaubt, In dräuenden Ungewittern.
Run bist du deiner Krone beraubt.

teit der Stellung des ersten Leiters der deutschen Staatskunft bezweiselte, diesen auf den ersten Augenblick stutzig gemacht haben; aber die wiederholten herzlichen Beweise der Huld seines kaiserlichen Herrn mußten jeden austeimenden Zweisel in seiner Secle ersticken. In der Zuversicht, das volle Vertrauen seines Kaisers zu besitzen, hatte sich der Kanzler auf seinen Landsitz im Sachsenwalde zurückgezogen, und er blieb dort monatelang, um neue Kraft zur Arbeit und zu neuem Kampse zu sammeln. Die Lösung schwerer Aufgaben stand bevor; das Ziel, welches er sich als Steuermann des Reichsschiffes gesetzt hatte, war bei weitem nicht erreicht. Die Verantwortlichkeit, welche sein Platz am

Steuerruder ihm auferlegte, wuchs mehr und mehr. Es galt, das Fahrzeug noch durch gefährliche Strudel und über drohende Klippen zu lenken.

Vor allem war es die soziale Frage, welche sich immer drobender gestaltete und die höchsten Anforderungen an die Kraft und Weisheit ber Staatsleitung stellte. Die Zeit, für welche bas Sozialistengeset Gültigkeit erhalten hatte, lief ab. Im Oktober 1889 war dem Reichstage eine Borlage seitens der Regierung unterbreitet worden, welche unter Bericharfung ber Abwehrmaßregeln bie bauernde Geltung bes Gesetzes forderte. In einer burch die Reichstagskommission gemilberten Form wurde die Vorlage am 23. Januar 1890 in zweiter Lesung von ber Mehrheit bes Reichstags, bem aus ben Konfervativen und Nationalliberalen bestehenden "Kartell," auf bas sich Bismarck seit Jahren gestüpt, angenommen. Für die britte Lejung, welche am 25. Januar stattfinden follte, nahmen die Mehrheitsparteien noch die Ginbringung verschärfenber Abanderungen in Aussicht, welche ben Forderungen ber Regierung weit entgegenkamen. So hoffte man bestimmt, zu einer Berständigung mit derselben zu gelangen. Der erwartete Schritt seitens der Staatsleitung hierzu aber blieb aus.

Fürst Bismarck war bis zu bieser Zeit in Friedrichsruh geblieben, und während seiner Abwesenheit hatten sich Dinge vollzogen, welche sein Verhältnis zum Kaiser und seine Amtsstellung ernstlich zu gefährben brohten. Es hatten Elemente aus Hoftreisen und den Spizen politischer und firchlicher Parteien, der christlich-sozialen und der Kreuzzeitungspartei das Vertrauen des jungen Herrschers, dessen Feuerseele mehr und mehr nach selbständiger Bethätigung ihrer Kraft strebte, zu gewinnen verstanden, denen der eiserne Kanzler lange schon ein Hindernis auf ihrem Wege zu Ehre und Einfluß gewesen war.

Über das verräterische Spiel, das jene Elemente damals mit dem Raiser und seinem leitenden Staatsmanne trieben, verbreitet ein Brief des Hofpredigers Stöcker, den das sozialdemokratische Parteiorgan "Bor-wärts" ansangs September 1895 zu veröffentlichen in der Lage war, ein grelles Licht. Der Brief lautet:

"X (Name eines konservativen Abgeordneten) sagte mir, daß Sie einige Artikel, welche das schnöbe Spiel von Bismarck und Genossen mit

bem Kaifer aufbeden, für zeitgemäß hielten. Darf ich Ihnen bagegen meine Anschauungen über bas, mas ich für richtig halte, barlegen? Ich glaube, daß im Augenblick B. den Kaiser vollkommen eingenommen hat, gang besonders in Bezug auf bas Rartell, bas nun einmal Bismard für die Grundlage feiner Bolitit und für ein ungemein großes Ereignis Will man bagegen die B.schen Intrigen ausspielen, und zwar mit mehr ober weniger Gegenüberstellung von B. und bem Raifer, so verliert man bas Spiel und reizt ben lettern. Ich borte noch geftern, daß er ganz für die Kartellpolitik gewonnen ift. Was man nun meines Erachtens thun tann und muß, ist folgendes: Prinzipiell wichtige Fragen, wie Judenfrage, Matineen, Harnack, Reichstagswahl im sechsten Wahlfreise, die gewiß mit einem Fiasto ber antisozialbemofratischen Elemente schließt, muß man, ohne B. zu nennen, in der allerschärfsten Beise benugen, um dem Raiser den Gindruck zu machen, daß er in dieser Angelegenheit nicht aut beraten ift, und ihm ben Schluß auf B. überlaffen. Man muß also rings um bas politische Zentrum resp. bas Rartell Scheiterhaufen anzünden und sie hell auflobern laffen. den herrschenden Opportunismus in die Flammen werfen und dadurch die Lage beleuchten. -- Merkt der Raiser, daß man zwischen ihm und B. Zwietracht faen will, fo ftößt man ihn zurud. Nährt man in Dingen, wo er instinktiv auf unserer Seite fteht, seine Unzufriedenheit, so stärkt man ihn prinzipiell, ohne perfonlich zu reizen. Er hat fürzlich gesagt: Sechs Monate will ich ben Alten — B. — verschnaufen laffen, bann regiere ich felbst. B. felbst hat gemeint, daß er den Raifer nicht in der Hand behält. Wir muffen also, ohne uns etwas zu vergeben, boch behutsam sein. . . .

Herzliche Gruße Ihr getreuer Stöcker."

Unverantwortliche Ratgeber gelangten also zum Ohr bes Kaisers, welche benselben in seinen vielfach von benen bes Reichskanzlers abweichenden Ansichten bestärkten. Besonders in den Fragen der Sozialpolitik stimmten die Anschauungen des Kaisers und des Kanzlers nicht überall zusammen.

Als im Mai des Jahres 1889 der große Bergarbeiterstreik ausgebrochen war und Hunderttausende von deutschen Bergleuten mit Not und Elend, einen blühenden Zweig vaterländischer Industrie mit Bernichtung drohte, hatte sich Deutschlands junger Kaiser durch seine menschenfreundliche Huld, eingedent des Gelöbnisses, welches er in seinen ersten Erlassen an sein Volk gethan, bewegen lassen, durch sein personliches Eingreisen den Streit schlichten zu helsen. Seine versöhnenden Herrscherworte, welche er an die im Schlosse zu Berlin empfangenen Abordnungen von Arbeitern und Arbeitgebern gerichtet, hatten zu einer schnellen Verständigung der Parteien und Beilegung des Ausstandes geführt.

Die brei Führer ber ausständigen Bergleute im Ruhrkohlengebiet, Schröder, Bunte und Siegel, welche bei ihrem Empfange am Berliner Hofe dem Kaiser ihrer vaterländischen Gesinnung und Treue versichert hatten, täuschten das Vertrauen des Herrschers in schnödester Weise; denn als sie zu ihren seiernden Genossen zurückehrten, bekannten sie offen ihre Zugehörigkeit zur sozialdemokratischen Partei und rühmten sich später gar ihres schändlichen Verrats, den sie an ihrem Landessherrn verübt hatten. Trop dieser bittern Ersahrung, welche der Kaiser sogleich beim ersten Schritte seiner arbeiterfreundlichen Handlungen hatte machen müssen, ließ sich derselbe nicht abhalten, auf der betretenen Bahn weiter zu gehen.

Mit lebhaftem Interesse hatte der Kaiser die Verhandlungen über das neue Sozialistengeset versolgt, und er berief am 24. Januar 1890, dem Tage vor der endgiltigen Abstimmung über dasselbe, einen Kronrat, um die Ansichten einer Anzahl bedeutender Männer aus verschiedenen Schichten des Bolts über diese so hochwichtige Angelegenheit zu vernehmen. Im Reichstage wurde die Kundgebung der Beschlüsse dieses unter höchsteignem Borsitze des Herrschers tagenden Kronrats mit Spannung erwartet, aber über dieselben wie über die Verhandlungen drang nichts in die Öffentlichseit; nun verbreitete sich in den Reihen der Boltsvertreter das Gerücht, daß in der Sitzung des Kronrats über die Fortdauer des Sozialistengesets bedeutende Meinungsverschiedensheiten zu Tage getreten seien. Der Kaiser habe in Übereinstimmung mit dem Minister von Bötticher erklärt, daß es der Regierung möglich sein müsse, ohne diese "Krücke" mit den Umtrieden der Sozialdemokratie

fertig zu werben, wenn dieselbe nur mit den Waffen des allgemeinen Strafrechts und der bestehenden Reichs- und Landesgesetze thatkräftig bekämpst würde. Die Wahrheit dieses Gerüchts fand Bestätigung darin, daß seitens der Regierung jeder Schritt zur Durchbringung des Sozialistengesetzes unterblieb, das dann auch am folgenden Tage mit hundertneunundsechzig gegen achtundneunzig Stimmen abgelehnt wurde.

Der Kaiser, welcher mit seiner Meinung über die Wirksamkeit des abgelchnten Gesetzentwurfs augenscheinlich in den Verhandlungen des Kronrats durchgedrungen war, hatte bereits weitere Schritte zur Lösung der sozialen Frage in Vorbereitung. Eine Reihe tief in das Staatsleben eingreisender kaiserlicher Erlasse, welche die Einderusung einer internationalen Konferenz zur Regelung des Arbeiterschutzes und die Vorberatungen einer Gesetzebung behufs Festsetzung des Verhältnisses zwischen Arbeiter und Arbeitgeber seitens des preußischen Staatsrats zum Gegenstand hatten, stand in naher Aussicht.

Mit Verwunderung fah Fürst Bismard, ber erfte, verantwortliche Leiter beutscher und preußischer Politik, als er am 24. Januar von Friedrichsruh nach Berlin zuruckfehrte, die veranderte Lage im faiferlichen Kabinette. Ihm ward alsbald klar, daß inzwischen drohende Wolken gegen seine Stellung herangezogen seien, und bag es seiner ganzen Kestigkeit bedürfe, benselben standzuhalten. Seine Ansicht war, daß das Reich ohne feste gesetliche Handhabe gegen die Umsturzbestrebungen der Sozialdemokratie auf die Dauer nicht auskommen Beitere Schritte auf dem Gebiete der sozialpolitischen Gesetzgebung hielt er, nachdem bieselbe burch Infrafttreten bes Altersverforgungsgesetes zu einem gewissen Abschlusse gekommen, noch für verfrüht. Als ber Fürst in ber Sitzung bes Kronrats seine Meinung nicht durchzusegen vermochte, erklärte er in Bezug auf die weitern Plane des Raisers demselben unumwunden, daß er "diese Politik nicht mitmachen könne". Die Zugeständnisse, welche bie geplanten kaiserlichen Erlaffe ben Forberungen ber Sozialbemofratie machten, erschienen bem erfahrenen Staatsmanne unzweckmäßig, als ein Zeichen von Schwäche ber Staatsgewalt gegenüber ben Umftürzlern. Und die Folge zeigte, daß

er damit recht hatte. Denn bald darauf verkündeten die sozialbemos fratischen Führer: "Der Kaiser nimmt in seinen Erlassen das sozials demokratische Programm auf, er streicht seine Flagge vor der Sozials demokratie und pflanzt das Banner unsrer Partei auf!"

Bismarcks Einwände gegen die Pläne des Kaisers blieben erfolglos. Der von Thatendrang erfüllte junge Herrscher war entschlossen, seine eignen Ideen zur Durchführung zu bringen, selbst auch ohne die Mithisse seisten Ratgebers. Ein Aufeinanderstoßen zweier so festgeprägter Charaktere war unausbleiblich.

Der junge Kaiser erwies sich als echter Schüler bes eisernen Kanzlers, der ihn in das Gebiet der Staatskunst eingeführt hatte. Und wie dieser einst in den Tagen der Konfliktszeit den Volksvertretern im preußischen Abgeordnetenhause erklärt hatte: "Wenn wir Krieg führen wollen, so werden wir ihn führen mit Ihrer oder ohne Ihre Zustimmung," so entgegnete nun der Jünger seinem Weister: "Ich werde in der Arbeiterfrage meinen Weg gehen, mit Ihnen oder ohne Sie!"

Am 4. Februar erschienen die Erlasse des Kaisers, welche die versfassungsmäßige Gegenzeichnung des Reichskanzlers nicht trugen. Dieser hatte, gemäß seinem Entschlusse, "diese Politik nicht mitzumachen", die Unterschrift nicht gegeben, und der Kaiser, auf diese verzichtend, die Erlasse dennoch veröffentlicht.

Das Zerwürfnis zwischen dem Kaiser und seinem Kanzler war da. Der Rücktritt des Fürsten Bismarck von seinen Ümtern schien unversmeiblich; doch der weitschauende Staatsmann zögerte, den verhängnissvollen Schritt, sein Entlassungsgesuch einzureichen, in einer Zeit zu thun, da die politische Lage sich zu einer außerordentlich kritischen zu gestalten begann. In den Arbeitermassen herrschte noch immer die gesahrdrohende Gährung, wie sie sich in umfangreichen Ausständen bereits geltend gemacht hatte. Die reichsseindlichen Elemente der Polen, der Französslinge im Elsaß, der Welsen erhoben sich unter diesen Berhältnissen fühner denn je; die Römlinge der Zentrumspartei machten Miene, einen neuen Kulturkampf herauszubeschwören. Es lag eine Gewitterschwüle in der Luft, welche dem Leiter der Reichspolitif ähnlich der Stimmung vor den Ausständen von 1830 und 1848 erschien.

In solcher Lage plößlich seinen verantwortungsvollen Posten zu verlassen, das kam dem Schöpfer des Deutschen Reichs wie Vaterlandsperrat vor. Er wirkte auf ein allmähliches, stusenweises Ausscheiden aus seinen Amtern hin. Schon früher einmal hatte er mit dem Kaiser in einem vertraulichen Gespräche erwogen, wie ein etwaiger Ersatz seiner Person am besten zu schaffen sei. Der Fürst berichtet darüber: "Zu einer Zeit, da ich nicht entsernt daran denken konnte, daß der Kaiser mich je entlassen werde, sprach ich einmal mit Sr. Majestät von der Möglichkeit, die vielleicht zum erstenmale dann sich wieder einstellen würde, wenn ich tot wäre. Damals sagte ich dem Kaiser, für diesen Fall würde ich ihm raten, an die Spitze des preußischen Ministeriums einen schneidigen General zu stellen. — Beispielsweise nannte ich, weil der mir gerade zuerst einsiel, den Namen Caprivi; aber mein Vorschlag galt nicht dieser Persönlichkeit, sondern nur dem Generalsrange und der Schneidigkeit derselben."

Auf eine ähnliche Regelung ber Dinge nahm Bismarc jest nach Ausbruch bes Zerwürfnisses mit dem Kaiser bedacht. Sein Plan ging dahin, daß er selbst das Reichstanzleramt weiterführen, sein Sohn Herbert Minister des Auswärtigen bleiben, Herr von Caprivi, auf den das Augenmert des Kaisers schon von andrer Seite gelenkt worden war, als Borsitzender des preußischen Kabinetts in Borschlag gebracht werden sollte. Letzteres sollte nach des Fürsten eignen Worten in Rücksicht darauf geschehen, daß man erwarten durfte, ein Mann wie der General Caprivi werde in einer Zeit, da ein innerer Kampf im Staatsinteresse unvermeiblich schien, den liberalisierenden und zivilistischen Einflüssen im Ministerium die Spize bieten.\*)

Die fritischen Ereignisse nahmen indessen so raschen Berlauf, daß Bismarcks Plan nicht zur Aussührung kam. Ein verhältnismäßig geringer Anlaß brachte die Krisis zu einer unerwartet schnellen Entscheisdung. Der Kaiser hatte in der Zeit, da Bismarck von Berlin abwesend war, begonnen, in einer bisher nicht dagewesenen Beise die Zügel der Staatsleitung mehr und mehr selbständig zu führen. Wit Übergehung

<sup>\*)</sup> Gefprach Bismards mit einem Gaste in Friedrichsruh im Commer 1892, Tägliche Rundschau vom 28. Juni 1892.

bes Ministerpräsidenten hatte er bie einzelnen Minister unmittelbar zum Vortrag ins Kabinett befohlen. Um eine einheitliche Geschäftsleitung zu ermöglichen, suchte Bismarck als erfter verantwortlicher Leiter ber Reiche- und preußischen Politik biefe Magnahmen zu verhindern. Er ftütte fich dabei auf eine im Jahre 1852 vom Könige Friedrich Wilhelm IV. unter bem Ministerium Manteuffel erlassene Rabinetteordre, worin es heißt: "Ich finde es nötig, daß bem Ministerpräfibenten mehr als bisher eine allgemeine Überficht über bie verschiebenen Zweige ber innern Berwaltung und baburch die Möglichkeit gewährt werbe, die notwendige Einheit barin feiner Stellung gemäß aufrecht zu erhalten und Dir über alle wichtigen Verwaltungsmaßregeln auf Mein Erforbern Auskunft zu geben. Ru dem Ende beftimme Ich folgendes: Über alle Berwaltungsmaßregeln von Wichtigkeit hat sich ber betreffende Departementschef vorher mundlich ober schriftlich mit bem Ministerpräsibenten zu verständigen. — Wenn ein Verwaltungschef fich bewogen findet, Mir in Angelegenheiten seines Ressorts unmittelbar Vortrag zu halten, so hat er ben Ministerpräsidenten davon zeitig vorher in Kenntnis zu segen, damit berselbe. wenn er es nötig findet, solchen Vorträgen beiwohnen kann."

Bismarc brachte ben ihm unterstellten Ministern diese Kabinettsordre in Erinnerung und forderte die strenge Besolgung der darin enthaltenen Bestimmungen. Infolgedessen kam es zwischen dem Kaiser und
dem Leiter der Staatsgeschäfte zu Auscinandersetzungen. Der eine verlangte, daß die Kabinettsordre als nicht mehr zeitgemäß aus der Welt
geschafft werde; der andere erklärte, die Berantwortlichseit seiner
Stellung erheische die Aufrechterhaltung derselben. Die Verhandlungen
brachten eine Stimmung zwischen den Beteiligten hervor, welche ein
gedeihliches Zusammenwirken derselben unmöglich machte und den
völligen Bruch herbeiführen mußte. Dieser erfolgte denn auch unmittelbar darauf.

Es war um die Mitte des Märzmonats 1890, als der Führer der Zentrumspartei, Dr. Windthorst, den Reichskanzler durch einen Berstrauensmann, Baron von Bleichröder, um eine Audienz in Sachen der Bersmögensverwaltung des Herzogs von Cumberland bitten ließ. Der schlaue Welse begleitete seinen Bermittler zum Reichskanzlerpalast, und war so

alsbald zur Hand, als sich Bismarck zur Gewährung der Aubienz bereit erklärte. Es war in vorgerückter Abendstunde, als Windthorst im Familienzimmer des Fürsten empfangen wurde und die geheime Unterredung der beiden Staatsmänner, welche manchen harten Strauß miteinander ausgesochten hatten, stattsand. Es zeigte sich, daß der Zentrumssührer die Cumberlandsche Vermögensfrage nur zum Vorwande genommen hatte; in Wahrheit war er gekommen, dem Leiter der Staatsgeschäfte ein Handelsgeschäft, die Unterstüßung seiner Politik seitens des Zentrums gegen Gewährung gewisser Zugeständnisse anzutragen. Die verlangten Zugeständnisse sollten nach spätern Außerungen Bismarcks so "exorbitant" gewesen sein, daß an einen Pakt der Regierung mit dem Zentrum nicht zu benken war.

Der Raiser erhielt schon früh am nächsten Morgen burch geschäftige Amischentrager Runde von bem stattgehabten Besuch Windthorsts beim Reichskanzler. Augenscheinlich sind ihm die Verhandlungen zwischen ben beiben Staatsmännern in falschem Lichte bargestellt worden, fo, als habe Fürst Bismard ben Zentrumsführer zu sich formlich einladen laffen und die Verbindung mit der ultramontanen Partei gesucht, um seine Politik in betreff ber sozialen Frage gegen die kaiferliche burchzuseben, Der Kaiser sandte sogleich ben Chef bes Zivilkabinetts, von Lucanus, jum Fürsten Bismard mit bem Befehl, bag berfelbe fortan bem Raiser zuvor Bericht erstatten follte, wenn er Abgeordnete von der Bedeutung Windthorsts bei sich empfangen und politische Verhandlungen mit ihnen pflegen wolle. Der Ranzler ließ bem Raifer barauf erwidern, er könne niemand über die Schwelle seines hauses verfügen lassen. Darauf entschloß fich ber Raifer, fich felbst zum Fürften Bismard zu begeben, um Rechenschaft über die Unterhandlungen besselben mit Windthorft zu forbern. Um 15. März fuhr ber Raiser zum Kanzlerpalast. früh am Tage und ber Fürst lag noch zu Bette, als ihm ber Besuch bes Raifers gemelbet wurde. Er stand sofort auf und eilte, vor seinem Herrn zu erscheinen. Dieser fragte ihn alsbald, was die Unterredung mit dem Führer der Zentrumspartei zu bedeuten gehabt habe. Der Fürst antwortete ausweichend, daß dieselbe von politischer Tragweite nicht gewesen sei. Und auf die Bemerkung bes Raisers, bag er über Berhandlungen seines Kanzlers mit Parteiführern wie Windthorst künftig rechtzeitig Bericht erwarte, erwiderte Bismarck, er könne und wolle seinen Berkehr mit Abgeordneten keiner Kontrolle unterwersen.

"Auch nicht, wenn Ich, Ihr Souveran, es Ihnen befehle?" rief ber Kaifer.

"Die Macht meines Herrn endet am Salon meiner Frau", sautete die Antwort.

Der eiserne Kanzler reckte sich in der ganzen Höhe seiner gewalstigen Persönlichkeit empor und hielt dem zornerregten Blicke des Kaisers sest und ungebeugt stand. Es war ein Moment von großer weltgeschichtlicher Bedeutung, als sich die beiden mächtigsten Männer des Deutschen Reichs so Aug' in Auge gegenüberstanden. Mit der unswiderstehlichen Gewalt seines Blickes hatte der geniale Schmied der deutschen Einheit schon manche gewichtige Persönlichkeit gebannt, auch der junge deutsche Kaiser beugte sich jest dem Bismarckblicke. Er brach das Gespräch plößlich ab und beschied den Fürsten zur weitern Vershandlung für den kommenden Abend auß Schloß.

"Bei meinem Alter und mit Rücksicht auf meine Gesundheit bin ich außer stande," erwiderte der Kanzler, "mir am späten Abend über die vielen Stufen, welche zur Wohnung meines Kaiserlichen Herrn hinanführen, meine Entlassung selbst zu holen."

Der Kaiser wandte sich um und verließ den Reichskanzlerpalast. Kurze Zeit darauf kam der Kaiserliche General-Abjutant von Hahnde zum Fürsten Bismarck mit dem Auftrage, der Kaiser erwarte die sossorige Einreichung des Entlassungsgesuchs des Reichskanzlers. Dieser erwiderte dem General, der den Befehl des Kaisers nicht als einen direkten hingestellt hatte, er würde es aus rein politischen Erwägungen für eine Gewissenlosigkeit gegenüber dem Kaiser wie dem Baterlande halten, unter den gegebenen Berhältnissen sahnenslüchtig zu werden. Wolle der Kaiser ihn absehen, so bedürse es nicht des Abschiedsgesuchs. Der Kaiser habe dazu das unumschränkte Recht, aber ihm sei es unsmöglich, seine politische Laufbahn mit einem Akte zu beschließen, dessen Folgen er für das größte Unglück halten müsse, von welchem zur Zeit unser Bolk betroffen werden könne.

Nachbem General von Sahnde also beschieben worben war, erschien noch am selbigen Tage ber Chef bes Bivilkabinetts, von Lucanus, im Reichstanzleramt mit bem biretten Befehl bes Raifers an ben Fürften Bismard, bis zu einer bestimmten Stunde bem Raifer fein Entlaffungegesuch zu unterbreiten. Zugleich ließ ber Raiser bem Fürsten antragen, ihn zum Herzog von Lauenburg zu machen, worauf Bismard erwiderte, biefe Burbe hatte er ichon lange erlangen konnen, wenn sein Streben banach gestanden hatte. Der Abgesandte des Raisers meinte dem Fürsten die Versicherung geben zu können, Se. Majestät mache sich verbindlich, daß dem Fürften zur Ermöglichung ber würdigen Repräsentation bes Herzogsranges eine Dotation bewilligt werbe. Der Fürst wies auch bies in der bestimmtesten Form zurud, indem er fagte, er habe boch eine solche Laufbahn hinter sich, daß man ihm nicht zumuten könne, bieselbe baburch zu beschließen, daß er einer Gratifikation nachlaufe. Dem durch herrn von Lucanus überbrachten bestimmten Befehl bes Raisers fonnte ber Fürst nichts mehr entgegen halten als bie Ertlarung, daß er in ber ihm vorgeschriebenen, fo turg bemeffenen Beit ein Schriftftud von folcher Tragmeite unmöglich abjertigen könne. Er fei bereit, seine schlichte Absetzung sofort zu unterzeichnen. Bu einem Abschiedegesuch, welches bas lette amtliche Schriftstud eines um die Krone von Preugen einigerniagen verdienten Miniftere bilben muffe, bedurfe er langerer Beit. Das fei er fich und ber Geschichte schulbig.

Mit diesem Bescheibe kehrte der Abgesandte in das Kabinett des Kaisers zurück. Des neuen Deutschen Reichs erster Kanzler schrieb darauf am 18. März eine eigenhändige Eingabe\*) an des Kaisers Majestät, worin er die politische Lage und die Gründe ersörterte, welche ihm den Kücktritt troß seiner Jahre und seiner Gesundheitsverhältnisse als im Staatsinteresse allein nicht erlaubt erscheinen ließen. Erst gegen Mittag des 20. März erhielt der Kaiser dies Schriftstück zu Händen. Wenige Stunden nachher überbrachten die Herren von Lucanus und von Hahnde dem Fürsten Bismarck seine Entlassung.

<sup>\*)</sup> Dieje benkwürdige Schrift ift bisher nicht veröffentlicht worden.

Das Kaiserliche Schreiben hatte folgenden Wortlaut: "Wein lieber Fürst!

Mit tiefer Bewegung habe Ich aus Ihrem Gesuch vom 18. b. Mts. ersehen, daß Sie entschlossen sind, von den Amtern zurückzutreten, welche Sie seit langen Jahren mit unvergleichlichem Ersolge geführt haben. Ich hatte gehofft, dem Gedanken, Mich von Ihnen zu trennen, bei Unsern Ledzeiten nicht näher treten zu müssen. Wenn Ich gleichwohl im vollen Bewußtsein der folgeschweren Tragweite Ihres Rücktritts jetzt genötigt din, Mich mit diesem Gedanken vertraut zu machen, so thue Ich dies zwar betrübten Herzens, aber in der sesten Zuversicht, daß die Gewährung Ihres Gesuchs dazu beitragen werde, Ihr für das Vaterland unersetzliches Leben und Ihre Kräfte so lange wie möglich zu schonen und zu erhalten.

"Die von Ihnen für Ihren Entschluß angeführten Gründe überzeugen Mich, daß weitere Versuche, Sie zur Zurücknahme Ihres Anstrags zu bestimmen, keine Ausssicht auf Erfolg haben. Ich entspreche daher Ihrem Wunsche, indem Ich Ihnen hierneben den erbetenen Absschied aus Ihren Ümtern als Reichskanzler, Präsident Meines Staatsministeriums und Minister der auswärtigen Angelegenheiten in Gnaden und in der Zuversicht erteile, daß Ihr Rat und Ihre Thatkraft, Ihre Treue und Hingebung auch in Zukunft Mir und dem Vaterlande nicht sehlen werden.

"Ich habe es als eine ber gnäbigsten Fügungen in Meinem Leben betrachtet, daß Ich Sie bei Meinem Regierungsantritt als Meinen ersten Berater zur Seite hatte. Was Sie für Preußen und Deutschland gewirkt und erreicht haben, was Sie Meinem Hause, Meinen Vorfahren und Mir gewesen sind, wird Mir und dem deutschen Bolke in dankbarer, unvergänglicher Erinnerung bleiben. Aber auch im Auslande wird Ihrer weisen und thatkräftigen Friedenspolitik, die Ich auch künstig aus voller Überzeugung zur Richtschnur Meines Handelns zu machen entschlossen bin, allezeit mit ruhmvoller Anerkennung gedacht werden. Ihre Berdienste vollwertig zu belohnen, steht nicht in Meiner Macht. Ich muß mir daran genügen lassen, Sie Meines und des Vaterlands unauslöschlichen Dankes zu versichern. Als ein Zeichen dieses Dankes

verleihe Ich Ihnen die Würde eines Herzogs von Lauenburg. Auch werbe Ich Ihnen Mein lebensgroßes Bildnis zugehen lassen.

"Gott segne Sie, Mein lieber Fürst, und schenke Ihnen noch viele Jahre eines ungetrübten und durch das Bewußtsein treu erfüllter Pflicht verklärten Alters.

"In diesen Gesinnungen bleibe Ich Ihr Ihnen auch in Zukunft treu verbundener, dankbarer Kaiser und König

Berlin, ben 20. März 1890.

Wilhelm, I. R.

Un ben Fürsten von Bismard."

In einem zweiten, dem ersten angefügten Schreiben von demselben Tage würdigte der Kaiser unter huldreichster Verleihung entsprechender militärischer Nangerhöhung die Verdienste, welche sich Fürst Bismarck um das preußische und deutsche Heerwesen erworben hat. Das Schreiben lautet:

"Ich kann Sie nicht aus ber Stellung scheiben sehen, in ber Sic jo lange Jahre hindurch für Dein Saus, wie für die Große und Bohlfahrt bes Baterlands gewirkt, ohne auch als Kriegsherr in inniger Dankbarkeit ber unauslöschlichen Verdienste zu gebenten, Die Sie fich um Meine Armee erworben haben. Mit weitblickender Umficht und eiferner Festigfeit haben Sie Meinem in Gott rubenden Berrn Großvater zur Seite gestanden, als es galt, in schweren Zeiten die für nötig erkannte Reorganisation unfrer Streitkräfte zur Durchführung zu bringen. Sie haben die Wege bahnen helfen, auf welchen die Armee mit Gottes bilfe von Sieg zu Sieg geführt werben fonnte. Belbenmutigen Sinnes haben Sie in den großen Kriegen Ihre Schuldigkeit als Soldat gethan. Und seitbem, bis auf biesen Tag, find Sie mit nie raftender Sorgfalt und Aufopferung bereit gewesen, einzutreten, um unserm Bolfe bie von ben Bätern ererbte Wehrhaftigkeit zu bewahren und bamit eine Gewähr für die Erhaltung der Wohlthaten des Friedens zu schaffen. Ich weiß Mich eins mit Meiner Armee, wenn Ich ben Bunsch bege, ben Mann, ber fo Großes geleiftet, auch fernerhin in der höchsten Rangftellung ibn erhalten zu feben. 3ch ernenne Sie baber jum General-Oberften ber Ravallerie mit dem Range eines General-Feldmarschalls und hoffe zu Gott, daß Sie Mir noch viele Jahre in dieser Ehrenstellung erhalten bleiben mögen.

Berlin, ben 20. Märg 1890.

Wilhelm, I. R.

Un

ben General ber Kavallerie Fürsten von Bismarck à la suite bes Kürassier-Regiments von Sephlitz (Magdeburgischen) Nr. 7 und bes 2. Garbe-Landwehr-Regiments."

So war es benn geschehen! — Der Lenker ber sieggewohnten, ruhmgekrönten Staatskunst Preußens und des Deutschen Reichs in voller Frische und Kraft aus allen seinen Ümtern entlassen! — Mit Staunen und Bangen vernahmen die Bölker die Kunde von dem weltgeschichtlichen Ereignisse, das eine Erregung heraufrief, wie es in jüngster Zeit nur der Tod Kaiser Wilhelms I. und Kaiser Friedrichs III. vermocht hatten.

Die beutschen Fürsten, der Raiser von Österreich, sowie die leitensden Minister der Deutschland verbündeten Länder gaben dem versabschiedeten deutschen Reichskanzler auf telegraphischem Wege ihre Teilsnahme an dessen Geschieße und ihren Dank für sein segensreiches Wirken kund. Der Bundesrat ließ seinem Schöpfer und langjährigen Vorssitzenden eine von sämtlichen Mitgliedern unterzeichnete Abschiedsadresse überreichen. — Die Liedesdeweise und Dankesbezeugungen, welche dem Entlassnen aus allen Teilen Deutschlands und der Erde zugingen, waren kaum zu zählen. In der Presse wie in öffentlichen Versammslungen war die Veradschiedung Vismarcks sast ausschließlich der Gegenstand der Erörterungen.

Selbst die Gegner des großen eisernen Kanzlers hielten in drückens der Beklemmung auf einige Zeit den Atem an und legten die Waffen, welche sie in so mancher Fehde gegen ihn geführt, beiseite. Es gab auch sogar deren, welche groß genug dachten, dem Scheidenden den schuldigen Tribut der Achtung und Anerkennung nicht vorzuenthalten, wie es freilich auch an solchen nicht fehlte, die den bekannten Eselssußtritt gegen den Löwen in Bereitschaft hatten.

Bemerkenswert war das Berhalten des deutschen Reichstags und des preußischen Abgeordnetenhauses jenem welterschütternden Ereignisse

gegenüber. Der Präsibent bes Reichstags, von Levezow, schien basselbe nicht einmal für wichtig genug zu halten, um es öffentlich bem hohen Hause bekannt zu geben; Minister von Boetticher machte zwar im Abgeordnetenhause Mitteilung davon, aber von irgend einer Gemütserregung zeigte berselbe keine Spur, wie denn die also im gleichmütigen Geschäftsstile abgegebene Bekanntmachung von den Volksvertretern auch ohne ein Zeichen innerer Bewegung schweigend ausgenommen wurde.

Staunend richtete die Welt ihre Blicke auf den jungen deutschen Kaiser, welcher den kühnen Mut zeigte, die ganze Schwere der Versantwortung eines solchen Schrittes wie die Entlassung Bismarcks, auf sich zu nehmen. Wie tief der Herrscher diese Last selbst gefühlt und in welcher Stimmung er sich in jenen Tagen befunden hat, geht aus einer telegraphischen Kundgebung hervor, welche er unter dem 22. März 1890 an den Großherzog von Weimar richtete. Dieselbe sautet:

"Besten Dank für Ihren freundlichen Brief. Ich habe in der That bittere Ersahrungen und sehr schmerzliche Stunden durchgemacht. Mir ist so weh ums Herz, als hätte ich meinen Großvater noch ein= mal verloren. Es ist Mir aber von Gott einmal so bestimmt, also habe Ich es zu tragen, wenn Ich darüber auch zu Grunde gehen sollte. Das Amt des wachthabenden Offiziers auf dem Staatsschiffe ist Mir zugefallen. Der Kurs bleibt der alte, und nun "Volldampf voraus!" Wilhelm II., R.

Offen sprach es ber Kaiser hier aus, daß er fortan sein eigner Kanzler sein wolle. Die so vielsach erörterte Frage, wer einnal Bismarcks ersatsähiger Nachsolger sein werde, war auf diese Weise leicht und einsach gelöst. Die Stelle des Reichskanzleramts neu zu besetzen, war unter obwaltenden Umständen nicht allzuschwer. Der frühere Hinweis Bismarcks auf den General von Caprivi machte die Wahl um so leichter, und so brachte denn dieselbe Nummer des "Reichsanzeigers", welche die Verabschiedung Vismarcks bekannt gegeben, zugleich die Ernennung des neuen deutschen Reichskanzlers in der solgenden Veranntsmachung:

"Se. Majestät der Kaiser haben allergnädigst geruht: den Reichsfanzler Fürsten von Bismarck auf seinen Antrag von dem Amte als D. Jahnte, Fürst Bismarck. Reichskanzler zu entbinden und den kommandierenden General des X. Armee-Korps General der Infanterie von Caprivi zum Reichskanzler zu ernennen."

Georg Leo von Caprivi de Caprera de Montecuculli, welcher aussersehen war, der Nachfolger des genialen, ruhmgekrönten ersten deutschen Reichskanzlers Fürsten Bismarck zu werden, hatte, als er sein verantswortliches Amt übernahm, soeben das neunundfünfzigste Lebensjahr vollsendet. Er wurde am 24. Februar 1831 zu Charlottenburg gedoren. Sein Bater, einer altitalienischen Familie entstammend, war der am 25. Dezember 1865 verstorbene preußische Obertribunalrat und Kronsyndiskus Leopold von Caprivi, seine am 16. Januar 1871 verstorbene Mutter eine gedorne Köpke. Wie also der erste, so war auch der zweite deutsche Reichskanzler mütterlicherseits von dürgerlicher Abkunst. Die stattsliche Gestalt desselben, der spärlich behaarte Kopf, das frische Gesicht mit dem großen weißen Schnurrbart, den buschigen Brauen, unter denen ein Paar lebhaft blickende Augen hervorleuchteten, gaben dem Herrn von Caprivi eine äußerliche Ähnlichseit mit Bismarck.

Vorgebildet auf dem Werderschen Gymnasium in Berlin, bas bamals unter ber Leitung bes alten, biebern Bismarct-Erziehers Bonnell stand, hatte Leo von Caprivi die Militärlaufbahn eingeschlagen, war als Avantageur bei dem Kaiser Franz-Regiment eingetreten, um nach einigen Jahren die Kriegsakademie zu beziehen. Niemals die goldne Mittelstraße verlassend, hatte er sich schon in seinen jungen Jahren ftets peinlicher Ordnung und mufterhaften Betragens befleißigt. tollen Streichen, wie Jung-Bismarck urwüchsige Rraft fie ausgeführt, wird uns in der Lebensgeschichte Jung-Caprivis nichts berichtet. gehörte zu ben Schülern," also schilberte ihn ein Jugendgenoffe, ber freisinnige Abgeordnete Alexander Deeper, "die sich mit der Versetzung niemals ein halbes Jahr verspäten, aber lebensowenig eine Klasse um ein halbes Jahr schneller absolvieren, als der Kursus mit sich bringt, die niemals eine Arbeit, die ihnen aufgegebem wird, ungethan laffen, aber ebensowenig eine Arbeit freiwillig machen, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, die, wenn sie gefragt werden, meist richtige Antwort geben, aber ungefragt nicht mit ihrem Wiffen zu glänzen suchen." -

Nach seiner militärischen Ausbildung brachte Caprivi es durch schnelles Aufrücken bald zum Hauptmann, als welcher er im Jahre 1861 in den Generalstab versetzt wurde, wo er nach kurzer Zeit zu ben besten Schülern Moltkes gehörte. Nach bem Kriege von 1866, ben er im Stabe ber Ersten Armee mitmachte, ruckte er im Jahre 1870 zum Oberftlieutenant und Chef bes Generalstabes bes X. Armeekorps auf. In biefer Stellung nahm er an ben Kämpfen vor Met und Orleans, sowie an dem Loire = Feldzuge teil. Rum Generallieutenaut und Kommandeur ber 30. Division in Met beförbert, wurde er im Jahre 1883 als Nachfolger bes Herrn von Stofch zum Chef ber Abmiralität ernannt. In diesem Amte erwarb sich ber General burch sein organisatorisches Talent um die Ausbildung des beutschen Flottenwesens bleibende Berbienste. Im Jahre 1888 auf seinen Wunsch aus dem Marinedienste entlassen und der Armee in dem Berhältnis à la suite wieder zugeteilt, zollte ihm ber Kaifer in einem hulbvollen Schreiben vom 5. Juli d. J. hohe Anerkennung: "Sie haben," heißt es darin, "in den fünf Jahren Ihrer Kommandoführung die Entwicklung ber Marine in hohem Grabe geforbert. Sie haben Ihre Drganisation mit nicht genug anzuerkennenber persönlicher Hingabe burch Instruktionen und Bestimmungen vervollständigt, die ein dauernder Schatz für die Marine bleiben werden, wobei Ich Ihrer hohen Verdienste für die Förderung des zu immer höherer Bedeutung gelangenden Torpedowesens noch besonders gedenke. Sie haben es verstanden, Ihr militärisches Wissen und Können dem Offizierkorps der Marine in hohem Grade nutbar zu machen. — Das sichert Ihrem Namen für alle Zeiten eine Chrenftelle in ber Geschichte ber Marine."

Das war ber Mann, ben ber Kaiser neben sich an das Steuers ruder des Reichsschiffs berief. Fürst Bismarck äußerte über seinen Nachfolger: "Caprivi war mir bis dahin immer eine sympathische Persönlichkeit gewesen. Er war stramm und aufrecht, kurz im Reden und schweigsam."

Mit dem Fürsten Bismarck schied zugleich dessen Sohn, Graf Herbert von Bismarck, aus seinem Amte als preußischer Minister des Auswärtigen. Die Bemühungen des Kaisers, denselben in seinem Amte zu erhalten, blieben ohne Erfolg. An seiner Stelle wurde bem babischen Gesandten, Herrn von Marschall, die Leitung bes Ministeriums ber auswärtigen Angelegenheiten übertragen.

Die Nachfolger ber beiben Bismarcks traten ihre Amter alsbalb an. Der neue Reichskanzler betrieb ben Einzug in das Palais Wilhelmstr. 77, welchem Fürst Bismarck zu einer Weltberühmtheit versholsen, wie sie kaum einer zweiten Stätte im Deutschen Reiche je zu teil geworden, mit solcher Gile, daß sein bisheriger Bewohner nicht einmal Zeit fand, seinen Auszug ordnungsgemäß zu bewirken. Der Fürst äußerte sich darüber später, daß er bei dem überstürzten Umzuge eine Wenge Sigentum verloren und er sich mit den Seinen vorgestommen, wie etwa eine deutsche Familie, die im Jahre 1870 aus Paris ausgewiesen wurde.

Um 26. März beschied ber Kaiser seinen Altreichskanzler zu ber von diesem erbetenen Abschiedsaudienz auf bas Rönigliche Schloß. (টুঞ্জ war vormittags zehneinhalb Uhr, als der Kürft, mit der Uniform bes Ruraffier=Regiments von Sendlit angethan und bem Banbe bes Schwarzen Ablerordens geschmückt, im leichten, von vier berittenen Schutzleuten begleiteten Rabriolett die Linden entlang dem Schlosse zufuhr. Und hier mar's, wo die Berliner Bevölkerung, welche sich bem regierenden strengen, eisernen Kanzler gegenüber oft genug gar sprobe gezeigt, zum erstenmal die in vielen tausend Herzen schlummernden Gefühle ber Berehrung und Dankbarkeit bem scheibenden Erbauer bes Reichs zu einem Ausbruck brachte, wie er ftürmischer, gewaltiger nicht ju benten ift. Dicht gebrängt ftand bie Menge zu beiben Seiten ber ftolgen Siegesftrage und von allen Zugangen ftromten immer neue Scharen herzu, die ben scheibenden Kanzler mit braufenden Hulbigungsrufen empfingen und ihn und feinen Wagen formlich mit Blumen Ein Triumphzug ohne gleichen war die Fahrt bes überschütteten. Fürsten, und erft, als berjelbe im Schlofportal am Luftgarten ben Bliden ber Menge entschwunden war, legten sich allmählich die Wogen ber Begeifterung.

Der Kaiser war, als sein verabschiedeter Kanzler zur festgesetzten Stunde im Schlosse eintraf, von seiner Aussahrt noch nicht zurud.

So empfing die Raiferin mit ben Prinzen zunächst den Fürsten, mit bem fie sich längere Zeit huldvollst unterhielt. Das Herz ber Kaiserin war just wie das ihres hohen Gemahls, in ihrer Kindheit von Berehrung bes gewaltigen Staatsmanns, burch bessen Politik die Hoffnungen ihres Baters, des Herzogs Friedrich von Augustenburg, auf ben Besitz des vom Danenjoche befreiten Schleswig-Holstein einst zerstört worden waren, nicht erfüllt gewesen. Die Erzieherin der fleinen Prinzeß Auguste Viktoria, eine Dame aus der französischen Schweiz, hatte jogar ben Ausruf "Bismard fommt!" als Schredmittel für ihren fürft= lichen Bögling gebraucht. Später aber hatte fich mit ber entwickelten Einsicht der Geift der erwachsenen Bringeß vor der strengen Staatsweisheit bes beutschen Reichskanzlers beugen gelernt. Seine Versöhnungs= politik hatte ihr ben Weg zum beutschen Kaiserthron gebahnt. Bei ihrer Verlobung mit dem Prinzen Wilhelm war Fürst Bismarck perfönlich erschienen, um der glücklichen Braut seine Segenswünsche darzubringen und, wie er selbst fagte, "bem freudigen Schlugatte eines tonflittreichen Dramas beizuwohnen." Der Ausruf: "Bismarck fommt!" war der Bringeß zu einem gar willfommenen geworden, welcher in ihrem Herzen nur noch bas Gefühl der Freude erweckte. In ihrer Bewunberung bes hohen Staatsmannes konnte bie hohe Frau es nicht fassen, baß berselbe in ber öffentlichen Meinung oft die bitterften Schmähungen erfahren mußte. Diesem Gefühle gab sie einst in einem Gespräche mit einem Reichstagsabgeordneten Ausdruck, indem fie sagte:

"Möge das deutsche Volk seine stolze Geschichte nie vergessen. Noch lebt sein großer Kaiser, noch lebt sein großer Kanzler; wenn es sich stets der Liebe und Verehrung erinnerte, die es dem erstern schuldet, und der Dankbarkeit, auf die der letztere so berechtigten Anspruch hat, dann stände es besser um uns und unsre Zukunst. Die Zeit wird kommen, da jenes stolze, aber wahre Wort eines englischen Königs: "Jetzt lästern sie mich, doch wenn ich einst nicht mehr lebe, werden sie mich mit ihren Fingernägeln aus der Erde scharren wollen", auch auf Bismarck Anwendung sinden wird. Komme sie spät!"

Nun hieß es: "Bismarck geht!" Er war gekommen, um Abschied zu nehmen. Als ber Kaiser eintrat, reichte sie dem Scheibenden die Hand und sagte ihm tief bewegt Lebewohl, die Prinzen folgten ihrem Beispiele. Was zwischen dem Kaiser und seinem scheidenden Kanzler gesprochen worden ist, darüber ist bisher nichts in die Öffentlichkeit gedrungen.

Die Bolksmenge braußen in den Straßen war noch gewachsen, als Fürst Bismarck aus dem Schlosse zurückkehrte. Der Andrang und das Brausen der Huldigungsruse wurde so gewaltig, daß das Sattelspserd des Fürsten, als der Wagen eben die Schloßbrücke verlassen hatte, scheute und über die Stränge schlug. Während das Gefährt hielt und das Hindernis beseitigt wurde, stieg der Fürst aus und stand nun plößlich im Gewoge der Menge, dieselbe um Haupteslänge überragend, von den Beweisen der Liebe und Dankbarkeit seiner Getreuen sast erstrückt. Auf dem ganzen Heimwege das gleiche ergreisende Schauspiel, überall Hurraruse, Tücherwehen, Hüteschwenken, Blumenregen, wodurch die Berliner dem überquellenden Gesühle ihres Herzens Lust machten!

Zwei Tage später suhr der verabschiedete Reichskanzler nach Charslottenburg hinaus, um allda in der weihevollen Königsgruft Abschied zu nehmen von seinem alten heimgegangenen Kaiser Wilhelm. Die Abendstunde nahte bereits, als sein Wagen am Seitenportale des Charslottenburger Schlosses vorsuhr. Er stieg aus und entnahm vom Schloßsgärtner drei rote Rosen. Welche Gefühle und Gedanken mögen den Geist des Fürsten durchwogt haben, als er am Sarkophage seines einstigen Herrn und Genossen seiner großen Thaten die drei Rosen als letzten Scheidegruß niederlegte!

"In der Hand die roten Rosen Als Symbole herber Schmerzen, Die in seiner Seese tosen, Als Symbole treuster Liebe, Die sich übet im Berzeihen, Will er scheibend sie dem Toten, Seinem herrn und Kaiser weihen; Ach, ihr schlichten Dankesblüten Auf den Marmorsarkophagen, Ihr nur wist von seinem Kingen, Seinem Seesenkamps zu sagen!"

Welch eine Bahn von der Stunde an, da er im Schlosse Babelsberg seinem Könige jenen folgenreichen Entschluß, die Führung

bes umbrandeten Staatsschiffs zu übernehmen, mitteilte, hatte der gewaltige Mann bis zu diesem Augenblicke durchmessen!

> "Entführt ihn fein Gebantengang von binnen In jene große Beit, die ftolg erregt 3m Deutschen Reich ber Freude Jubelmogen, Als fieggefront die Beere heimwarts gogen? Bohl fieht von feinem Beift er fich beleben Faft brei Jahrzehnte ber Bergangenheit, Bohl sieht er frisch und klar vorüberschweben Die Bilder jener thatengroßen Beit, Der er mit aller Kraft sich hingegeben, Der all fein Denken freudig er geweiht. Doch dies allein ift's nicht, was ihn erfüllet, Bas mit ber Behmut Schein jein Aug' umbullet. Ein greises Raiserantlis, fromm und bieber, Bon Lieb' und Güte wunderbar durchwebt, Mus jedem Bilde schaut es auf ihn nieder, Das sich aus jener Zeit vor ihm erhebt. Bohl jede Stunde fehrt im Beift ihm wieber, Die mit dem greifen helben er durchlebt. Und jedes Bort aus des Berblichnen Munde, Es flingt ibm wieder tief im Bergeusgrunde."

Mehr als zehn Minuten weilte ber Fürst im Mausoleum. Noch lag die Weihe des großen Augenblicks auf seinem Angesicht, als er zurücksehrte und im Schloßportal wieder seinen Wagen bestieg. Die Kunde von seiner Anwesenheit hatte sich schnell verbreitet und eine zahlreiche Menschenschar herbeigezogen, welche teilnahmsvoll in ehrerbietigem Schweigen, entblößten Hauptes dem Schwerzerfüllten ihre Huldigung erwies:

"Stille lagert auf ber Menge, Jedes hoffen wird zur Lüge: Weh, es ift, es ift geschehen! Doch nicht einer kann sie fassen Jene herbe Trauerkunde: Unser Bismard ift entlassen!"

Um folgenden Tage verließ Fürst Bismarck mit seiner Familie Berlin, um sich nach seinem Landsitze Friedrichsruh zu begeben. Die Ehren, welche der Raiser seinem Kanzler beim Scheiden von der Reichsehauptstadt erweisen ließ, waren erhebend und von denkbar größtem Glanze, und die Berliner Bevölkerung wetteiserte mit dem Herrscher,

bem Scheibenden burch ihre Hulbigungen Ehre zu erweisen und Freude zu bereiten.

Schon am Morgen des Abschiedstags war das Reichkanzlerpalais in der Wilhelmstraße von einer dichten Menschenmenge umlagert, welche den Scheidenden noch ein letztes Mal sehen, ihm einen letzten Abschiedsgruß zuwinken wollte. Am Nachmittage wuchs die Menge so bedeutend an, daß der Wagenverkehr in der Wilhelmstraße unterbrochen werden mußte. Gegen fünf Uhr nachmittags erschien Fürst Bismarck mit seiner Familie, um die Wagen zu besteigen, welche ihn und die Seinen nach dem Bahnhose sahren sollten. Ein brausendes, sich immer wieder erneuerndes Hoch erschütterte die Luft, und von allen Seiten wurden dem scheidenden Kanzler Blumengaben dargereicht.

Die Fahrt nach dem Lehrter Bahnhofe wurde zu einem wahren Triumphzuge. Alle Stragen, durch welche ber Fürst seinen Weg nahm, waren von dichten Menschenmassen besetzt, so daß der Wagen nur lang= sam vorwärts fommen fonnte. Berlins Burgerschaft mar ausgezogen, um bem getreuen Ecart, ber allezeit auf ber Wacht gestanden für Deutschlands Ehre und Preugens Ruhm, die Ehren zu erweisen, die bem erften Kangler bes neu erftanbnen Reichs gebührten. Alle Stände waren vertreten, keiner war zurückgeblicben, heute war jeder Unterschied gefallen, beute einte alle ein gemeinsames Gefühl, ber Schmerz um bes Kanzlers Scheiden aus Berlin. Und so golden flar, so siegesgewiß und wonnespendend die Sonne vom himmel herniederschaute auf das Menschengetümmel, heute wollte das Herz fich nicht der Freude des wiedererwachten Lenzes hingeben. Nur stumme Trauer und stilles Weh lag in den Augen all der Taufende, die in den Stragen und auf ben Plägen harrten. Jest bröhnt's bumpf aus der Ferne an bas ge= Immer mächtiger, immer voller bringt ber spannt lauschende Ohr. Jett brauft's empor zum himmel, rollendem Donner Ton heran. Unaufhaltsam stürmt und flutet und wogt und brandet bie Menschenwoge um ben Wagen bes Fürsten. Da giebt's fein halten, fein Stillestehn. Rur vorwärts brangen die Maffen, die Schutzmannsfetten find im Ru hinweggedrängt. Tücher weben, ber Wagen füllt fich mit Blumen, wie Sturmesbraufen hallt ber Zuruf bes Bolks und

sagt's dem Fürsten, daß in des Volks Herzen sein Andenken nimmer erlöschen wird. Durch die Wilhelmstraße geht die Fahrt, über den Pariser Platz, und

> "Das bu im Siegeszug fo oft burchritten, -Du schiedest durch das Brandenburger Thor Im herrlichften Triumph. Rur langfam ichritten Die Roffe über reichen Blütenflor. Ad, jenes ,Vale senex imperator! Das vor zwei Jahren biefen Bau geschmudt, Mis einft ber große Raifer marb entrudt, Fand nun fein Echo: ,Vale, triumphator! Den Musgang, welchen er zulest genommen, Rahmft bu nun auch im gleichen Monat Marz. Bon bangem Beh ift jede Bruft beklommen, Als frunde jest erft ftill bas Raiferherz. -Stiegft bu boch tags zuvor zur Gruft bes Belben Allein binab beim Abendsonnenschein, Um rote Rofen feinem Sarg zu weibn, Und von dem toten herrn dich abzumelben -Borbei - vorüber! - Mag ber Jubel ichallen! Du prangst in Lebensfraft, bu bleibst uns boch: "Ließ beine hand auch jest die Zügel fallen, Dein Beift regiert fie auch in Butunft noch. Das fei's, mas une den Abichied leichter macht. -

Weiter fährt der Wagen des Fürsten über den Königsplat, an der Siegessäule, dem hohen Denkmal der Großthaten des preußischen und deutschen, durch Bismarcks Geist geleiteten Heeres, vorüber. Jett biegt er über die Woltkebrücke zum Lehrter Bahnhose ein. Hier ballt sich der tausendstimmige Abschiedsgruß des Volks zu einem einzigen gewaltigen "Fahre wohl!" zusammen.

In des Fürsten Augen schimmert's seucht auf. Der kühlen Muts auch in den schlimmsten Wettern stand, heute wird das Herz ihm weich, und tiese Erregung ergreift die Brust. An dem Eingange zu den kaiserlichen Zimmern fährt der Wagen vor. Wit Aufdietung der letzten Krast ermöglichen es die Bahnbeamten und Schutzleute dem Fürsten, auszussteigen und die Vorhalle zu betreten. Noch einmal wendet er sich zurück. Die mächtigen Glieder recken sich. Kerzengerade, das Haupt erhoben, so steht der Fürst da, die Linke ruht auf dem Pallasch der Seydlitz-Kürassiere, deren Unisorm er heute trägt, die Rechte winkt noch einmal

allen Erschienenen ben Dank zu. So hat er Jahrzehnte lang bas Steuer geführt, ob die See glatt lag in friedlicher Stille ober, bis in die tiefsten Tiefen aufgewühlt, die Planken in wildem Toben bestürmte. Der Ferge führte das Schiff sicher hindurch zum wirtlichen Hafen. Nicht die Jahre, nicht der Kampf haben ihn niedergezwungen. Und wie so oft ihn unfre Augen geschaut, einem Heros gleich, so scheidet er von uns.

Was nun geschah auf dem Bahnhofe, wer will's getreu schildern! Das muß erlebt sein. — Wie aus Stein gemeißelt stehen bie beiben Barbe-Küraffiere rechts und links vom Gingange zum Bahnhofe, und wie aus Stein gemeißelt bie Ehrenschwabron auf bem rechten Bahnsteige, von dem der Fürst Berlin verlassen will. Ueber den weichen Teppich, ber bis zum Wagen bes Fürsten hinabführt, gleitet sein Die Botschafter mit ihren Damen, Preußens Minister und Schritt. General von Caprivi, Deutschlands neuer Kanzler, der Kommandant bes Garbeforps, Freiherr von Meerscheibt-Büllessem, Graf Lehnborff mit Gemahlin, Generalleutnant von Hahnde, ber Chef bes Militar= tabinetts bes Raifers: wer zählt fie alle, die hier bes Fürsten warten, um noch einmal ihm "Lebewohl" zu sagen und die edle Geftalt noch einmal zu schauen, ihr Bilb fest bem Beifte einzuprägen. Blumen und Blumen in entzudender Pracht, in fast überreicher Fulle reichen ihm zarte Banbe. Die Manner, mit benen er viele Jahre für des Baterlands Wohl gesorgt, bruden ihm noch einmal die Rechte.

Als der Fürst die Treppe herabschreitet zum Bahnsteig, geht ein junges Mädchen ihm voran, mit Blumen seinen Weg bestreuend. Jest schmettern die Trompeten den Präsentiermarsch durch die weite Halle. Regungslos stehen die Kürassiere, als der Fürst die Front abschreitet. Da klirrt's und jubelt's und jauchzt's in den Bahnhof hinein. Die Fenster der Wartesäle öffnen sich. In Scharen schwingen die Menschen sich heraus. Da hilft kein Halten, kein Besehl. Sie wollen ihren Kanzler nicht verlassen, die der Wagen ihn von dannen führt. Jest kehrt er um und wendet sich zu den Offizieren des Regiments, die auf dem rechten Flügel stehen. Freudiger Stolz strahlt in ihrem Antlize, daß es ihnen vergönnt ist, dem Kanzler das Ehrengeleite zu geben. Er sagt ihnen allen Lebewohl. Die Rechte schließt sich um die Rechte,

und wieder flüstern ihm Blumen die Grüße des Volks zu. Im Salonswagen des Fürsten ist kein Platz sast mehr für sie. Aus all der Pracht aber und dem Reichtume edler Formen und zierlicher Gewinde ragen zwei Gaben hervor, die unwillkürlich jedes Auge sessen, während an den vier Ecken Theerosen ihr mattes Gelb von dem dunklen Blau der Veilchen abheben. Schwarz-weiß-rote Bänder halten den Lorbeertranz zusammen. Der Kaiser hat diese Blumenspende seinem Kanzler gesandt. Von der Kaiserin kam jener mit dustendem Flieder gefüllte Korb, dessen Hentel mit den schwarz-weißen Rosen verziert ist. Und noch immer tragen die Diener Blumen in den Wagen.

Doch der Augenblick der Abfahrt ist gekommen; als wollte ibn bas Bolk nicht scheiden lassen, so umbrängt es den Ranzler und stürmt ihm nach bis zum Wagen. Da ertont ploglich ber Ruf: "Wieber= kommen!" Und in hundertsachem Echo pflanzt sich biefer Ruf, bis die ganze Bahnhalle von ihm wiederhallt. Den Fürsten scheint dieser Ruf nicht angenehm zu berühren; er legt ben Zeigefinger an ben Mund und zieht sich für einen Augenblick ein wenig vom Fenster zurück, aber gleich darauf erscheint wieder sein gewaltiger Kopf in dem Rahmen bes Fensters und verschwindet nicht mehr, als der Ruf "Wiederkommen!" einmal über bas andre Mal wieberholt wird. Dann wird von schöner, fräftiger Männerstimme die "Wacht am Rhein" angestimmt, alles fällt ein und im tausendstimmigen Chor ertont die mächtige Melodie. Bewegung bes Fürsten steigert sich ersichtlich, und es zuckt wieder gewaltig um seinen ausdrucksvollen Mund. Nach ber "Wacht am Rhein" tont auch bas "Heil bir im Siegerkranz", und bann, genau um fünf Uhr vierzig Minuten wird das Zeichen zur Abfahrt gegeben. rufe ertonen, das Musiktorps ber Kuraffiere spielt einen Marich, es wird präsentiert, und unter nicht endenwollenden Hochrusen bewegt sich aus ber Bahnhalle ber Rug, ber ben scheibenben Staatsmann und feine Familie, mit Ausnahme des Grafen Herbert, der noch in Berlin bleibt, seinem Beim im Sachsenwalbe zuführt.

Ehrenvolle Hulbigungen wie beim Abschiede von Berlin wurden bem Fürsten bei seiner Ankunft in Friedrichsruh zu teil. Gine Chren-

fompanie, die auf Befehl des Kaisers das Hamburger erste Bataillon entsandt hatte, empfing ihn auf dem Bahnhose, während er durch den kommandierenden General des IX. Armeckorps, von Leszynski, in seierslicher Weise begrüßt wurde. "Ich din überrascht," sagte der Fürst, "durch die Ehre, die mir der Kaiser angethan hat; denn ich habe ja alle Ehrenämter niedergelegt, din ja nur ein General außer Diensten."

Der Bahnhof war glänzend erleuchtet; die Feuerwehrmannschaften der umliegenden Ortschaften geleiteten den Ankommenden mit Fackeln durch die ihn mit brausenden Hochrusen begrüßende Volksmenge, welche aus Hamburg und der Umgegend herbeigeströmt war, dis zu seinem Heim. Am Abend des 31. März brachten Hamburger Bürger dem Fürsten einen Fackelzug, an dem dreitausendsünshundert Personen teilenahmen. In Erwiderung einer Ansprache sagte der Fürst: "Wer achtundzwanzig Iahre Minister war, pflegt viele Feinde zurückzulassen; daß ich aber auch viele Freunde besitze, deweisen die Kundgebungen in Berlin und die in Friedrichsruh. Ich danke Ihnen dasür von ganzem Herzen. Ich werde mit Hamburg gute Nachbarschaft halten. So viele Hurra hörte Friedrichsruh noch nie. Ich hosse auf ein Wiedersehen, wenn nicht in dieser, so in der andern Welt."

Diese Huldigung war gleichzeitig die Borfeier des fünfundsiebzigsten Geburtstags des Kanzlers. Über sechstausend Telegramme und Glück-wunschschreiben unter andern Ehrengaben aller Art bekundeten an diesem Tage, daß im deutschen Bolke die alte Treue und Dankbarkeit noch nicht erloschen ist. Der vaterländische Dichter Ernst von Wildensbruch widmete dem Fürsten auf den Bündern eines Lorbeerkranzes solgenden Abschiedsgruß:

"Du gehst von deinem Werke, Dein Werk geht nicht von dir, Denn wo du bist, ist Deutschland. Du warst, drum wurden wir. Was wir durch dich geworden, Wir wissen's und die West, Was ohne dich wir bleiben, Gott sei's anheimgestellt."



## XXXVII.

## Fürst Bismarck und sein Nachfolger.

"Du fehlst uns, Siegfried, beine Helbengröße, Dein Wort, bein Rat, dein lichtes Augenpaar, Der Geist, der scharf erspäht der Feinde Blöße, Du deutscher Mann sehlst, ernst und schlicht und wahr. So lang du lebst, tann Deutschland dich nicht missen, So lang du lebst, lebst du dem Vaterland. Du bist sein Perzschlag und bist sein Gewissen."

Weithin breitet sie ihre mächtigen Aste und ihr Gezweige über die andern Bäume aus, Segen verbreitend, Schutz gewährend, selbst dem Horste des Königsadlers. Da fährt ein Wetter über den Wald dahin, ein Blitstrahl trifft den Eichenstamm ins Mark, der Sturm entwurzelt ihn, und mit donnerndem Krachen stürzt er zu Boden. Viel Buschwerk und Gestrüpp reißt er in seinem Sturz mit fort und bes gräbt es unter sich. Eine weite Lücke klafft, wo der Baumriese gesstanden hat; nun erst zeigt sich die ganze Größe des Gesallenen. Wie ringsumher das kleine Gehölz auch sein Geäste bläht und spreitet, lange, lange nicht will es gelingen, den klaffenden Riß auszufüllen. — —

Das Heim, welches ben Fürsten Bismarck mit den Seinen in die traulichen Räume nun dauernd aufnahm, ist eine Chrendotation bes beutschen Volks und seines heimgegangenen Kaisers Wilhelm, ber ihm basselbe am 24. Juni 1871 durch einen Erlaß verlieh, worin es heißt: "Ich habe Mich veranlaßt gefunden, den zu dem Dominium des Herzogtums Lauenburg gehörigen Grundbesitz im Amte Schwarzenbeck mit allen daraus resultierenden Privatrechten und Verbindlichseiten dem Kanzler des Deutschen Reichs, Fürsten Bismarck, in Anerkennung seiner Verdienste als eine Dotation zum Eigentum zu übereignen."

Das von den Baumriesen des alten Sachsenwaldes umrauschte Befittum, das, von der Berlin-Hamburger Gifenbahn durchschnitten, einige Meilen von Hamburg entfernt gelegen ift und einen Alächenraum von siebentausenbfünfhundert Bektar umfaßt, ift einer ber anmutigften Flecken Erbe im beutschen Baterlande. Bismarck, ber große Naturfreund, hat dem stillen Friedrichsruh sein charakteristisches Gepräge gegeben und ihm, indem er dasselbe in ben letten Jahrzehnten seines Lebens zum Lieblingsaufenthalt erwählte, eine dauernde Berühmtheit Seinen Namen trägt ber entlegene Lanbsitz nach einem verlieben. frühern Eigentümer, dem Grafen Friedrich zur Lippe, ber einem im Jahre 1767 von ihm erbauten Jagdhause die Bezeichnung Friedrichsruh beilegte. Als der Fürst Bismarck am 1. Januar 1872 von ber Herrschaft Friedrichsruh Besitz nahm, sah es in derselben recht wüst aus. Weite Sumpfflächen burchzogen ben urwüchfigen Wald. Das Wort bes Ranzlers aber schuf bald Wandel auf dem unwirtlichen Gebiete. "Wenn ich bas nächste Mal wieder fomme," fagte er zu bem Oberförster bei seinem ersten Besuch in Friedrichsruh, "dann will ich hier klares Wasser und grünende Wiesen sehen!" Das schwierige Werk wurde in benkbar fürzester Zeit vollbracht. Schon nach einem Jahre waren die Moräfte trocken gelegt. Das frühere Sumpfgebiet durch= zogen riefelnde Wasserläufe, welche liebliche Eilande umspülten. Das klare Wasser lieferte die Aue, ein Bach, welcher durch das Waldrevier der Elbe zufließt. Baumanpflanzungen im großen Maßstabe wurden vorgenommen, das dem Herrenhause zunächstliegende Gebiet nach außen hin gegen die herrschende Windrichtung nach Westen hin abgeschlossen und zu einem weiten Park umgeschaffen, in welchem jett der Spazier= gänger ansehnliche Strecken lustwandeln kann, ohne ben Stürmen ober sonstigen Unbilden des Wetters ausgesetzt zu fein. Außer unserer

I.E NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASION, LENOX AND
TILDEN YOUNDATIONS
R

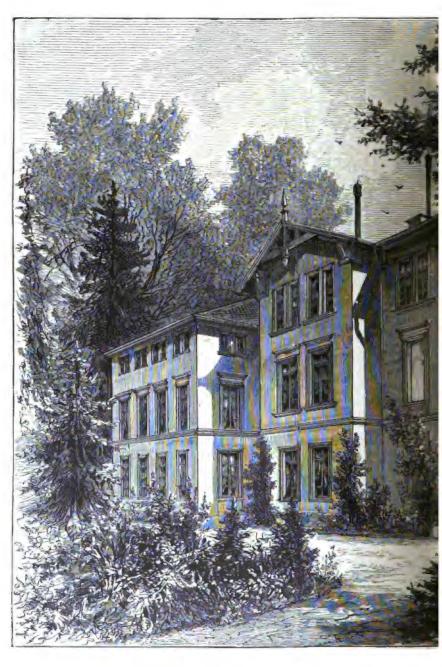

Schloß Friedrichsruh, Seim des Sin Nach der Natur gezeich



n Bismarck, Herzogs von Lauenburg. : von Robert Geißler.

THE NO PUB.

beutschen Fichte kamen die schönsten auskändischen Nadelhölzer zur Anpflanzung, insbesondere die kaukasische Sbeltanne, die Douglas-Fichte, eine amerikanische Eppresse und eine japanische Lärchenart. Ein künstelicher Wasserfall wurde zur Beledung der Scenerie geschaffen, und dem Schuze der Singvögel wurde eine besondere Ausmerksamkeit gewidmet; mehr als tausend Nistkästen sind im Park und in der Nähe von Friedrichsruh zu sinden. In dem tresslichen Oberförster Lange erhielt der Sachsenwald einen treuen und sachkundigen Pfleger, der in der Liebe zu diesem Stüdsen Gotteserde mit seinem Herrn wetteisert.

Auf seinen Sachsenwald hat der Fürst seine ganze Liebe, die er von jeher für Gottes schöne, freie Natur gehegt, übertragen. Er weiß genau den Standpunkt, wo jeder Baum, der sich durch Eigenart, Schönheit oder Alter auszeichnet, zu finden ist. Jede Gelegenheit desnutt er, einem Gaste über diese seine Lieblinge, von denen viele ein Alter von drei dis vierhundert Jahren und mehr erreicht haben, zu erzählen. "Es thut mir immer leid," äußerte er einem Besucher einst, "wenn Anordnung gegeben werden muß, einen Baum zu fällen. Ich rette, was zu retten ist. Einmal kam ein Förster, ein Däne, den ich in meinen Dienst genommen, auf einem Spazierritte zu mir gestürzt und rief mir in seinem Baum unterslagen; er war geßeichnet, um gesfällt zu werden, aber er war fu hön, und da hab' ich ihn stehen lassen'. Nun, habe ich ihm geantwortet, wenn er hu hön ist, lassen Sie ihn ruhig stehn."

Das Fürstenhaus Friedrichsruh ist aus den Gebäuden eines Gastshauses entstanden, das früher ein beliebtes Ausflugsziel der Hamburger war und, in seinem Gebiete gelegen, von dem Fürsten käuslich erworben wurde. Der auf das einsache und zweckmäßige gerichtete Sinn des Käusers begnügte sich mit der vorhandenen Bauart und ließ das Gebäude nur erweitern. Obwohl es das Heim eines Fürsten ist, trägt es in seiner jetzigen Gestalt trot seiner sechzig Zimmer die Bezeichnung "Schloß" mit wenig Berechtigung. Der Baustil desselben ist ein schwer zu beschreibender; es ist teils zweis, teils dreistöckig und macht äußerlich einen recht bescheidenen Sinstruck. Wer aber in den geräumigen Bau eintritt, dessen Bedenken gegen die

äußerliche Bescheibenheit desselben werden bald überwunden von der Behaglichkeit, bie bas Innere atmet. Nicht als ob in den Ge= mächern ein besonderer Luxus entfaltet ware, im Gegenteil ist jede Überladung in der Ausschmückung sorglich vermieden, und die Zimmer machen burchweg ben Einbruck, daß fie für ben täglichen Gebrauch beftimmt find. Für Prunkgemächer hat bas Wohnhaus bes Fürften Bismarck keinen Raum; aber eine behagliche Ausstattung und ein geläuterter Geschmack walten überall vor. Im Erdgeschoffe liegen bie Wohnzimmer und Schlafgemächer bes fürstlichen Paares, bas Arbeitszimmer bes Fürsten und bie Empfangsräume, mabrend bie obern Stockwerke als Frembenzimmer und Wohnräume für die Umgebung des Fürsten bienen. Die Fenster gewähren einen reizvollen Ausblick über ben Park, auf die schimmernden Bafferflächen, die Riefen des herrlichen Baumstandes und die jungen Anpflanzungen, ein Bilb, bas für bas Auge wahrhaft erquickend wirft.

Rahlreiche Zeichen ber Liebe und Dankbarkeit, aus allen Teilen ber Welt bem Fürsten Bismarck verehrt, sind in Friedrichsruh gesammelt worden und schmuden, mit großem Geschick verteilt, die Gemächer. Koftbare Uhren und Bascn, Bilber und Gobelins, welche fremde Fürsten bem Leiter ber beutschen Staatstunft zueigneten, eine große Bahl ber kostbaren Geschenke, mit welchem Kaiser Wilhelm I. seinen treuen Freund und Diener auszeichnete, find hier aufgestellt; die Ehrengeschenke aber, welche die Liebe und Verehrung von Männern und Frauen aus dem beutschen Bolke bem großen Erbauer bes Reichs widmeten, nehmen ben breitesten Raum in bieser Sammlung ein. Da hangen Jagdtrophäen aus aller herren Länder; neben dem Bilbniffe bes Fürsten von Lenbachs Meisterhand die Ahnenreihe Bismarcks. Bilber von Crispi. Beaconsfield, Andrassy und andern großen zeitgenössischen Staats= mannern schmuden die Bande des fürstlichen Arbeitszimmers. alter Kartentisch fesselt die Aufmerksamkeit in diesem Raume, sein grünes Tuch ift arg zerschlissen; aber keine ausbessernde Hand darf das ge= schichtliche Wertstück berühren; benn auf bem Tischehen in bieser Gestalt find 1871 zu Versailles die Braliminarien des Friedensvertrags unterzeichnet worden. Da ist ferner eine bilbliche Darstellung der Enthüllungs=

THE NEW YORK
POLICE LIBRARY

A CONTRACTOR AND A

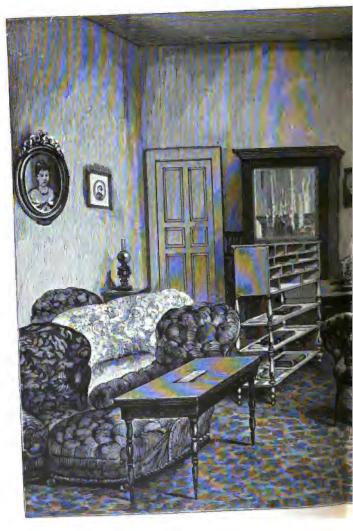

Das Arbeitszimmer des fiche

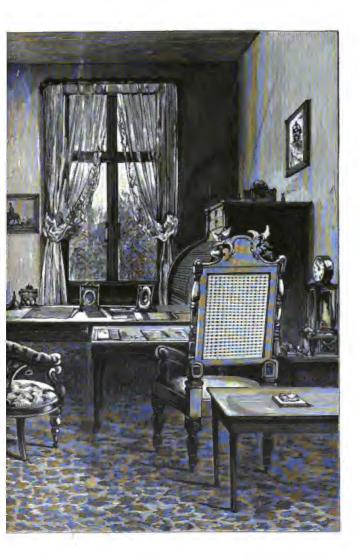

n Bismarck in Friedrichsruh.

: von Robert Beifler.

PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENGT AND
TILDEN FOUNDATIONS

feier bes Denkmals auf bem Nieberwalbe und an bemselben auf einem Papierstreifen die Worte Raiser Wilhelms I.: "Die Krönung Ihres Gebäudes, der Sie leiber verhindert waren durch im aufreibenden Dienste für das Baterland herausbeschworene Krankheit beizuwohnen!" Geschicht= lichen Denkwürdigkeiten, sowie ben verschiebenften Zeichen bankbarer Liebe und Berehrung, begegnet in diesen Räumen bas Auge auf jeden Blid. hier im Bohnzimmer ber Riefenschrant mit Papier und Briefumschlägen in allen Formen und Farben, den die deutschen Papier= fabrikanten gestiftet haben, eine überreiche Schenkung, welche der Fürst in seinem Leben kaum aufbrauchen kann. Dort irgend eine Neuheit ober Merkwürdigkeit auf bem Gebiete ber Zimmereinrichtung und bes hauswirtschaftlichen Bedarfs, wovon dem Fürsten und der Fürstin fast täglich aus allen Gegenden der Welt, wo immer Deutsche wohnen. Proben zugesandt werben. Zarte Damenhande arbeiten und verehren Schlummerkissen und ähnliche Dinge, die geeignet sind, das haupt, das für Deutschlands Wohl in mancher schlaflosen Nacht geforgt und gewacht hat, jest im Alter warm und weich zu betten. Nach Tausenden zählen die Geschenke und Widmungen, welche das fürstliche Paar all= jährlich am 1. und 11. April zu ben Geburtstagen erhält, und Dr. Chrysander, bes Fürsten treuer Gehilfe, hat monatelang zu thun, dieselben auszupacken, zu ordnen, und, soweit sie nicht in Gebrauch genommen werben, nach Schönhausen in bas bort errichtete Bismardmuseum zu senden. Ginen Ehrenplat im Wohnzimmer hat das Bild Raifer Wilhelms II. erhalten, das der Fürst zur ersten Geburtstagsfeier nach seinem Scheiben von Berlin als Zeichen fortbauernber faifer= licher Huld geschenkt erhielt. Im Schlafgemach bes Fürsten steht als Merkwürdigkeit die riesenhafte, aus Buchenholz gearbeitete Bettstelle, eine Rubestätte, für einen Leib bestimmt, beffen Maß schier über bas menschliche hinausgeht. Das gleiche Maß hält auch bas Schlafsofa und die Bademanne, zu welch letterer eine Eiche des Sachsenwaldes ihr Holz hergegeben hat.

Einzelne Verehrungen an den Fürsten haben im Hause selbst nicht untergebracht werden können, fo ber "Sanbsteinblock von ber Grotenburg, dem Standorte des Hermannsdenkmals im Teutoburgerwalde, 62

S. Jahnte, gurft Bismard.

bem Fürsten Bismarck gewidmet von einem dankbaren Deutschen." Der Stein in Obeliskenform hat an der Straße vor dem Thor, das zum Herrenhause hineinführt, Aufstellung erhalten; derselbe trägt als Inschrift die Worte, welche am Hermannsbenkmal unter dem Bilde Kaiser Wilhelms I. stehen:

"Der langgetrennte Stämme vereint mit starker hand, Der welsche Macht und Tücke siegreich überwand, Der längstverlorne Sohne einführte zum Deutschen Reiche, Armin dem Retter gleich."

Der Frühling war mit dem Fürsten Bismarck zugleich in Friedrichseruh eingezogen. Bäume und Büsche knospeten, grünten und blühten. Der Gesang der Bögel begrüßte ihn, wenn er auf den stillen Wegen des Sachsenwalds lustwandelnd dahinschritt. Überall strömte ihm der schöpferische Lenzesodem, der frische, fruchtdare Erdhauch entgegen. Alles schien sich im Wetteiser zu regen, dem Natursreunde den Ausenthalt in seinem stillen Landsitze zu verschönen und zu verklären. Wie ost hatte sich der Vielbeschäftigte und Vielgeplagte nach einem solchen ungestörten Stillleben auf dem Lande gesehnt. Er wollte einst am liebsten dort verweilen, wo der Specht allein ist, in Wald und Feld als Jägerse mann umherschweisen oder ruhig im Grase liegen und die Kirschen reisen sehen.

Nun war der Wunsch seiner Jugend erfüllt. Doch konnte er jetzt dieser Erfüllung froh werden? — Kaiser Wilhelm I. war mit dreiundsseig, Moltke mit siedzig Jahren in den französischen Krieg gezogen. Wer wollte die Lebenskraft solcher Gewaltigen mit der gewöhnlicher Sterblicher messen? — Bismarcks, des Recken Lebenskraft war mit fünsundsiedzig Jahren nicht erschöpft; seine Augen waren nicht dunkel geworden, seine Kraft war nicht verfallen. In voller Lebenskrische blickte er wie Moses einst von dem Nebo seines Lebens auf die fast vierzig Jahre lange Bahn zurück, auf welcher er sein Bolk geführt. Auch sein Lebenswerk war nicht vollendet, auch für ihn galt's noch, das gelobte Land des wahren und dauernden Völkerfriedens zu ervbern, als er von einem Höheren abberusen wurde und die Vollendung seines Werkes seinem Josua überlassen mußte.



Fürft Bismarck und Oberforfter Lange. Originalzeichnung von Richard Knotel.

THE NEW Y EK
PHRITO LYGNARY
ASTOM LENGT AND
TILDEN FOUNDATIONS

Bismarcks Lebenselement war durch Jahrzehnte die raftlose Arbeit, ber riesenhafte Rampf und bas nie ermattete Ringen und Streben nach Jett fab er fich jab aus biesem Element höchsten Zielen gewesen. berausgeriffen, wider seinen Willen zu einem mußigen Dasein beftimmt. Ein beangstigendes Gefühl ergriff seine Seele, wenn er bes Morgens erwachte und, wie er in seiner schlichten treffenden Beise sagte, "nichts zu thun hatte, als feine Uhr aufzuziehen." Bon dem, mas in ber Welt vorging, erfuhr er, ber bisher auf ben Gang ber Weltuhr maßgebend gewirkt hatte, erst burch bie Zeitungen. Allen ben Freuden, welche ihm einst so verlockend erschienen waren, die er leidenschaftlich gesucht, vermochte er jett keinen Geschmack abzugewinnen. "Mit ben Leidenschaften," äußerte er zu seinem Jugendfreude Rayserling, "verhält es sich, wie mit meinen Forellen im Teiche: eine frift die andre auf, bis noch eine einzige dicke übrig bleibt. Bei mir hat im Laufe ber Zeit die Leidenschaft zur Politik alle andern Leidenschaften aufgefressen. Die Jagh! — Ich glaube nicht, daß ich noch ein Gewehr in die Hand nehmen werde; es thate mir leib, auf Wild zu schießen." Und bie Leibenschaft, die seine ganze Seele erfüllte, die Staatstunst? — "D es ift gang aus!" rief er anfangs Mai 1890 be Hour, bem Berichterstatter bes Pariser ,Matin', auf die Frage nach seiner fernern amtlichen Wirksamkeit zu, "mehr als Sie glauben, mehr als Sie jemals ahnen Seinen Abschied von Berlin mit allen ben begeisterten fönnen!" Sulbigungen nannte er ein feierliches Begräbnis, wenn auch eins erfter Klasse. — Unthätig zu sein, während im vaterländischen Leben noch so riesengroße Aufgaben zu lösen waren! Welche Tragik für den noch lebensfräftigen Staatsmann, ber burch brei Jahrzehnte bie Geschicke feines Bolks fast allein in feiner ftarten Sand gehalten bat! -

Freilich fehlte es auch an freundlichen Lichtblicken nicht, welche die düstern Schatten seines Geistes erhellten. Die Verehrung, Liebe und Dankbarkeit in Millionen treuer deutscher Herzen, die sich schon bei seinem Abschied von Berlin in so erhebender Weise kundgegeben hatte, folgte ihm auch in die Verbannung des stillen Sachsenwaldes nach und begegnete ihm dort auf Schritt und Tritt. Hunderte von Getreuen kamen täglich aus allen Teilen des Vaterlands, um den Geschiednen

zu sehen, ihn auf seinen Spaziergängen zu begrüßen. Welche herzerfreuende Scene war es, als der Fürst eines Tages seinen Wald verließ, um den Bahnhof zu betreten, wo er sogleich von einer Menschenmenge jubelnd empfangen wurde! — "Ein Gruß aus Nassau!" —
"Ein Gruß aus Würzburg!" — "Ein Gruß aus Posen!" — "Gruß
aus Sachsen!" — "Gruß aus Oldenburg!" u. s. w. tönte es ihm entgegen. "Nun, dann ist wohl ganz Deutschland hier versammelt?"
erwiderte der Fürst lächelnd. Seine Frage hätte wohl mit vollem Ja
beantwortet werden können.

#### "Denn wo du bift, ift Deutschland."

Nah und fern gab es Herzen, die ihm in treuer Liebe und Versehrung schlugen, auch unter den Hohen und Gewaltigen dieser Erde. König Oskar von Schweben äußerte damals zu dem Berichterstatter einer deutschen Zeitung: "Es ist mir wahrhaft leid, nicht einmal einen halben Tag beim Fürsten Bismarck in Friedrichsruh verleben zu können. Menschen, die ich so hoch schätze und verehre wie Bismarck, kommen meinem Herzen doppelt nahe, wenn sie für den großen Teil der übrigen Welt beiseite treten."

Und welche Freude war dem Fürsten beschieden, wenn er auf den Kreis seiner Familie blickte! — Einen unermeßlichen Schat besaß er in der edlen Gattin, die zu ihrer höchsten Ehre in allen Wandlungen des Lebens an der Seite des genialen großen Mannes trot Gräfin, trot Fürstin, trot Herzogin doch immer nur die stille, liebevoll sorgsame Hausfrau blieb. Welch Glück für ihn, daß ihm diese treue Gesährtin am Leben erhalten geblieden war. In ihrer des seligenden Nähe und in dem Kranze der Söhne, Tochter und Enkelstinder kehrte dem Unruhvollen die Ruhe wieder. — Goldner Glanz leuchtete in seinen stillen Feierabendfrieden hinein, und ihn erfüllte jene Seelenstimmung, welche Schiller in seinem Gedichte "die Ideale" malt:

"Bon all' dem rauschenden Geseite, Wer harrte liebend bei mir aus? — Wer steht mir tröstend noch zur Seite Und solgt mir bis zum finstern Haus? —

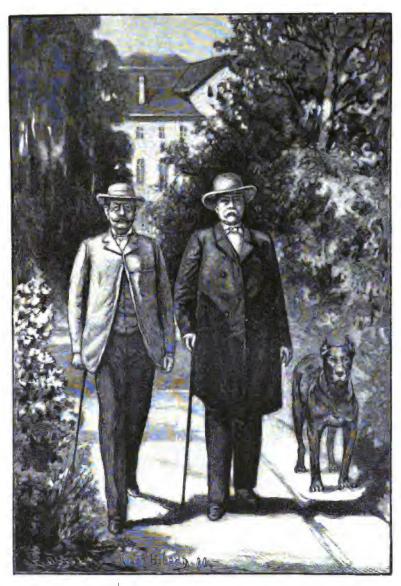

Fürft Bismarck und Graf Herbert Bismarck im Park 3u Friedrichsruh. Nach dem Leben gezeichnet von Reinh. Hoberg.

THE NEW TORK PUBLIC Liber RY

ASTOR, LEN 11 ATT.
TILDEN FOUNTATIONS

L

Du, die du alle Bunden heilest, Der Freundschaft leise zarte Hand, Des Lebens Bürde liebend teilest, Du, die ich frühe sucht' und sand. Und sie, die gern mit ihr sich gattet, Bie sie der Seele Sturm beschwört: Beschäftigung, die nie ermattet, Die langsam schafft, doch nie zerstört, Die zu dem Bau der Ewigkeiten Zwar Sandforn nur auf Sandkorn reicht, Doch von der großen Schuld der Zeiten Minuten, Tage, Jahre streicht."

Wenn freilich eine Rückfehr in eine seiner Bebeutung angemessene amtliche Wirksamkeit für den Fürsten wie für jeden Einsichtigen im Bereiche der Unmöglichseit lag, so war es doch nicht ausgeschlossen, daß er seine Kräfte, seine Weisheit und Ersahrung auch jetzt noch dem Dienste des Baterlands widmete, indem er auf seinem einsamen Posten als Hüter und Warner der getreue Eckart seines Volks blieb und über das Werk, das er geschaffen, wachte. Er war wohl berechtigt, anzunehmen, daß seine Stimme auch an der leitenden Stelle des Reichs jetzt noch gehört werden würde. Und diese Stimme ließ sich als die eines Beraters des Vaterlands auch alsbald vernehmen.

Als Sprachrohr bem geschiednen Staatsmanne zu dienen, erbot sich eine große, einflußreiche Zeitung der benachbarten Hansastadt, die "Hamburger Nachrichten", welche sich dieses Ehrenamtes als durchaus würdig erwies. Das disherige Organ des Fürsten Bismarck, die "Nordsbeutsche Allgemeine Zeitung", zog es vor, sich dem Nachsolger desselben zu verdingen und so das "Kanzlerblatt" zu bleiben, welches es durch mehr als zwei Jahrzehnte gewesen war.

Mit Spannung lauschten die Völker auf die Offenbarungen, welche ber große Staatskünstler in Friedrichsruh jetzt nach seiner Entlassung als Privatmann, wie er sich selbst nannte, der Welt kundgeben werde; besonders begierig war man zu erfahren, welche Stellung er dem Manne gegenüber einnehmen werde, welcher an seine Stelle berufen worden war. In den Kreisen der gehässigen Feinde Bismarcks meinte man, daß dersselbe dem neuen Reichskanzler Schwierigkeiten bereiten werde. Dieser

THE YEW 1 PK
PURILLY LIBERRY
ANTOR LEBOT AND
TILDEN FOUNDATIONS

Bismarcks Lebenselement war burch Jahrzehnte bie raftlose Arbeit, ber riefenhafte Rampf und bas nie ermattete Ringen und Streben nach höchsten Zielen gewesen. Jett fah er fich jah aus biesem Glement berausgeriffen, wiber feinen Willen zu einem mußigen Dafein beftimmt. Ein beangstigenbes Befühl ergriff feine Seele, wenn er bes Morgens erwachte und, wie er in seiner schlichten treffenden Beije sagte, "nichts zu thun hatte, als seine Uhr aufzuziehen." Von dem. was in der Welt vorging, erfuhr er, ber bisher auf ben Bang ber Weltuhr maßgebend gewirkt hatte, erst burch die Zeitungen. Allen den Freuden. welche ihm einst so verlockend erschienen waren, die er leidenschaftlich gesucht, vermochte er jett keinen Geschmack abzugewinnen. Leidenschaften," äußerte er zu seinem Jugendfreude Kanserling, "verhält es sich, wie mit meinen Forellen im Teiche: eine frift die andre auf, bis noch eine einzige dicke übrig bleibt. Bei mir hat im Laufe ber Zeit die Leidenschaft zur Politik alle andern Leidenschaften aufgefressen. Die Jago! — Ich glaube nicht, daß ich noch ein Gewehr in die Hand nehmen werbe; es thate mir leib, auf Wild zu schießen." Und bie Leidenschaft, die seine ganze Seele erfüllte, die Staatskunst? — "D es ist ganz aus!" rief er anfangs Mai 1890 be Houx, bem Berichterstatter bes Bariser "Matin", auf die Frage nach seiner fernern amtlichen Wirtsamkeit zu, "mehr als Sie glauben, mehr als Sie jemals ahnen fonnen!" Seinen Abschied von Berlin mit allen ben begeifterten hulbigungen nannte er ein feierliches Begrabnis, wenn auch eins erfter Klasse. — Unthätig zu sein, während im vaterländischen Leben noch so riefengroße Aufgaben zu lösen waren! Welche Tragik für den noch lebensfräftigen Staatsmann, ber burch brei Jahrzehnte bie Geschicke seines Volks fast allein in seiner ftarken Sand gehalten bat! -

Freilich sehlte es auch an freundlichen Lichtblicken nicht, welche die düstern Schatten seines Geistes erhellten. Die Verehrung, Liebe und Dankbarkeit in Millionen treuer deutscher Herzen, die sich schon bei seinem Abschied von Berlin in so erhebender Weise kundgegeben hatte, folgte ihm auch in die Verbannung des stillen Sachsenwaldes nach und begegnete ihm dort auf Schritt und Tritt. Hunderte von Getreuen kamen täglich aus allen Teilen des Vaterlands, um den Geschiednen

zu sehen, ihn auf seinen Spaziergängen zu begrüßen. Welche herzerfreuende Scene war es, als der Fürst eines Tages seinen Wald dersließ, um den Bahnhof zu betreten, wo er sogleich von einer Wenschensmenge jubelnd empfangen wurde! — "Ein Gruß aus Nassau!" — "Ein Gruß aus Wärzburg!" — "Ein Gruß aus Posen!" — "Gruß aus Sosen!" — "Gruß aus Grein!" —

### "Denn wo du bift, ift Deutschland."

Nah und fern gab es Herzen, die ihm in treuer Liebe und Bersehrung schlugen, auch unter den Hohen und Gewaltigen dieser Erde. König Oskar von Schweden äußerte damals zu dem Berichterstatter einer deutschen Zeitung: "Es ist mir wahrhaft leid, nicht einmal einen halben Tag beim Fürsten Bismarck in Friedrichsruh verleben zu können. Wenschen, die ich so hoch schätze und verehre wie Bismarck, kommen meinem Herzen doppelt nahe, wenn sie für den großen Teil der übrigen Welt beiseite treten."

Und welche Freude war dem Fürsten beschieden, wenn er auf den Kreis seiner Familie blickte! — Einen unermeßlichen Schat besaß er in der edlen Gattin, die zu ihrer höchsten Ehre in allen Wandlungen des Lebens an der Seite des genialen großen Mannes trot Gräfin, trot Fürstin, trot Herzogin doch immer nur die stille, liebevoll sorgsame Hausfrau blieb. Welch Glück für ihn, daß ihm diese treue Gefährtin am Leben erhalten geblieden war. In ihrer desselligenden Nähe und in dem Kranze der Söhne, Tochter und Enkelstinder kehrte dem Unruhvollen die Ruhe wieder. — Goldner Glanz leuchtete in seinen stillen Feierabendfrieden hinein, und ihn erfüllte jene Seelenstimmung, welche Schiller in seinem Gedichte "die Ideale" malt:

"Bon all' bem rauschenden Geleite, Wer harrte liebend bei mir aus? — Wer steht mir tröstend noch zur Seite Und solgt mir bis zum sinstern Haus? —



Fürft Bismarck und Graf Herbert Bismarck im Park 3u Friedrichernh. Nach dem Leben gezeichnet von Reinh. Hoberg.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENGT AND TILDEN FOUNDATIONS Du, die du alle Bunden heilest, Der Freundschaft leise zarte Hand, Des Lebens Bürde liebend teilest, Du, die ich frühe sucht' und sand. Und sie, die gern mit ihr sich gattet, Bie sie der Seele Sturm beschmört: Beschäftigung, die nie ermattet, Die langsam schafft, doch nie zerstört, Die zu dem Bau der Ewigkeiten Zwar Sandforn nur auf Sandkorn reicht, Doch von der großen Schuld der Zeiten Minuten, Tage. Jahre streicht,"

Wenn freilich eine Rückehr in eine seiner Bebeutung angemessene amtliche Wirksamkeit für den Fürsten wie sür jeden Einsichtigen im Bereiche der Unmöglichkeit lag, so war es doch nicht ausgeschlossen, daß er seine Kräfte, seine Weisheit und Ersahrung auch jetzt noch dem Dienste des Vaterlands widmete, indem er auf seinem einsamen Posten als Hüter und Warner der getreue Eckart seines Bolks blied und über das Werk, das er geschaffen, wachte. Er war wohl berechtigt, anzunehmen, daß seine Stimme auch an der leitenden Stelle des Reichs jetzt noch gehört werden würde. Und diese Stimme ließ sich als die eines Beraters des Vaterlands auch alsbald vernehmen.

Als Sprachrohr dem geschiednen Staatsmanne zu dienen, erbot sich eine große, einflußreiche Zeitung der benachbarten Hansastadt, die "Hamburger Nachrichten", welche sich dieses Ehrenamtes als durchaus würdig erwies. Das disherige Organ des Fürsten Bismarck, die "Nordbeutsche Allgemeine Zeitung", zog es vor, sich dem Nachsolger desselben zu verdingen und so das "Kanzlerblatt" zu bleiben, welches es durch mehr als zwei Jahrzehnte gewesen war.

Mit Spannung lauschten die Völker auf die Offenbarungen, welche der große Staatskünstler in Friedrichsruh jetzt nach seiner Entlassung als Privatmann, wie er sich selbst nannte, der Welt kundgeben werde; besonders begierig war man zu ersahren, welche Stellung er dem Manne gegenüber einnehmen werde, welcher an seine Stelle berusen worden war. In den Kreisen der gehässigen Feinde Bismarcks meinte man, daß dersselbe dem neuen Reichskanzler Schwierigkeiten bereiten werde. Dieser

Meinungsäußerung der bismarcfeindlichen Presse gegenüber erklärten die "Hamburger Nachrichten" am 24. April 1890:

"Wir stellen sest, daß der Fürst uns direkt den Wunsch auß= gedrückt hat, Herr von Caprivi, den er wegen seiner persönlichen Eigenschaften hochschätze, möge seinem Charakter und der Schwierig= keit seiner Aufgabe entsprechend, mit Rücksicht behandelt werden. Der Fürst sei mit Herrn von Caprivi befreundet und wünsche es zu bleiben."

Auch später, anfangs Juni besselben Jahres, sprach Bismarc einem Besucher in Friedrichsruh, dem Engländer Kingston, gegenüber in gleich wohlwollender Weise von seinem Nachfolger. Er nannte denselben einen trefflichen Soldaten, einen Mann von bemerkenswerter Intelligenz und mannigfachem Wissen, vor allem einen vollendeten Gentleman und suhr dann fort: "Er hat einen klaren Kopf, ein gutes Herz, eine großmütige Natur und eine große Arbeitskraft. Alles in allem ein Mann ersten Ranges."

Die vaterländischen Bismarckfreunde entnahmen hieraus die freubige Zuversicht, daß sich zwischen den neuen Leitern der Reichspolitik und dem Altmeister deutscher Staatskunst trot mancher leidiger Vorkommnisse dei der Entlassung desselben dennoch ein freundliches Verhältnis bilden werde, welches es diesem ermöglichte, seinen Rat und seine Weisheit auch ferner im Dienste der Volkswohlsahrt ungehindert zu bethätigen. Diese Hoffnung jedoch sollte sich leider nicht erfüllen.

Es war anfangs Mai, als Fürst Bismarck ben Berichterstatter ber russischen Zeitung "Nowoje Wremja" Lvow in Friedrichsruh empfing und mit demselben über sein Berhältnis zu Rußland im Amte und nach seiner Entlassung sprach. In ausführlicher Weise wurde am 10. Mai in der genannten Zeitung über das Gespräch Bismarcks mit dem Russen berichtet, in demselben habe der Fürst sein gutes Einvernehmen mit Rußland während seiner Amtsdauer hervorgehoben und versichert, daß er das Bündnis mit Österreich erst geschlossen habe, als Rußland 1879 Deutschland mit Krieg bedroht habe. Es sei ihm ein Angriffstrieg gegen Rußland niemals in den Sinn gesommen. Den Besuch des deutschen Kaisers am Hose zu Konstantinopel habe er nicht gutgeheißen,

weil er nach seiner Ansicht zu falschen Gerüchten über die beutsche Orientpolitik habe Beranlassung geben mussen.

In ähnlicher Weise sprach der Fürst zu dem Berichterstatter einer französischen Zeitung, dem schon erwähnten Herrn de Hour vom "Matin", welchen er wenige Tage später in Friedrichsruh empfing. In dem am 18. Mai erschienenen Berichte über die Unterredung wurde gesagt: Bismarck habe über seine Absichten bei den Friedensverhandlungen 1870/71 geäußert, daß er in Versailles Jules Favre gegenüber von Frankreich nur das Elsaß zum Schuze gegen Süddeutschland gesordert habe. Der hartnäckige Widerstand Frankreichs hätte ihn aber schließlich gezwungen, den militärischen Kreisen durch Mehrsorderungen Zugeständnisse zu machen. An einen weitern Krieg habe er niemals gedacht, und auch nach seinem Rücktritte werde sich die deutsche Politik hierin nicht ändern.

Es war augenscheinlich, daß der Fürst Bismarck nur die Absicht haben konnte, die Erhaltung des Friedens zu fördern; bedauerlichers weise aber wurde dieser Zweck von den neuen Männern der deutschen Regierung gänzlich verkannt. Man glaubte an höchster Stelle, der entslassen Staatsmann wolle durch dieselben seinen Einsluß auf den Gang der Politik nach wie vor geltend machen, und empfand dies als einen Eingriff in die Besugnisse der gegenwärtigen Staatsseitung und eine Beeinträchtigung der Ehre und des Ansehens derselben. Die Erklärung des Fürsten Bismarck, daß er seinen Nachfolger mit Hochachtung und Rücksicht zu behandeln gewillt sei, rief an dem Orte, wohin sie gerichtet war, ein seltsames Echo hervor. Der neue Reichskanzler nahm aus den Unterredungen des Fürsten Bismarck mit seinen ausländischen Gästen in Friedrichsruh Veranlassung, am 23. Mai 1890 an sämtliche kaiserlich deutschen und preußischen Gesandtschaften im Auslande solzgenden Erlaß zu richten:

"Ew. . . . wird nicht entgangen sein, daß die gegenwärtigen Stimmungen und Anschauungen des Fürsten von Bismarck, Herzogs von Lauenburg, mehrsach durch die Presse an die Öffentlichkeit gebracht worden sind. Wenn die Regierung Sr. Majestät in vollster Anerkennung der unsterblichen Verdienste dieses großen Staatsmannes hierzu unbesenklich schweigen konnte, so lange jene Äußerungen sich auf persönliche

Berhaltniffe und die innere Bolitif beschränkten, mußte fie fich, feit auch die auswärtige Politik davon berührt wird, die Frage vorlegen, ob eine solche Zuruchaltung auch ferner zu rechtfertigen sei, ob sie nicht im Auslande schäblichen Migbeutungen unterliegen könnte. Ge. Majestät der Kaiser sind indes der Überzeugung, daß entweder von selbst eine ruhigere Stimmung eintreten ober aber ber thatsachliche Wert bes von der Presse Wiedergegebenen mit der Zeit auch im Auslande immer richtiger werbe gewürdigt werben. Es sei nicht zu befürchten, daß aus der Verbreitung subjektiver, mehr oder wenig richtig aufge= faßter, hier und da zweifellos absichtlich entstellter und zum Teil zu Personen von anerkannter Freundschaft gegen Deutschland gethaner Äußerungen ein dauernder Schaden entstehen könnte. Se. Majestät unterscheiden zwischen dem Fürsten Bismarck früher und jest und wollen seitens Allerhöchster Regierung alles vermieden sehen, was dazu bei= tragen könnte, ber beutschen Nation bas Bild ihres größten Staatsmanns zu trüben. Indem ich Ew. . . . hiervon mit der Ermächtigung, erforderlichenfalls bemgemäß fich ju außern, in Kenntnis fete, fuge ich ergebenst hinzu, daß ich mich der Hoffnung hingebe, es werde auch seitens der Regierung, bei welcher Sie freditiert find, den Außerungen ber Presse in Bezug auf die Anschauungen bes Fürsten Bismarc ein aftueller Wert nicht beigelegt werden. v. Caprivi."

Die Öffentlichseit ersuhr von dem Erlasse des deutschen Reichskanzlers am 4. Juni durch einen Bericht der Wiener "Neuen Freien Presse". Das Staunen darüber war so groß, daß man die Mitteilung, obgleich dieselbe offiziösen Charakter trug, einsach für das Phantasiegebilde eines überreizten Zeitungsschreibers hielt. Die Blicke richteten sich nach Friedrichsruh; mit Spannung erwartete man, was der Mann, den die Sache zunächst anging, dazu sagen werde. Fürst Bismarck hatte sosort von dem Inhalt des Rundschreibens Kenntnis erhalten, und gewiß hat sich seine Seele in surchtbarem Ingrimme dagegen aufgebäumt; doch er hatte es ja durch all die Jahre seines schweren Amts gelernt, seine persönlichen Empfindungen zu bemeistern, wenn es galt, dem Allgemeinwohle zu dienen. Er verstand, die große Kunst der Selbstverleugnung auch jest zu üben. Um dem Ausbruche des Sturms,



In friedrichsruh nach dem Ecben gezeichnet von Reinh. Hoberg am 27. Juli 1890.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENGE AND TILDEN FOUNDATIONS R

L

ben das Bekanntwerden jenes Erlasses sicherlich erregt hätte, vorzusbeugen, verwies er die Witteilung des Wiener Blattes in das Reich der Fabel, indem er durch sein Organ, die "Hamburger Nachrichten", erklären ließ, daß

"die Regierung eines großen Reichs es für nötig halten sollte, ihre Vertreter im Auslande über solche Fragen zu instruieren, ift nicht anzunehmen."

Die weitern Ausführungen des Hamburger Blattes schrieben die Entstehung bes Gerüchts von bem Caprivischen Erlasse ben Gegnern Bismarcks zu, welche in ihrer Preffe bie Unterredungen bes Fürsten mit ben Berichterstattern ausländischer Zeitungen bart verurteilten und bie Meinung aussprachen, es gezieme bem verabschiebeten Staatsmanne nur noch das Schweigen in politischen Angelegenheiten. In feinen Wendungen mit zweischneibiger Schärfe murbe bies Gebahren ber feindlichen Breffe gegeißelt: "Giebt es Leute, beren Beftreben bem frühern Rangler gegenüber babin gerichtet ift," bieß es, "biefem, nachbem er nichts als Privatmann ift, jede Aussprache über Politik zu verbieten, jo entspringen diese frankhaften Bemühungen teilweise schlechtem Gewissen, teilweise der Angst, daß der Mann, den sie hassen, irgend welchen Einfluß in ber Politik gewinnen ober üben könnte. In ihren Augen ift es ein Unrecht, daß ber Begründer des Deutschen Reichs überhaupt noch lebt, und wenn er lebt, daß er nicht den Toten spielt. Eine gesetliche ober Anftandspflicht für ihn, letteres zu thun, vermögen wir in der That nicht zu erkennen, zumal er auf Bertretung durch seine ehemaligen politischen Freunde den Angriffen seiner Feinde gegenüber erfahrungsgemäß nicht zu rechnen hat. Im übrigen haben wir ein Menschenalter hindurch die Erfahrung gemacht, daß sein Rat in unserer Politif wichtiger war als der seiner Gegner; wir halten an ber Überzeugung fest, daß es auch noch heute ber Fall ist."

Die Männer an der Spipe der deutschen Regierung fühlten sich nicht veranlaßt, die vermeintlichen Irrtümer aufzuklären, und so schien denn die Angelegenheit erledigt zu sein. Der Sturm aber, der für jett beschworen worden war, brach später mit so größerer Heftigstit aus.

Der Fürst ließ sich bas Recht, seine Meinung frei zu äußern, bas die Versassung selbst dem geringsten Staatsbürger sichert, nicht verstürzen; wo er es im Interesse des Baterlands für gut hielt, seine Stimme zu erheben, da schwieg er nicht. Ruhe und Gleichmut walteten zumeist in seinen Reden, wenn er seine "Anschauungen" einem Bessucher in Friedrichsruh gegenüber aussprach: nur bisweilen loderte die Glut, welche auf dem Grunde seines Herzens glimmte, zur hellen Flamme des Zornes empor. Einer Berliner Abordnung äußerte er am 22. Juni 1890:

"Ich bin, wie Fürst Metternich von sich sagte, von der Bühne in das Paterre hinabgestiegen, und jeder, der ein Parterredillet gelöst hat, hat doch das Recht der Kritik. Er muß dasselbe nur mit Ansstand gebrauchen und nicht mit der schrillenden Pfeise. Es bleibt eine Pflicht für mich, meine Meinung zu sagen für die vielen, welche diesselbe hören wollen im Insund Auslande, und nicht zu schweigen. Ein altes Sprichwort sagt: "Wem Gott ein Amt giebt, dem giebt er auch Verstand", und dieses Sprichwort möchte man heute umdrehen und sagen: "Wem Gott ein Amt nimmt, dem nimmt er auch den Verstand."— Für einen Mann, wie ich bin, ist es eine Pflicht, selbst an höchster Stelle seine Meinung frei herauszusagen. Ich kann mich nicht wie ein stummer Hund verhalten. Was ich rede und thue, das thue ich im Interesse der Dynastie und des Friedens."

Dem Vorstande des Kieler Konservativen Vereins erklärte er: "Man hat von mir verlangt, ich solle mich um Politik nicht mehr kümmern. Niemals ist mir eine größere Dummheit vorgekommen als diese unerhörte Forderung. Sachverständige haben bei Behandlung von Fragen, die in ihr Fach schlagen, das größte Recht und die Pklicht, mitzureden, und ich glaube, nach meiner langen Amtsführung nicht ganz ohne Sachkenntnis zu sein. Einer Maßregel gegenüber, die ich sür schädlich halte, mein fachmännisches Urteil auszusprechen, werde ich mir von niemandem verbieten lassen. Das ist, glaube ich, auch konservativ, nicht ministeriell, sondern erhaltend. — Die Pkslicht zu reden, welche sich gerade aus meiner Sachkenntnis ergiebt, zielt in meinem Gewissen wie mit einer Pistole auf mich."

So ließ sich benn Fürst Bismarck burch keinerlei Stimmen, woher sie auch immer kommen mochten, beirren in bem, was er zum Wohle seines Bolks zu thun für Recht und Pflicht hielt. Und manche Gelegenheit bot sich ihm, seine Sachkenntnis im Dienste bes Baterlands zu bethätigen.

Mit einem stolzen Worte: "Der Kurs bleibt ber alte; Bollbampf vorauf!" hatte ber hohe Kapitan bes Reichssahrzeugs, Kaiser Wilhelm II., bem neuen Steuermanne seinen Willen in Bezug auf die Einhaltung der Richtung der deutschen Politik kundgethan. Und Herr von Caprivi war fest entschlossen, diesen Kommandoruf mit militärischem Gehorsam auszuführen. Dies hatte er in seiner Antrittsrede am 15. April 1890 öffentlich vor den Mitgliedern des Abgeordnetenhauses also ausgesprochen:

"Ich bin überzeugt, daß das (Gebäude, welches unter der hervorsragenden Mitwirkung des Fürsten Bismarck entstanden ist, sest genug gesügt ist, um auch, nachdem seine schützende Hand ihm sehlt, Wind und Wetter überstehen zu können. Ich halte es für eine gnädige Fügung der Borsehung, daß die Person unsers jungen erhabenen Monarchen geeignet ist, diese Lücke zu schließen und vor den Riß zu treten. Sie werden das Wort Sr. Majestät gelesen haben, daß der Kurs der alte bleiben soll."

In der That war der Bau des Jahrzeugs, an dessen Steuerruder Otto von Bismarck so lange Jahre treuen Dienst gethan hatte, auch sest genug gefügt, um dem Sturme und Wogendrange Trop zu bieten, und wohlberechtigt war das Dichterwort, welches Richard Schmidts Cabanis dem entlassenen Steuermanne beim Abschiede gewidmet hatte:

"O habe Dank, der Du mit festem Griff Das Fahrzeug lenktest durch der Wogen Schwere; Ob wild der Sturm aus Nord, aus Süden psiff, Du steurtest krästigen Urmes "Deutschlands Ehre" Um manch gefährlich drohend Felsenriff . . . Du that'st Dein Werk und schaust mit stolzem Blid Der Segel Schwellen und der Flagge Wehn Und wünschest väterlichen Herzens Glüd Dem hoffnungsvollen jungen Kapitän."

Getrosten Mutes trat der neue Steuermann auf den von seinem geniasen Vorgänger verlassenen Posten, obwohl er in der oben er= wähnten Rede bekennen mußte: "Den politischen Angelegenheiten bisher fremb, bin ich vor einen Wirkungskreis gestellt, den auch nur im allgemeinen zu übersehen mir bis heute" — fast vier Wochen nach seinem Amtsantritte — "nicht möglich gewesen ist. Wenn ich aber tropdem unverzagt mein neues Amt angetreten habe, so geschah es in der Erwartung, daß andere Womente es mir möglich machen werden, wenn auch nicht in dem Waße wie mein großer Borgänger, aber in bescheidener Weise, die Geschäfte zum Segen des Landes zu führen."

Klug und verständig hätte Herr von Caprivi gehandelt, wenn er den ersahrenen Rat seines großen Vorgängers nicht hartnäckig verschmäht, wenn er, als Steuermann des Fahrwassers unkundig, den bewährten Meister deutscher Staatskunst als kundigen Lotsen am Bort des Reichsschiffes erhalten hätte. Statt dessen aber richtete er an die deutschen Geschäftsträger im Auslande jenen Erlaß, worin er nachdrücklich bestonte, "daß den Äußerungen der Presse in Bezug auf die Anschauungen des Fürsten Bismarck ein aktueller Wert nicht beizulegen sei."

Sein vaterländisches Gewissen trieb den Altreichskanzler nun, diesen Dienst dennoch zu übernehmen. Er errichtete auf seinem Ruhessitze freiwillig eine Lotsenstation, von wo aus er den Kurs der deutschen Politik mit scharsem Auge beobachtete und seine Leits und Warnrufe mit eindringlicher, weithin vernehmlicher Stimme erschallen ließ, wenn das Fahrzeug sich gesährlicher Klippen und Untiesen näherte oder wenn seine Leiter einen falschen Kurs einschlug.

Die erste bebeutende Handlung, welche Herr von Caprivi auf dem Gebiete der auswärtigen Politik vollzog, war der am 1. Juli 1890 erfolgte Abschluß eines Vertrags mit England über die Abgrenzung der beiderseitigen Interessensphären in Ostafrika. Nach diesem Abstommen überließ der deutsche Staatsmann den Engländern die aussgedehnten und ergiedigen Gebiete von Witu und Uganda, sowie die überaus wichtige Insel Sansibar, um dagegen die unumschränkte Herrschaft über das ostafrikanische Festland zwischen dem Kilimandschard im Norden, dem Revumaflusse im Süden und den großen Seeen im Westen, dazu das Felseninselchen Helgoland in der Nordsee zu erhalten. Verschiedene Dinge, welche Anlaß zu Streitigkeiten zwischen Deutschen

und Engländern in den afrikanischen Kolonialgebieten gegeben hatten, fanden, wie man erwarten durfte, in dem Vertrage keineswegs endgiltige Erledigung, sondern sollten "weiterer freundschaftlicher Verständigung" vorbehalten bleiben.

Dieser beutsch-englische Vertrag rief im beutschen Volke eine allgemeine, aber durchaus nicht freudige Überraschung hervor. Tausender richteten sich nach Friedrichsruh; man war gespannt, was ber Altmeister beutscher Politik zu dem seltsamen politischen Meister= stück sagen werbe. Fürst Bismarck hielt benn auch mit seiner Weinung nicht zurud. Er erklärte, daß er einen solchen Bertrag, bei bem die deutsche Regierung sich von der englischen in hohem Maße habe über= vorteilen lassen, nie würde abgeschlossen haben. Sansibar, der wichtigste Bunkt an der ostafrikanischen Küste, auf dem der Handel schon zu drei Bierteilen in ben Händen ber Deutschen gewesen, hatte unter keinen Umftanden England preisgegeben werben burfen; Helgoland, beffen Wiedererlangung wohl im Bunsche vieler beutscher Batrioten und besonders bes Kaisers gelegen, sei mit einem viel zu hohen Opfer erkauft worden. Es trat offen an den Tag, daß Herr von Caprivi die deutsche Kolonialvolitik in ein andres Fahrwasser lenkte. Für die großen Ziele einer thatkräftigen Kolonialpolitik, durch Erwerbung ausgedehnter überseeischer Befitzungen Deutschland im Laufe ber Zeit von einer kontinen= talen Großmacht zu einer Weltmacht mit politischen Interessen in allen Teilen der bewohnten und bewohnbaren Erde zu erheben, fehlten dem neuen Reichstanzler ber gute Wille und bie weiten Gesichtspunfte. Bahrend Fürst Bismarc bie Bewilligung ber zur Erweiterung bes deutschen Rolonialbesites und zur Förderung einer gedeihlichen Ent= wicklung besselben notwendigen Mittel oftmals von seinen Gegnern im Reichstage burch hartnäckigen Rampf hatte ertrogen muffen, erklärte fein Nachfolger öffentlich vor ben Reichsvertretern, wir hatten an dem, was wir an Kolonialgebieten in fremden Erdteilen befäßen, überreichlich genug; ja, bas Schlimmfte, was uns wiberfahren könnte, ware, wenn uns ganz Afrika geschenkt wurde. Schon als herr von Caprivi an der Spite ber Marineverwaltung stand, hatte er keinen Hehl baraus gemacht, daß ihm die sich im Volke geltend machenden begeisterten Kolonial=

bestrebuugen gerabezu widerwärtig seien. Daß er als Reichskanzler diesen kolonialen Angelegenheiten nur die Förderung zu teil werden ließ, welche ihm sein Amt notwendig zur Psticht machte, zeigte sich bald in verschiedenen Dingen. Die laue, schwächliche Führung unster Kolonialpolitik und die bureaukratische Verwaltung der deutschen Schußsgebiete, welche sich überall geltend machte, zeitigte naturgemäß üble Folgen.

Das Ansehen und die Macht der deutschen Regierung in den überseeischen Kolonieen schutzhern, die Häuptlinge wurden frech und traten dem deutschen Schutzherrn in offner Feindschaft gegenüber. In den Kämpsen gegen die aufständischen Wahehe, dem Häuptling Weli am Kilimandscharo und den Häuptling Sisi dei Tabora erlitt unsre afrikanische Schutzruppe empfindliche Riederlagen, so wurde am 17. August 1891 die große Expedition unter dem Leutnant Zelewski von den Wahehe übersallen, ihr Führer und ein großer Teil der Mannschaft getötet. In den westafrikanischen Besitzungen, in Togoland und Kamesrun, erlitt die deutsche Kolonialpolitik unter der neuen Leitung nicht minder folgenschwere Niederlagen.

Auch auf andern Gebieten der auswärtigen Politik zeigte es sich bald genug, daß das deutsche Reichsschiff trot aller Versicherung des Gegenteils einen neuen Kurs steuerte. So lange Fürst Bismarck am Ruder gestanden, hatte er mit dem ganzen Gewichte seiner Persönlichkeit zu verhindern gewußt, daß ein allzufreundliches Hinneigen des deutschen Kaiserhoses zu der verwandten englischen Fürstensamilie Einfluß auf die Politik übe und dadurch Anlaß biete, die guten Beziehungen zum russischen Kadinette zu beeinträchtigen. Dies änderte sich jetzt. Das Einslenken der deutschen Politik zu einer engern Befreundung mit England zog bald solgenschwere Ereignisse nach sich: es wurde die hauptsächliche Ursache zu dem französisch-russischen Freundschaftsbündnisse.

Daß der politische Kurs in Deutschland nicht mehr der alte, ziels bewußte und erfolgreiche sei, zeigte sich auch gelegentlich der Handelse verträge, welche zunächst mit dem Genossen des Dreibundes, später auch mit der Schweiz, Belgien, Rumänien, Spanien und Rußland abgesschlossen wurden. Das Bestreben der Reichstregierung, dem Handelss

verkehr durch Herabminderung der gesteigerten Schutzölle freiere Bahnen zu schaffen, wurde allgemein als verdienstlich und zeitgemäß anerkannt. Aber die Art und Weise, wie seitens der Vertreter unsrer Politik die Verhandlungen bei Vereinbarung der Handelsverträge geführt wurden, ließ eine schwächliche Nachgiebigkeit erkennen, welche der Würde und der Machtstellung Deutschlands wenig entsprach. Schon als über den Handelsvertrag mit Österreich-Ungarn verhandelt wurde, ließ der Pilot von Friedrichsruh seinen Weckruf durch die "Hamburger Nachrichten" ersschallen. Dieselben schrieben unter dem 5. Februar 1891:

"Die Haltung, welche Österreich-Ungarn in den handelspolitischen Dingen einnimmt, beweist vollkommen den Umschwung, der gegen die frühere, dem Berhältnisse beider Staaten zu einander entsprechenden Lage stattgesunden hat. Österreich erscheint nicht mehr als der wartende, sondern als der gewährende Teil, dem man Opfer bringen muß, um ihn bei guter Laune zu erhalten. Das Abkommen, welches bezüglich Afrikas mit England getrossen worden ist, macht eben Schule und ers mutigt das Ausland zu Ansprüchen, die zu stellen es früher nicht gewagt hätte, weil die deutsche Politik, souveran und gänzlich undeeinslußt durch irgend welche Nebenrücksichten, lediglich nach Waßgade der deutschen Interessen entschied und durch energisches, seiner Wacht entsprechendes Austreten sich stets heilsamen Respekt zu sichern wußte."

Nach heftigen Kämpfen wurden die Handelsverträge mit Öfterreich-Ungarn, Italien und Belgien am 18. Dezember 1891 vom deutschen Reichstage mit zweihundertdreiundvierzig gegen achtundvierzig Stimmen genehmigt. Dieselben gewährten den Ländern, mit denen sie abgeschlossen worden, ähnliche Borteile, wie sie England auf kolonialem Gebiete uns gegenüber erzielt hatte. Schwer geschädigt wurde die deutsche Landwirtschaft durch diese Verträge, welche die Schutzölle auf Getreide bebeutend herabseten.

Die große Stimmenmehrheit, welche die Handelsverträge im Reichstage fanden, bewies keineswegs deren Bortrefflichkeit. Biele Abgeordnete, welche dieselben hart bekämpft hatten, stimmten schließlich dafür, weil sie in die Zwangslage versetzt wurden, die Borlage im ganzen entweder abzulehnen oder anzunehmen. Eine Beseitigung der von der Regierung

begangenen Fehler war nicht möglich, die Ablehnung aber hätte einen verhängnisvollen Zollfrieg mit den beteiligten Ländern heraufbeschworen.

Wie einst Otto von Bismarck nach Abschluß des Gasteiner Verstrages mit Österreich, so wurde Leo von Caprivi jest nach dem Zustandes kommen der Handelsverträge in den Grafenstand erhoben.

In Bezug auf die Führung der innern Politik Deutschlands hatte der neue Reichskanzler bei seinem Amtsantritte verkündet, daß er das Gute nehmen wolle, von welcher Seite man es ihm auch darbieten werde, daß er auch lange zurückgehaltene Wünsche einzelner Parteien zu berücksichtigen gewillt sei. Diese Erklärung, welche eine milde Berssöhnungspolitik der Reichsleitung in Aussicht stellte, rief in weiten Kreisen der Volksvertretung lebhafte Freude hervor; leider mußten die Parteien, als diese Verheißungen verwirklicht wurden, bald genug erstennen, daß eine solche Politik des Friedens um jeden Preis nur Verwirtung anrichten könne.

Die Führung unfrer beutschen Politik nach dem neuen Kurs erfüllte weite Kreise bes Bolks je langer, je mehr mit Besorgnis. Da bie Warnrufe von Friedrichsruh an leitender Stelle ungehört verhallten, so glaubte man, benjelben größere Geltung verschaffen zu können, wenn man dem Warner einen Plat verschaffte, wovon aus seine Worte volltonender in das Ohr der Staatsleitung bringen mußte. Man stellte im Frühjahre 1891 ben Fürften Bismard bei einer Ersatwahl im neunzehnten hannoverschen Reichstagswahlkreise als Kandidaten auf. Ein heißer Kampf entbrannte hier, ben die Anhänger Bismards, Nationalliberalen, gegen bie Belfen, die Deutschfreisinnigen und die Sozialdemokraten zu führen hatten. Am 18. April, dem Gebenktage von Düppel, fand die Wahlschlacht statt, die indessen noch keine Entscheidung brachte. Das Ergebnis war die Stichmahl zwischen dem Fürsten Bismarck und dem Kandidaten der Sozialdemokraten, dem Zigarrenarbeiter Schmalfeld. Noch einmal setzten die Gegner Bismarcks, die Deutschfreisinnigen mit den Sozialbemokraten und Welfen im Bunbe, alle ihre Rrafte ein, ben Gieg zu erringen, doch vergebens, Bismarck wurde am 30. April gewählt. Welch schmachvolles Schauspiel die Keinde des Altreichstanzlers in dem Wahlkampfe ber Welt geboten, mußten sich dieselben von den Franzosen sagen lassen. Paul de Cassagnac schrieb in der "Autorite":

"Bismard, der große Bismard, Bismard, Herzog, der noch vor furzem herr ber Welt war, unterliegt einer schmählichen Stichwahl. Welche Freude birgt für uns dieser Niedergang! Er entschleiert die Erbärmlichkeit biefer beutschen Raffe, die tropbem Unspruch macht auf die Überlegenheit aller übrigen Raffen. Deutschland verdankt biefem Manne alles, alles; er hat für es mehr gethan, als Cromwell für England, als Richelieu für Frankreich und ebensoviel wie Beter für Rufland. Als nun dieser Greis, nachdem er infolge höfischer Umtriebe in Ungnade gefallen mar, als lette Belohnung vor seinem Tode einen armseligen Reichstagssitz erbat, verweigerten ihn ihm seine Landsleute! In einigen Jahren wird man ihm Standbilber und Denkmäler errichten, aber es wird für den Namen des Herrschers und für die Ehre Deutsch= lands zu spät sein. Nein, die Deutschen sind kein großes Bolk. Das Bantheon, bas himmelszelt waren uns nicht boch genug, um biefen Mann hineinzuseten. Sicherlich, Frankreich ift beffer als Deutschland, bei uns ift bie Seele schöner, ebler, ritterlicher, und wenn bie Seele eines Bolfs über die eines andern gesiegt hat, so folgt der Arm früher ober später nach."

Lepelletier sagte im "Paris": "Wäre ich ein Deutscher, so würde ich mich über die unglaubliche Niederlage entrüsten, als Franzose kann ich mich über die Demütigung unseres Besiegers nur freuen. Für uns liegt der Vorteil darin, daß alle Männer von Wert in Deutschland von der Bühne verschwanden: Deutschland ist enthauptet. Den allzulange vom Geschicke begünstigten Spielern entfallen die Trümpse, und das Glück scheint endlich zu uns zurückzukehren."

Es waren gottlob nur einzelne Parteien, welche bem schabenfrohen Auslande ein so entehrendes Beispiel gaben. Daß das deutsche Bolk aber in seinem besten, nationalen Kerne die edle Tugend der Dankbarkeit noch nicht verlernt hatte, das zeigte es ein Jahr später, als es seinem größten Sohne eine Huldigung bereitete, wie sie in solcher Innigkeit und Erhabenheit kaum jemals erhört gewesen sind.



#### XXXVIII.

# Fürst Bismarck und das deutsche Volk.

"Sei gegrüßt im Sturm der Lieder Deutscher Größe treue Bacht!
Der zu eines Boltes Brüder
Uns vereint im Sturm der Schlacht,
Der, was alt und morsch geworden,
Kühn zerschlug mit starter hand,
Der den Süden und den Norden
Fest in Einigkeit verband.

Glüdlich, wer im Herbst bes Lebens Ernten kann, was er gesät, Ber am Ziel gewalt'gen Strebens Seines Ruhmes Garben mäht. Du, ob Sturm und Ungewitter Auch gedroht aus Ost und Best, Feierst mit dem Bolt der Schnitter Run ein herrlich Erntesest!"

Erbauer bes Reichs und Begründer vaterländischer Volks bem Wacht seine Liebe und Verehrung zu, nachdem derselbe, aller seiner Staatsämter entkleidet, nach Friedrichsruh übergesiedelt war, um dort als einfacher Privatmann, als Bürger unter seinen Mitbürgern — die Tage des Alters zu verleben. Um so gewaltiger wuchs die Flamme der allgemeinen Volksbegeisterung für den greisen Fürsten, je eifriger seine neuen und alten Widersacher bemüht waren, seinen Ruhm zu schmälern und sein Verdienft zu verkleinern. Nun erst gehört er ganz seinem

Bolke, das durch ihn ein Bolk geworden, nun erst ist er unser Bismarck, da er durch keine Fessel mehr gebunden, keinerlei Rücksicht mehr beengt ist. Ungehindert darf sich nun die sorgende Liebe zu Volk und Vaterland des getreuen Eckart und die Verehrung und Dankbarkeit seiner Treuen von Herzen zu Herzen ergießen! Das war der leitende Gebanke, der all' die Hunderte und Tausende der Deutschen in den heimischen Gauen wie draußen auf fremdem Boden beseelte, welche dem Fürsten Bismarck sort und fort ihre Huldigungen darbrachten, sei es in Glückwunschschen und Widmungen zu besondern sestlichen Gelegenheiten, sei es in begeisterten Kundgebungen auf eignen Pilgersahrten nach Friedrichsruh, welche Bereine, Körperschaften, ganze Volksstämme unternahmen. So wurde das auch auf die Gesinnung des deutschen Bolks so vielsach angewendete Shakespeare-Wort zu schanden gemacht:

"Die Zeit trägt einen Ranzen auf bem Ruden, Daraus sie Broden hinwirft bem Bergessen, Dem großen Scheufal ber Unbantbarfeit."

Nach Millionen zählten in dieser Zeit die Deutschen, welche die vielgerühmte Treue ihrer Altvordern nicht verlernt hatten, denen aus dem Herzen gesprochen war, was die Getreuen in Jewer alljährlich zum Ausdruck zu bringen pflegten, und welche im Jahre 1892, zum sieben- undsiehzigsten Geburtstage Bismarcks, ihre und des Volks Gesinnung also kundgaben:

"In't junge holt een Elboom stark — Mit saste Buttels (Burzeln) vull Sast un Mark, Een Warksteen bist Du ut grote Tied, Albütschlands Trö steihst Di to Sied."

Hatten die Geburtstage des Fürsten seit seinem Scheiden aus dem Amte immer größere und herzlichere Kundgebungen der Liebe und Dank-barkeit veranlaßt, so gestaltete sich der 1. April 1892 zu einem wahrhaft nationalen Festtage. Nach Tausenden und Abertausenden zählten die Glückwunsch= und Huldigungsbriese, Telegramme und Adressen, die Blumenspenden und Shrengeschenke, durch welche die Deutschen in allen Teilen des Reichs, ja allen Teilen der Erde, wo immer auch Angehörige des Baterlands weilen, ihre Liebe und Dankbarkeit ihrem Bismarck zu erkennen gaben. Alle Stände und jedes Alter war unter den Glück-

wünschenden und Spendern vertreten; in erhebenden und rührenden Kundgebungen kam die Begeisterung für den Einzigen zum Ausdruck. So sandten vier Geschwifter im Alter von fünf bis zwölf Jahren eine Blumenspende mit einem sinnigen Begleitgedichte und der kindlich treuberzigen Nachschrift: "Wir bitten Dich, lieber Fürst, Du mögest uns recht balb Dein Bilb schicken". Der große Saal und bie geräumigen Rimmer des Erdgeschoffes im Schlosse Friedrichsruh vermochten alle die Blumengruße und Festgeschenke kaum zu fassen. Tausende von Bismarckverehrern kamen aus allen Teilen des Reichs zu diesem Tage nach Friedrichsruh, um ihre Glückwünsche und Huldigungen perfönlich darzubringen. Den ganzen Tag hindurch war das Fürstenhaus von einer bichtgebrängten Menge umlagert. Gin unvergeflicher Anblick für alle Anwesenden war es, als der Fürst, welcher bereits mehrmals auf dem Balkon erschienen war, um für die huldigenden Kundgebungen zu banten, am Nachmittage in Begleitung seines altesten Sohnes, bes Grafen Herbert Bismard, im offnen Bagen von einer Ausfahrt zuruckkehrte. Die Menge durchbrach die Kette ber Gensbarmen und brangte fich unter gewaltigem Jubel an das sich langsam fortbewegende Gefahrt. Bielen gelang es, die Sand bes Fürsten zu erfassen, die fie mit Rüffen bedeckten. Vergebens suchte der Gefeierte, sich den allzustürmischen Suldigungen zu entziehen, und mit einem Blick auf den in der Menschenmenge festgekeilten Wagen sagte er scherzend: "Aber, meine Herrschaften, Sie laffen fich ja überfahren!"

Den Höhepunkt erreichte das Fest, als sich abends um sieben Uhr der große Fackelzug, an dem über viertausend Personen teilnahmen, gesordnet hatte und der Fürst in der Unisorm der Seydlig-Kürassiere, den Helm auf dem schneweißen Haupte, hochausgerichtet aus dem Haupte portal des Schlosses trat. Mit elementarer Gewalt brach der Jubel der Menge hervor, und die glühende Begeisterung machte sich in vatersländischen Liedern Luft. Da war nichts Gekünsteltes oder gar Borbereitetes. Sine gleiche patriotische Begeisterung hatte Deutschland nur in den Zeiten der großen Siegestage von 1870 und 1871 erlebt. Sin erhebender Andlick war es, als die zahlreich erschienene deutsche Jugend, die sich nun nicht mehr wie in frühern Zeiten nur an den gewaltigen



Werlag von Paul Kittel, Berlin.

Photographiedruck W. Sommer, Berlin-Schöneberg.

Mr. 322.

## Graf von Waldersee

General der Kavallerie.

Nach einer Original-Aufnahme von W. Soffert in Berlin.

PUBILITY.

ASTOR, LENGTAN,
TILDEN FOUNDATIONS

Helden ber Griechen und Römer begeistert, an dem großen Einiger und Erbauer des Reichs vorüberschritten und die jugendlichen Gestalten mit blizenden Augen und pochender Brust voll Bewunderung zu dem Heldengreise aufschauten und ihm zujubelten. Im seuchten Glanze der Rührung leuchtete da dessen Augenpaar unter den buschigen weißen Brauen.

Auf die huldigende Ansprache des Herrn Ruperti aus Hamburg, der den Zug führte, erwiderte der Fürst:

"Ich danke Ihnen für die beredten Worte, die ich soeben aus Ihrem Munde gehört habe. Wenn ich einen Rückblick werse auf die Kundgebungen, die mir heute von einem großen Teile der Bevölkerung zu teil geworden sind, so schließe ich daraus, daß des deutschen Bolkes Beisall eine Quittung sein soll für die meine ganze Lebenszeit seiner Geschichte geleisteten Dienste. Ich schöpfe daraus die Überzeugung, weil es einer so großen Zahl der Bevölkerung wohlgefällig ist, daß Sie alles daransehen werden, um das gegen alle Feinde zu erhalten. Ich frage Sie, meine Landsleute, ob der Anteil, den ich immer an Ihrem Geschickt genommen habe, Sie befriedigt?" —

Ein tausenbfaches brausendes Ja! befräftigte die allgemeine Zustimmung, worauf der Fürst fortsuhr:

"Befriedigt es Sie, so habe ich die Zuversicht, daß Sie es festshalten werben. Thun wir das, so können die Feinde kommen von allen Seiten, von Often und Westen zugleich, sie können nicht gegen uns autskommen. Wir werden nicht angreifen, und die andern werden es sich auch noch überlegen. Kommen sie aber doch, dann follen sie mal sehen!".

Nach Beendigung des Fackelzuges, der über eine Stunde währte, äußerte der Fürst, dem die volle Gesundheit und die heiterste Stimmung aus dem Antlit strahlte, er habe schon viele Borbeimärsche gesehen, jedoch noch niemals so viele fröhliche Gesichter dabei.

Bei der Festtasel erhob sich der Fürst, um nach alter reichse kanzlerischer Gewohnheit in einem Trinkspruch seiner unverbrüchlichen Treue zu Kaiser und Reich Ausdruck zu geben.

Die Leiter des neuen Kurses aber hatten es nicht für thunlich erachtet, dem greisen, langjährig bewährten Führer des Reichsichiffes

ihre Glückwünsche zu übermitteln. Das amtliche Organ des neuen Reichskanzlers, die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung", begnügte sich damit, in einigen Zeilen der Geburtstagsseier ihres ehemaligen Herrn und Gebieters zu gedenken. Der halbamtliche Wolfsiche Telegraph, obwohl sonst redselig genug, hielt es überhaupt nicht für nötig, die Feier auch nur im geringsten zu erwähnen, welche allerorten in Stadt und Land gleich allgemein und erhebend war. Besonders waren es die Hansaltädte Hamburg und Lübeck, Süddeutschland und Österreich, welche ihre Verehrung für den alten eisernen Kanzler in glänzenden Festlichseiten bezeugten; in Hamburg sah man die Bilder und Büsten des Geseierten, von Blumen und Lordeer und Lichterglanz umgeben, in allen Schausenstern, die Schiffe im Hasen prangten im vollen Flaggensschwucke. Einige Tage nach dem Feste erließ der Fürst solgende öffentsliche Danksaung:

Friedricheruh, ben 7. April 1892.

Bu meinem Geburtstage habe ich in diesem Jahre eine größere Anzahl von Glückwünschen, Begrüßungen und Geschenken erhalten als in frühern Jahren. Je wärmer sich in denselben das Wohlwollen ausspricht, dessen ich mich bei einer großen Zahl meiner Landsleute im Reiche und in fernen Ländern erfreue, um so mehr bedrückt mich die Thatsache, daß meine und der Meinigen Kräste nicht ausreichen, den Gesühlen der Dankbarkeit, welche mich erfüllen, einen meinem Herzensbedürsnisse entsprechenden Ausdruck jedem meiner Freunde gegenüber zu geben. Auch die Anerkennungen, die mir am 1. April an so vielen. Orten Deutschlands, wo Deutsche wohnen, durch öffentliche Feste und Reden zu teil geworden sind, freuen und ehren mich, mehren aber auch meine ungelöste Dankesschuld für so viel Liebe.

Es macht mich glücklich, am Abende meines Lebens auf die Arbeiten und Kämpfe desselben zurückzublicken, wenn ich mir sagen darf, daß ich mir durch dieselben zwar manchen unversöhnlichen Gegner, aber in der Heimat doch auch viele Freunde erworben habe, unter denen die warmen wieder zahlreicher sind als die lauen. Ich danke von Herzen allen, die mich bei meiner Jahreswende durch Kundgebung ihres Wohlwollens in diesem befriedigenden Bewußtsein bestärft haben. von Bismarck. Wie glänzend und herzlich die Hulbigungen, welche das deutsche Bolf seinem großen Helben an dessen 77. Geburtstage in Friedrichsruh bei beginnendem Frühling darbrachte, auch waren, dieselben sollten noch überboten werden durch die fast beispiellos in der Geschichte des Baterslands dastehenden Kundgebungen einer nationalen Begeisterung, welche benselben wenige Wonate darauf auf seiner Fahrt durch die deutschen Gauen und Österreich umbrausten.

Es war zur Zeit ber Sommersonnenwende bes obenbezeichneten Jahres, als sich Fürst Bismarck von Friedrichsruh aus auf die Reise nach Wien begab, um dort der Feier der Vermählung seines ältesten Sohnes, Grasen Herbert, beizuwohnen. Diese Reise ist durch die äußern Umstände, welche sie begleiteten, zu einem bedeutungsvollen politischen Ereignis geworden. Die Fahrt, welche über Berlin und Dresden nach Wien und von dort über München, Augsburg, Kissingen, Jena, durch die Altmark und durch Pommern nach Varzin ging, gestaltete sich zu einem Triumphzuge des Fürsten, wie er in solcher Weise wohl noch nic einem Staatsmanne zu teil geworden ist.

In ber Mittagestunde bee 18. Juni bestieg ber Fürst mit seiner Gemahlin auf bem Bahnhofe von Friedrichsruh ben Schnellzug, ber ihn zunächst nach Berlin führen follte. Obwohl durch die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" die falsche Nachricht verbreitet worden war, daß ber Fürst hier auf bem Lehrter, statt, wie es ber Wahrheit entsprach, auf dem Anhalter Bahnhofe eintreffen werde, mar daselbst, als der Zug in die Halle einfuhr, das Gedränge der zum Empfange des Fürsten anwesenden Berliner doch fast lebensgefährlich. Gin Jubelsturm erbraufte, als ber Fürst am Fenster seines Wagens sichtbar murbe. Als sich das Tosen der Zuruse gelegt hatte und die Menge in der Erwartung, daß der Kürst reden werbe, in Stille verharrte, äußerte derselbe: "Meine Anfgabe ist Schweigen!" "Wenn Sie schweigen, werden bie Steine reden!" erscholl es ba, und: "Wenn alle untreu werden, fo bleiben wir doch treu!" fiel eine andere Stimme ein, die Menge stimmte das Lied "Deutschland, Deutschland über alles" an. Ein Kind, das Rosen in den Wagen reichte, hob der Fürst zu sich empor und füßte Als sich bald barauf der Zug zur Fahrt nach Dresben in Bewegung setzte, stürmte, wer nur konnte, an den Wagen, um dem Scheidenden die Hand zu drücken. "Wenn ich hundert Hände hätte, ich gäbe sie alle her, aber ich habe ja nur zwei!" sagte dieser, unter Thränen lächelnd.

Die Weitersahrt nach Dresden war von einer sast ununterbrochenen Kette von Hulbigungsbezeugungen an den Fürsten begleitet. Bon dem Gebiete des Anhalter Bahnhofes in Berlin an, wo von den Eisenbahnwagen auf den Rangiergeleisen, von den angrenzenden Häusern, von Dächern und Balkons herab der Jubel des Bolks erscholl, wurde der eiserne Kanzler auf jeder Station, selbst von den Landleuten auf den Feldern, an denen der Zug vorüberbrauste, stürmisch begrüßt. In Falkenberg und Röderau, wo der Zug auf kurze Minuten hielt, waren Tausende zusammengeströmt, welche ihrem Bismarck ihre Liebe und Dankbarkeit bekunden wollten; Vereine kamen mit Musik, Fahnen, Blumen und Kränzen. Und der Sturm der Begeisterung wuchs, je mehr sich der Zug der Hauptstadt des Sachsenlandes näherte.

Die "hellen" Sachsen hatten lange erkannt, welche unschätzbaren Güter ihnen die Einigung Deutschlands gebracht hatte. Es waren nur noch Bereinzelte, die dem eisernen Recken, deffen hand man einst schwer gefühlt, noch grollten. Allgemein war ber ehemalige Bismarchaß bes Sachsenvolts in dankbare Berehrung umgeschlagen, seitdem man durch flare Erwägung ber geschichtlichen Ereignisse zu der Einsicht gelangt war, daß der geniale Staatsmann das Land trop seiner gefürchteten eisernen Strenge doch mit milbester Schonung behandelt hatte. Und was er bem großen Baterlande als Führer der Reichspolitik gewesen, bas zeigte sich ihnen erst ganz flar, als seine gewaltige Hand das Steucr= ruder nicht mehr lenkte. Die mancherlei Berunglimpfungen, welche der Fürst seit seinem Scheiben aus dem Amte hatte über sich ergehen lassen muffen, hatte hier die Flammen ber Liebe und Berehrung nur noch mehr entfacht. Die Reise besselben durch ihr Land bot ben Sachsen nun die willtommene Gelegenheit, ihren Dank und ihre Liebe im höchsten Mage zum Ausbruck zu bringen.

In Dresben wollte ber Fürst nach seinem Reiseplan einen längern Aufenthalt nehmen. Sobald bies befannt wurde, fuhr ein reger Geist

in alles Bolt ber Stadt, welche ichon langft ben großen erften Rangler bes neuen Deutschen Reichs zu ihrem Ehrenbürger ernannt hatte. Der Rat und die Bürgerschaft bes schönen Elbflorenz wetteiferten nun in bem Streben, bemfelben einen murbigen Empfang zu bereiten, feinen Aufenthalt in ihren Mauern mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln zu verschönen. Der Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, ben Gaft durch die Gesamtheit des städtischen Rollegiums zu begrüßen, ibm also eine Ehre erweisen, wie sie dem Hertommen gemäß sonst nur dem Landesberrn und dem Raiser zu teil Die Säufer, Strafen und Blate murben in herrlichster Weise geschmückt; das Gasthaus, welches den Fürsten und sein Geleit aufnehmen follte, wurde burch besondern Blumenschmuck ausgezeichnet. Und damit die Nachtrube des Gaftes bier in dem an der Elbe gelegenen Absteigequartier, dem Hotel Bellevuc, durch die Heulfignale und bas Rettengeraffel ber Schleppbampfer nicht geftort werbe, ließ die Direktion der Sächsisch-böhmischen Dampfschifffahrts-Gesellschaft die Kahrten ihrer Schiffe für die Beit einstellen.

Abends gegen neun Uhr lief der Zug mit den erlauchten Gäften auf dem Leipziger Bahnhofe in Dresden ein. Oberbürgermeister Dr. Stübel brachte dem fürstlichen Paar im Namen der städtischen Körperschaften herzlichen Willtommengruß, worin es hieß: "Unauslöschlich ist unsere Dankbarkeit. — Wir sind hocherfreut, Eure Durchlaucht und Sic, gnädigste Fürstin, gerade jett hier begrüßen zu dürsen, da Sie, um Zeugen zu werden von der Erfüllung längst gehegter heißer Wünsche für das Haus Bismarck, auf der Reise nach dem Süden sich bestinden. Unsere herzlichsten Wünsche begleiten Sie auf allen Ihren Lebenswegen."

In seinem Danke auf die Begrüßung sprach der Fürst die schönen Borte:

"Glücklich, daß es gelungen ift, beiber Interessen zu versöhnen, die man vor dreißig Jahren für unversöhnlich hielt. Es ist ein Verdienst, nicht mein Verdienst, sondern das der Thatsachen, daß wir uns näher kennen gelernt haben. Ich war ja schon hier und kam damals über Leipzig. Damals war das eine lange Strecke, — und in welcher kurzen Beit bin ich heute nach Dresden gefommen! Wie lotal, so sind sich auch die Herzen näher gerückt, wir haben uns kennen gelernt und ersfahren, daß mancher nicht so bose war, wie er früher gehalten wurde; wir sind ehrlich national, und darum kann ich auf meine Thätigkeit mit Freude zurücklicken. Dies ist mir eine Genugsthuung für manchen Verdruß, den ich habe erleben müssen.

"Ich danke Ihnen aus tiefstem Herzen, daß Sie mich so feierlich und herzlich begrüßt haben. Ich freue mich, so viel Freunde hier zu haben. Ich nehme Sie nicht nach Zahl, sondern nach Ihrer Qualität."

Nachdem der Oberbürgermeister und der Stadtverordneten-Borsteher bic Mitglieder der städtischen Abordnung vorgestellt hatten, äußerte der Fürst vor dem Heraustreten aus dem Hauptsalon:

"Gott sei Dant, daß wir so zusrieden miteinander stehen; sehr viel Migverständnisse und viel Mißtrauen hat geherrscht, jest stören keine Migverständnisse das Vertrauen mehr. Es war eine schwere Arbeit, uns zusammen zu bringen, schwerer aber noch dürste es sein, uns zu trennen."

Ein Jubelfturm begleitete die Fahrt der Gäste vom Bahnhose nach dem Hotel Bellevue, wo dieselben im Namen der Dresdner Bürgerschaft durch den Hofrat Ofterloh herzlich begrüßt wurden. Der Redner schloß mit den Worten:

"Durchlaucht sind auf der Reise zu einem Familienfeste begriffen, bei welchem die Liebe Ihnen eine willkommene, holdselige Tochter zusführt. Nehmen Sie, Durchlaucht, am heutigen Abend als Hochzeitsgabe der Dresdner Bürgerschaft die Liebe und Dankbarkeit und Anhänglichseit unsrer gesamten Bevölkerung entgegen. Die Liebe höret nimmer auf, Gott segne und schütze Euer Durchlaucht!"

Bei hereinbrechender Dunkelheit hatte sich vor dem Plaze des Hotels eine vieltausendköpfige Bolksmenge versammelt, darunter über dreizehnstausend Fackelträger und sechshundert Sänger mit Lampions und achtsehn Musikkorps, um dem fürstlichen Paare glänzende und klangvolle Huldigung darzubringen.

"Wie fönnt' ich Dein vergeffen! Ich weiß, was Du mir bist," er= tönte es aus der Sängerschar als erster Gruß. Dann folgte als zweiter Gesangschor: "Das treue beutsche Herz", und zulest erbraufte von den Lippen der ganzen Menge "Die Wacht am Rhein".

Nach dem letzten Liede erhob sich Fürst Bismarck unbedeckten Hauptes von seinem schon vor dem Hotel bereiteten erhöhten Sitze und sagte allenthalben weithin vernehmbar:

"Ich banke Ihnen ganz besonders für das letzte Lied, das Sie gessungen haben; benn es entstammt einer großen Zeit, die wir durchlebt haben. Dieses Lied hat sehr wesentlich dazu beigetragen, die deutsche Einheit zu erringen. Diese Einheit ist unverbrüchlich, und ich gebe Ihnen die Bersicherung, daß diese Einheit zu stören noch viel schwerer sein und noch viel mehr Blut kosten würde, als damals, wo wir sie geschaffen.

"Ich habe mein ganzes Leben dem Dienste der beutschen Nation gewidmet, und wenn ich Erfolge erzielte, so ist das in meinen alten Tagen ein Beweis, daß ich nicht umsonst gelebt habe. Das gegenseitige Wohlwollen der deutschen Stämme war früher nicht; es ist das Ergebnis der Politif der letten Jahrzehnte! Gott erhalte es! Wir wollen sein und bleiben — ein einig Volk von Brüdern, wie wir im Kampfe geworden sind!"

Ein vieltausenbstimmiges Hurra folgte diesen Worten. Es entwickelte sich nun vor den Augen des Fürsten der überaus imposante Fackelzug, dessen Vorbeimarsch nahezu zwei Stunden in Anspruch nahm. Ganz überwältigend war der Huldigungsjubel, welcher dem Fürsten und seiner Gattin entgegengebracht wurde, und der erst gegen einhalbzwölf Uhr verstummte.

Ein gleicher Sturm der Begeisterung geleitete die Ehrengäste Dresdens am andern Tage, Sonntag den 19. Juni, auf ihrer Fahrt durch die Stadt nach dem Bahnhose und pflanzte sich fort, durch alle sächsischen Stationen auf der Weiterreise nach Böhmen hinein. Die Bewohner des anmutigen Elbbadeorts Schandau waren noch ganz erfüllt von dem Eindrucke, den die Begrüßung des Fürsten Bismarck ihnen hinterlassen, als Versasser vier Wochen später daselbst als Gast eines glühenden Bismarckverehrers, des Herrn Holzhändlers Noack, weilte, der,

wie später berichtet werben wird, auf ebenso braftische wie originelle Weise seinem Enthusiasmus Luft machte.

Auf bem "bekannten Gifenftrange", ber Bismarck und feine junge Gattin im Jahre 1847 auf ihrer Hochzeitereise getragen, ging die Fahrt weiter über Brag nach Wien. Auch hier wurden bem Fürsten auf verschiedenen Stationen von den Deutschen des Raiserstaats freundliche Huldigungen bargebracht. In Wien war der Empfang feitens ber Bevölkerung kaum minder enthusiastisch als in Dresden. Tropbem ber Eisenbahnzug zu später Abenbstunde in Wien ankam, hatten sich doch Taujende von Menschen eingefunden, welche das fürstliche Baar mit stürmischen Hochrufen schon auf dem Bahnhofe willkommen hießen. Die Hochzeitsfeier follte im Saufe bes Grafen Balffy, einem Anverwandten der Braut des Sohnes, stattfinden, dieses nahm auch das fürstliche Schwiegerelternpaar gaftlich auf. Gin glanzendes Fest am Abende bes folgenden Tages leitete die Hochzeitsfeierlichkeiten ein. Bu ben Herren bes Akademischen Gesangvereins, ber bem Fürsten ein Fackelftundchen brachte, sagte berfelbe: "Ich banke Ihnen berglich für bie schöne melodiofe Begrugung, die aus Freundesherzen kommt und zum Bergen bringt. Wir werben bie alte Stammesgenoffenschaft immer, ju allen Zeiten pflegen. — Gott schütze unfre Freundschaft! — Es ist eine um so höhere Ehre für Sie, daß Sie neben der Wiffenschaft auch die Runft pflegen. Berade die Runft und die Wiffenschaft find bas, mas uns Deutsche verschiebener Länder zusammenhält."

Die Braut bes Grafen Herbert Bismarck war aus altungarischem Geschlechte, Gräfin Marguerite Hopos, eine junge Dame von hoher Anmut und Schönheit. Die Trauung fand am 21. Juni statt; als ber fürstliche Schwiegervater gegen elf |Uhr im glänzenden Harnisch und Waffenkleibe seiner Kürassiere, den strahlenden Helm auf dem Haupte zur Kirche suhr, umbrauste ihn wieder unbeschreiblicher Jubel, wie es überall geschah, wo der Fürst während seines dreitägigen Aufenthalts in Wien dem Bolke sichtbar wurde.

Doch mitten in die Festfreude fiel für den Fürsten und die Seinen ein so schriller Mißton, der, als er weiterhin vernommen wurde, überall die heftigste Erregung hervorrief. Der deutsche Altreichskanzler hatte,

wie es die höfliche Sitte ihm vorschrieb, die Genehmigung eines Besuchs bei dem Kaiser Franz Joseph, der ihm seit langem ein so wohl gesinnter Herr war, nachgesucht; dieser Besuch aber wurde abgewiesen. Die Männer des neuen deutschen Kurses waren in ihrer Erbitterung gegen Bismarck so weit gegangen, daß sie denselben in den Wiener Hoffreisen als förmlich geächtet hingestellt hatten. Herr von Caprivi hatte sich nicht entblödet, seinem großen Vorgänger eine Art von Uriasbrief nach Wien vorauszusenden, indem er unter dem 9. Juni an den deutschen Botschafter in Wien, Prinzen Reuß, solgende Depesche hatte erzgehen lassen:

"Im Hinblid auf die bevorftehende Bermahlung des Grafen Berbert Bismarck in Wien teile ich nach Bortrag bei Sr. Majestät folgendes ergebenft mit: Für bie Gerüchte über eine Annäherung bes Fürften Bismard an Ce. Majeftat ben Raifer fehlt es vor allem an ber unentbehrlichen Boraussetzung eines ersten Schritts seitens bes frühern Reichskanzlers. Die Annäherung wurde aber, felbst wenn ein folcher Schritt geschähe, niemals so weit geben konnen, daß die öffentliche Meinung das Recht zur Annahme erhielte, Fürst Bismarck hatte wieber auf die Leitung ber Geschäfte irgendwelchen Ginfluß gewonnen. Falls der Fürst oder seine Familie sich Eurer Durchlaucht Haus nähern sollte, ersuche ich Sie, sich auf die Erwiderung ber konventionellen Formen zu beschränken, einer etwaigen Ginladung zur Hochzeit jedoch auszuweichen. Diefe Berhaltungsmaßregeln gelten auch für bas Botichaftspersonal. hinzu, daß Se. Majestät von der Hochzeit keine Notiz nehmen werden. Euer Durchlaucht find beauftragt, in der Ihnen geeignet scheinenden Weise sofort hiervon bem Grafen Kalnoky Mitteilungen zu machen. Graf v. Caprivi."

Infolge bieses Erlasses ließen nicht nur Prinz Reuß, ber bem Fürsten seit Jahren persönlich befreundet, sondern auch die hohe Witwe des verstorbenen Aronprinzen Rudolf von Österreich, welche gleich dem deutschen Botschafter eine Einladung zur Hochzeit des Grasen Herbert angenommen, plöglich unter Ausfluchtsgründen absagen.

Der Altreichskanzler hatte schon zuvor in Friedrichsruh Besuchern gegenüber geklagt, daß ihn gewiffe hohe Kreise im eignen Baterlande

mieben, wie "einen Pestkranken". Daß seine Achtung aber sich so weit erstrecken könne, wie es hier geschehen, das hätte er wohl nimmer geglaubt. Es läßt sich benken, welcher Zorn ihn erfaßte. Dem ganzen, lange verhaltenen Ingrimme seines Herzens gegen seinen Nachfolger machte er jetz Luft, als er am 23. Juni in Wien einem Berichterstatter der "Neuen Freien Presse" gegenüber der Politik des neuen Kurses das vernichtende Urteil sprach.

Er bewies mit überzeugenden Borten, daß die Manner am Steucrruber bes beutschen Reichsschiffs politische Stumper feien, unfruchtbar in ihren Ideen, unfahig in der Ausführung. Als geradezu verhängnisvoll für die deutsche Politik stellte er es bin, daß unter seinem Nachfolger bas freundliche Berhaltnis zu Rugland, bas feine Staatstunft und fein personlicher Einfluß nach ber Krifis von 1879 wieber angefnüpft, jest zerftort, "ber Draft zwischen Rugland und Deutschland abgeschnitten" jei. Bas ber Fürft bem Baren gegolten und noch galt, bekundeten die herzlichen Gruße, die er bemfelben durch den Grafen Waldersee von Riel aus, wo durch eine Zusammenkunft mit bem beutschen Raijer deffen zweimaliger Besuch in St. Petersburg in fühler Beise am 7. Juni erwidert worden war, hatte entbieten laffen. Und fast wie eine Demonstration gegen die leitenden deutschen Staatsmanner erschien es, baß ber ruffische Botschafter ber Einlabung zur Hochzeitsfeier im Balais Palffy gefolgt war, während ber beutsche und der österreichische Kollege fich fern gehalten.

Die Veröffentlichung der Gespräche Bismarcks mit dem Wiener Zeitungsberichterstatter machten gewaltiges Aufsehen, das sich noch steigerte, als sich später in Kissingen der Fürst auch noch zu einem Witarbeiter der Münchener "Allgemeinen Zeitung" über die Caprivische Politik in schärfster Weise aussprach. In dem Berichte darüber hieß es:

"Dann nahm ber Fürst mehrere Zeitungen in die Hand, in welchen mit Blaustift einige Artikel gezeichnet waren, und las folgendes vor:

Aber ein Mann von der hiftorischen Größe Bismarcks sollte an denen, die ihm webe gethan haben, edlere Rache nehmen und nicht den blitzenden Strahlenkranz seines Ruhms selbsteigner Hand mit dustern Schleiern umhüllen.' Der Fürst fügte mit überzeugungsvollem Aus-

drucke hinzu: "Rache zu nehmen ist nicht mein Zweck und nicht meine Absicht, das liegt mir ganz fern. Wozu sollte ich mich denn rächen und an wem? Am allerwenigsten an meinem Nachfolger, der mir ja nie etwas zu seide gethan hat. Rachsüchtig bin ich durchaus nicht. Man sagt zwar: "Der Prophet gilt nichts in seinem Vaterlande". Aber wenn ich doch hie und da meine Stimme vernehmen lasse, so thue ich das zum Vesten des Vaterlands. Ich will, so weit meine Ersahrung reicht und meine Autorität noch Gestung hat — und nach dem Lärme und dem Ausbeben, das man in der ganzen West über jede meiner Äußerungen macht, scheine ich sie noch zu besitzen —, jede Handlungen der jetzigen Regierung, die ich für eine gedeihliche Entwickslung des Landes nicht zuträglich sinde, beeinflussen und sie, der Aussbruck ist wohl nicht anmaßend, korrigieren. Dies allein ist meine Absicht."

Die Handelsverträge und den vielumstrittenen Gesegentwurf zu einem preußischen Bolksschulgesetze bezeichnete der Fürst als unsern Interessen widersprechend. "Das Bolksschulgesetz," meinte er, "hätte einen "Kulturkampf mit andrer Front" herausbeschworen."

"Im weitern Gange der Unterhaltung," fährt der Bericht fort, "äußerte sich der Fürst auf meine Anfrage auch über die vom ganzen beutschen Volke so sehr gewünschte und jüngst wieder in Aussicht ge= stellte Berfohnung zwischen dem Altreichskanzler und bem Der Fürst entgegnete mit sichtlicher Rührung: "Ich bin bei bem Kaiser in Ungnade gefallen und ich weiß heute noch nicht warum. Von einer Verföhnung kann man doch nicht sprechen. Der Raiser ist ja nicht," meinte ber Fürst lächelnd, "bei mir in Ungnade gefallen. Wenn Se. Majestät die Ungnade aufhebt, wäre das Verhältnis ja das alte. Ich glaube gewiß, daß Intrigen mit untergelaufen find. Der Raiser hatte ja gewiß sein eigner Ranzler sein können, bas Ausscheiben aus meinem Amte hatte mich nicht geschmerzt, aber tief schmerzt mich die Form, in der es geschehen ist. Ich habe zwar immer gedacht," fuhr ber Fürst gerührt fort, "daß ich die Geschäfte erst niederlege, wenn mich Krankheit zwingen ober ber lette Seufzer biefer Bruft sich entringen werbe."

Die beabsichtigte Achtung Bismarcks erzielte bas gerade Gegenteil: einen Sturm der Begeisterung, womit er überall auf seiner Beiterreise begrüßt wurde. Von Wien aus begab fich der Kürft und seine Ge= mahlin zunächst nach München, wo dieselben vom 24. bis 26. Juni weilten und in der Villa des Malers Lenbach wohnten. Der Zug des Kürsten war früh um zwei Uhr angekommen; am Vormittage brachte ber Atademische Gesangverein ben hohen Gasten ein Begrüßungeständchen. Der Fürst äußerte bem Vorstande: "Ich freue mich, daß mir hier in München ein folcher Empfang zu teil geworden ist. Um die frühe Morgenstunde, zu der ich angekommen bin, hätte ich nur noch Nacht= wächter auf der Straße erwartet." — Zu einer Abordnung der städtischen Behörden, die ihn zu einem Besuche des Rathauses einlud, sagte er in Bezug auf die wohlwollenden Begrüßungen, die ihm entgegengebracht wurben, humoriftisch: "Es ift mir, ich mochte fagen, als wenn ich Absolution von meinen politischen Sünden erhielte, die ich ja begangen habe wie jeder andre, ber fo lange wie ich am Ruber geblieben ist. Es ift bas ein Zeugnis, daß bie beffern Gin= drucke meiner Amtsführung die überwiegenden geblieben sind, und ich habe das Gefühl eines Primaners, ber mit einem guten Abgangszeugnisse abgeht." — "Ich werde in den heimischen Wald befriedigter zurückkehren, als ich ihn verließ."

Auf einer Ausfahrt während der Abendstunde kam der Fürst an dem berühmten Münchner Hofbräuhause vorüber, wo er mit so lautem Jubel begrüßt und so umdrängt wurde, daß der Wagen notgedrungen halten mußte. Der Fürst stieg aus, um einen "Stein" zu leeren. Auf ein Hoch, das dem seltenen Gaste stürmisch ausgebracht wurde, sagte dieser: "Ich trinke alle Tage Münchner Bier; aber das im Hofbräuhause nur alle fünfzig Jahre einmal; das letzte 1842." Jum Lobe des Münchner Bieres that er beim Besuche des bekannten Kneipzimmers der Künstlers-Gesellschaft "Allotria" noch einen bemerkenswerten Ausspruch: "Wir haben im Norden auch ein Bier, es ist zwar naß, aber nicht das!"

Später am selbigen Abend wurde dem fürstlichen Paare von der Studentenschaft Münchens ein großartiger Fackelzug gebracht. Bei dieser Gelegenheit sagte der Altreichskanzler: "Früher war mein ganzes



Fürft Bismark. Don fr. v. Cenbach. Mit Genehmigung ber Photographifden Gefellicaft in Berlin.

PUBLIC LIBRA

ASTOR, LENOT AR

FILDEN FOUNDATIC

R

Bestreben dahin gerichtet, das monarchische Gefühl im Volke zu heben. An den Höfen und in der offiziellen Welt wurde ich geseiert und mit Dankbarkeit überhäuft. Das Volk wollte mich steinigen. Heute jubelt mir das Volk dafür zu, während die andern Kreise mich ängstlich meiden. Ich glaube, das nennt man Ironie des Schicksals."

Erhebenden Verlauf hatte am 25. Juni der Besuch des Fürsten im Münchener Rathause. Auf einen inhaltreichen Willsommengruß des ersten Bürgermeisters sagte derselbe u. a. folgendes: "Ich din aus meiner Heimat ausgesahren, um meinem Hause eine neue Tochter zu werben. Daß ich bei dieser Gelegenheit tausend und abertausend Freunden und, nachdem ich nicht in Amt und Würden, darf ich wohl sagen, persönlichen Freunden begegnet und sie begrüßt habe, erhöht ja im besondern Maße die Genugthuung und Freude, mit der ich von meiner Sommerreise wieder in die Heimat zurücksehren werde."

In der Kunstausstellung, die der Fürst am selben Tage besuchte, sagte er mit Bezug auf ein neues Bismarckbildnis Lenbachs: "Es freut mich, durch den Pinsel Lenbachs hier mich so verewigt zu sehen, wie ich der Nachwelt gern erhalten bleiben möchte."

Eine großartige musikalische Hulbigung brachten die vereinigten Sängerchöre, über achthundert Sänger stark, im Anschluß an den glänzenden Aufzug der Turnerschaft und der Studierenden des Poly= technifums, der tierärztlichen Hochschule und andrer Körperschaften am Abende des 25. Juni dar. Die Turnerschaft begrüßte den Fürsten mit bem Rufe: "Seiner Durchlaucht bem Fürsten Bismard, bem Berkules ber beutschen Einheit, ein breifaches But Beil!" In der Begrüßung ber Sanger durch ben Dr. Durck hieß es: "Fürst Bismarck hat bas Wort , Lied wird That' gur Wahrheit gemacht. Der Dank ift tief in aller Herzen gegraben. Die laffen wir von Bismard!" Der Fürst erwiderte mit bewegtem Herzen die herrlichen Worte: "Ich erkenne mit dem Herrn Vorredner die Macht und die Gewalt des beutschen Liebes in seinem vollen Werte an. Im Kriege wie im Frieden hat es fich bewährt. Unfre beutschen Bürger wie unfre Solbaten sind empfänglich für die Macht ber Tone, fie haben die Solbaten fortreißen helfen zu großen Thaten. Für mich ist es eine große Gnade von Gott,

daß die Arbeit meiner Bergangenheit in der Richtung gelegen hat, die das deutsche Lied den deutschen Geist seit langem hat fortschreiten laffen.

"Es ist für mich ein hohes Glück und eine hohe Ehre, daß mein Name und meine Bergangenheit identifiziert worden ist mit den nationalen Gefühlen meiner Landsleute. Es ist mir vergönnt gewesen, meinen Namen in die Rinde der deutschen Siche einzuschneiden zu dauernder Erinnerung. Daß dem so ist, dafür danke ich Gott, und darauf bin ich stolz, so lange ich auf Erden lebe."

Die Abreise bes Fürsten erfolgte unter unbeschreiblich erhebenden Kundgebungen am Sonntage, den 26. Juni; die Fahrt ging zunächst nach Augsburg, zur Heimat des verstorbenen Bismarckfreundes und mutigen Witkämpsers sür die deutsche Einheit, Dr. Bölks. Die wacken Schwaben blieben in ihren Huldigungen, die sie dem Wiedererwecker des deutschen Frühlings erwiesen, hinter den andern deutschen Stämmen nicht zurück. In seinem Danke auf das Wilkommen des Augsburger Obersbürgermeisters von Fischer sagte der Fürst: "Es ist mir die freundliche Begrüßung, die ich hier sand, ein neuer Beweis, daß Gottes Gnade mich von dem Fluche des Alters, der Bereinsamung, fern gehalten hat."

Von Augsburg ging der Triumphzug Bismarcks weiter durch Schwaben und Franken nach Kissingen, wo der Fürst längere Zeit zu verweilen gedachte, um eine Kur des dortigen Soolbades zu gebrauchen. Eine Woche, reich an unvergleichlich erhebenden Erlebnissen, lag hinter ihm. Über diese große "Bismarck-Woche" schrieb der Schwäbische Merkur:

"Fürst Bismarcf ist nun am Kissinger Heilquell angelangt; seine Reise ist damit zu Ende, und die Thatsache steht sest: er ist heute noch der populärste oder vielmehr der einzig wirklich populäre Mann Deutschslands; es giebt keinen andern, dessen Ankunft ein Ereignis von so durchschlagender und lange nachzitternder Wirkung ist; keinen, bei dessen Nahen es heißt: "Das Volk steht auf, der Sturm bricht los." Da wird der Bunsch immer inniger und dringlicher, daß der unleidliche und geradezu gesährliche Zustand, der jest besteht, endlich beseitigt

werbe, daß endlich ein Ausgleich zwischen dem Kaiser und seinem früher von ihm selbst so hochgehaltenen Kanzler folgen möge."

Doch bis zu der vom deutschen Bolte jo beiß ersehnten Aussöhnung iollte noch mehr als ein volles Jahr vergeben. Zunächst wurde die Kluft, die zwischen dem Kaiser und seinem großen Kanzler gabnte, noch tiefer geriffen. Auf die politischen Aussprüche, die der Fürst ben oben erwähnten Zeitungsberichterstattern gegenüber gethan hatte, tam, nachdem die bismarcfeindliche Breffe einen mahren Sturm von Angriffen gegen benjelben losgelaffen, auch von hoher Stelle in Berlin ein Echo. Bunachst erschien in dem Kanzlerblatt des neuen Kurses. ber "Nordb. Allgem. Zeitung", ber Bismard einft Leben und Gebeihen gegeben, ein beftiger Artikel gegen ben Altreichskanzler, ber benjelben auf das heftigste angriff. Es wurde darin behauptet, die Außerungen Bismarcks verletten das monarchische Gefühl und die Ehrfurcht vor bem Raiser. Einige Behauptungen desselben seien so unrichtig, daß alle, die den politischen Dingen nabe gestanden, mit Schrecken erkennen mußten, die Erinnerungen des Fürsten fängen bereits an, sich völlia zu vermirren.

"Es ist ein Anblick ohne Beispiel," hieß es weiter, "baß ein Staatsmann und Beld ben größten Beitrag leiftet gur Erfüllung ber teuerften, aber für unerreichbar gehaltenen Bünsche jeines Volks, daß er bann aber. weil er nicht der Führer seines Werks geblieben, alles thut, um die Führung zu vereiteln und das Werk der Zerstörung auszuseten. So stehen die Männer, benen die ehrenvolle Berufung zu teil ge= worben, bas Bert bes Fürsten Bismard fortzuführen, vor der Aufgabe, ihre Arbeit vor allem zu schüten vor dem Manne, beifen Schöpfung fie erhalten follen. Es ift eine peinliche Wahl für einen Zugführer, entweder den Zug über die Hinderniffe braufen zu laffen, die von dem frühern Führer auf die Schienen geworfen werden, damit aber ben Bug ber Berschellung auszuseten, ober die Hindernisse fortzuschleudern, und damit einen Mann zu treffen, der die lenkbare Kraft erst geschaffen. Diese Wahl zu vermeiden, ist der Selbstbeherrichung ber leitenden Manner bis jest gelungen. Es scheint, daß der Fürst durch eine immer weiter getriebene Rücksichtslosigkeit die leitenden Männer dazu zwingen will, den Kampf gegen ihn aufzunehmen. Niemand kann den Umfang des Schadens ermessen, den der Fürst dem eignen Vaterlande zuzusügen willens ist. Niemand kennt die Waffen, die er glauben mag, bereit zu haben; aber die Pflicht, die höchsten Güter der deutschen Nation auch gegen den Mann zu versteidigen, der diese Güter einst am meisten gefördert, dars von den Führern des Staats weder verkannt, noch zurückgewiesen werden." In andern Blättern wurde daraushin bald laut nach dem Staatsanwalt geschrien, der Bismarck des Landesverrats und der Majestätsbeleidigung anklagen sollte.

"Dor lach it äwer!" sagte Bismarck zu diesen drohenden Kundsgebungen. Den Schlußsäßen des offiziösen Artikels gegenüber aber sieß er durch die "Hamburger Nachrichten" erklären: "Fürst Bismarck ist der Ansicht, daß die heutigen Minister sein Werk nicht sortsesen und alles andre eher betreiben als sein Werk; er verwahrt sich gegen die Mitverantwortlichkeit, die darin läge, daß dies sein Werk sein."

Ein wahres Meisterstück diplomatischer Kunst aber vollbrachte das Ministerium des neuen Kurses, als es nach fünsstündiger Beratung den Beschluß faßte, die Caprivischen Erlasse vom 23. Mai 1890 und 9. Juni 1892, welche die Achterklärung des Altreichskanzlers ausssprachen, nunmehr zu veröffentlichen. Als dieselben am 7. Juli im Reichsanzeiger erschienen und nun die guten Gründe zu Bismarcks Jorn über eine solche Regierung vor aller Welt darlegten, da bemächtigte sich der weitesten Kreise des Baterlandes und darüber hinaus eine wahre Empörung. "Das Bolk steht auf, der Sturm bricht los." Dies Wort des Freiheitssängers Theodor Körner, das der Schwäbische Merstur in Bezug auf die Bismarck-Huldigungen angewendet hatte, galt jett mit noch größerer Berechtigung auch für die gewaltige Bewegung, die im Bolke und in der Presse zur Verteidigung der Ehre Bismarcks ausbrach.

Die "Hamburger Nachrichten" urteilten über die Beröffentlichung ber Erlasse, der "Uriasbriese", wie Bismarck verächtlich sie nannte, mit ben vernichtenden Worten: "Wir sind der Ansicht, daß die Kontrolle privater Geselligkeit im Auslande und die Sinwirkung auf private Dinereinladung nicht zu ben Aufgaben gehören, zu beren Lösung hochgestellte Staatsmänner berusen und Botschaftsgehälter bewilligt werden. Wir glauben nicht, daß die auswärtigen Aften einer andern Großmacht, wenn sie veröffentlicht würden, ein Gegenstück dieses deutschen Vorgangs aufzuweisen hätten."

Die New-Porfer Staatszeitung schrieb in jenen Tagen:

"Gin tieftrauriges Schauspiel vollzieht sich in der alten Beimat. Es bewegt das Herz eines jeden guten Deutschen auf das schmerzlichste. Den Mann, welcher mit übermenschlicher Energie und Kraft die fühnsten Träume der deutschen Patrioten früherer Generationen verwirklichte, offiziös als Landesverräter gebrandmarkt zu sehen, ist wahrlich kein Ding, beffen irgend ein Deutscher froh werden konnte. Dag es gerade zu einer Zeit geschieht, in welcher die großartigften Rundgebungen bes Volksgeistes eine tiefempfundene Dankbarkeit für unvergängliches Berdienst bezeugten, verleiht der ganzen, an sich höchst bedauernswerten Erscheinung einen um so kläglichern, niedrigern Charakter. Es sieht thatjächlich wie eine jener erbarmlichen Alltagserfahrungen aus, in welchen der Erfolg eines einzelnen sofort alle kleinen, Geister zu hämisch-neidischer Begeiferung anreizt. — Was hat benn eigentlich Bismarcf gethan, um eine folche Behandlung zu verdienen? Wie oft müßte schon ein Gladstone, ein Crispi oder ein Ferry des Landesverrats für schuldig erkannt worden sein, wenn jede Kritik, bie fie an der Bolitif ihrer Nachfolger und Gegner übten, wirklich Landesverrat wäre? -

"Man mag über den Fürsten Bismarck und seine innere Politik welcher Ansicht immer huldigen, so ist und bleibt es unbestreitbar, daß er, wie seinerzeit Woltke, selbst nach seinem Rücktritte vom Amte ein nicht zu unterschätzender Machtfaktor für das Deutsche Reich dem ganzen Auslande gegenüber geblieben ist. Wer dazu beiträgt, diese Säule des deutschen Ansehens zu zerschmettern, schädigt dessen stolzen, mit so ungeheuren Opfern errichteten Bau. Ans diesem Grunde war die Einwirkung auf fremde Höße zur Ächtung Bismarcks ein schwerer, schwerer Fehler; die gegenwärtige von oben angesachte Bismarckhete aber ist ein noch schwererer Fehler. Im Aus-

lande schädigt er nur das Ansehen Deutschlands, im Innern aber erreicht er weit eher den entgegengesetzen, als den gewünschten Zweck. Wie groß auch die Fehler Bismarcks und seine tragische Schuld gewesen sein mögen, als leidender Held einer Tragödie wird der Recke dem Herzen seines Volkes nur noch teurer."

Das deutsche Volk begnügte sich nicht damit, daß es in Tausenden von Briefen und Depeschen dem Helben der vaterländischen Tragodie seine Liebe und Berehrung versicherte, es machten sich auch Scharen zu Tausenben auf, um bem in seiner Ehre jo tief gefrankten Grunder bes Reichs perfonlich, Aug' in Auge zu fagen, was er ihnen fei und ewig bleiben werbe. Dieje begeisterten Wallfahrten, welche in jener Beit und Jahre hindurch weiter alle beutschen Stämme und Stande zu Bismarck, wo er auch weilen mochte, in Kissingen, in Friedrichs= ruh, Bargin ober an andern Orten führten, verwandelten die Bismardtragodie in eins der schönsten und erhebenosten Schauspiele, die unser Volk jemals erlebt hat. Und die großen Worte, welche der Gefeierte bei biesen Gelegenheiten gesprochen, bilden in ihrer Gesamtheit einen unerschöpflichen Born tiefer Weisheit, aus bem die Nachwelt noch lange, lange Erquickung und Stärkung ihrer vaterländischen Besinnung trinken wird.

Den schönen Reigen eröffneten in den nächsten Tagen nach der Beröffentlichung der Caprivischen Erlasse achthundert Württemberger, die am 10. Juli in Kissingen dem Fürsten Bismarck begeisterte Huldigung darbrachten. Zu ihnen sagte er im Anschluß an eine Darslegung der Entwicklung des Einigungswerks und seiner Friedenspolitik:

"Was ist nun der Grund des Wertes der Einheit? Die Wögslichkeit der vollen Entwicklungsfähigkeit im Innern. Wir können das Leben eines großen Volkes leben. Ein Herr aus Weimar hat mir erst heute noch erzählt, daß er früher auf einer Reise von Berlin nach Köln viermal Gepäckrevision und viermal Geldwechsel gehabt habe. Der Hauptgrund ist aber die Sicherung des Friedens. Wenn wir einig bleiben, so wird das Ausland uns nicht mit der Leichtfertigkeit angreisen, wie das 1870 und früher hundertmal geschah. Bleiben wir einig, so bilden wir einen harten und schweren Kloß in

ber Mitte von Europa, den keiner anfaßt, ohne sich die Finger zu quetschen. So ist der Friede gesichert. Das Gesamtsergebnis unsres siedziger Kriegs und unfres ganzen Wegs durch die Wüste, den wir vorher geführt worden sind, wird uns keine Macht wieder entreißen." Und zum Schlusse fagte er:

"Ich banke Ihnen von Herzen für Ihren Besuch und den wohlsthuenden Eindruck, den er auf mich haben muß zur Bewahrung einer heitern Ruhe. Die Freude meiner Gegner, daß sie mir die Laune verderben, ist irrtümlich. Mit der Ruhe des Natursorschers, der die Menschen und ihre Leidenschaften beobachtet und seit einem halben Jahrhundert beobachtet hat, registriere ich diese Erscheinungen ohne Zorn."

In ähnlichem Sinne wie oben sprach sich ber Fürst über bas beutsche Einigungswerk aus zu ben Berehrern, die, fünstausend an der Zahl, am 24. Juli aus Baden, Hessen, Rheinpfalz und Thüringen nach Kissingen gekommen waren, um sich zu einer Huldigung zu vereinigen, wie sie, nach Bismarcks Worten, "von solcher Großartigkeit noch keinem Minister zu teil geworden ist".

"Gott hat es so eingerichtet, daß alle deutschen Bölker den Hammer nach dem Amboß geschwungen haben, auf dem die deutsche Einheit geschmiedet wurde. Der französische Krieg mußte geführt werden. . . .

"Ich beabsichtigte, darzulegen, was notwendig für die Herstellung bes Deutschen Reichs war, und wie die Einigung herbeigeführt wurde. Es giebt einen alten Spruch, der lautet: wenn man Eierkuchen backen will, muß man Eier zerschlagen. Das geht nicht immer ohne Berstimmung ab, es ist nicht möglich, alle Interessen und alle Wünsche zu schonen, es ist das bedauerlich, aber unverweidlich. Ich din infolgebessessen in die Notwendigkeit versetzt worden, mir noch mehr, wie das jedem leitenden Minister geschieht, Feinde zu schaffen, im Auslande wie im Baterlande. Die Interessen sind so verschieden, abgesehen von der politischen Meinungsverschiedenheit, die dem deutschen Bolke mehr eigen ist als andern Nationen.

"Ich muß um Entschuldigung bitten, in meinem Bortrage so weit= läufig gewesen zu sein, aber wovon das Herz voll ist, geht ber Mund

über. Ich kann mich von der Politik, die ich vierzig Jahre getrieben, nicht losfagen, und ich werbe mich auch nicht losfagen. Ich werbe mir den Mund nicht verbieten laffen und ich werde den Mund nicht halten, wenn man es auch noch so sehr von mir verlangt. Die offi= ziösen Blätter behandeln mich als einen gefährlichen und verdächtigen Menschen, vor dem gewarnt werden musse. Wenn sie das ichon gethan haben, nachdem ich kurz zuvor erst aus dem Dienste geschieden war, jo finde ich, daß damit dem Reiche ein schlechter Dienst erwiesen wird. Es ist unvermeidlich, daß das Amt, welches ich kurz vorher verlassen hatte, mitverbächtigt wird. Es schadet bem Buche, wenn man seinen Berfasser schlecht macht. Sie können mich nicht herunterreißen, wie fie es thun, ohne daß das Bift überfprist auf das Ergebnis unfrer gemeinschaftlichen Arbeit, auf Raifer und Reich. Wenn fie den thätigften Mitarbeiter an ber Berstellung des Reichs und seiner innern Einrichtungen in dieser Beise herabsehen, so vergessen sie, daß sie auch dessen Werk beschimpsen und alle, die an demselben mitgearbeitet haben. Das ist eine bedauerliche Thatsache, die ich aber nicht andern kann. — Ich möchte meine Bunfche für die Bukunft zusammenfassen, indem ich vorschlage, unsere Busammenkunft zu schließen mit einem Boch auf Raifer und Reich."

> "Der in Not uns und Gefahr Thatenbringer, Führer war, Bismard bleibt sich immer gleich Allezeit und immerdar Für den Raiser, für das Reich."

Diesen Sinnspruch trug ein bekränzter Schild, der über der Ausgangspsorte des Fürstenzimmers auf dem Bahnhose in Kissingen hing, als der Altreichskanzler am 30. Juli das freundliche, heilspendende Bad verließ, um einen neuen Triumphzug nach der Heimat anzutreten. Auch jetzt wurde er auf allen größern Stationen von Tausenden begrüßt und mit Blumen förmlich überschüttet. In Plauen in Thüringen sprach der evangelische Geistliche, auf die Menge weisend, die von nah und sern herzugeströmt war, und nun im stürmischen Jubel sich kaum genugthun konnte, zu dem Fürsten: "Das ist das Denkmal, das

Ew. Durchlaucht sich durch Thaten gesetzt haben, die einzig in der Gesichichte sein werden, die uns das Deutsche Reich gebracht haben. Ew. Durchlaucht Wort hat es geschmiedet."

Den Gipfelpunkt erreichte Bismarcks Triumphzug in Jena, wo das fürstliche Paar samt dem neuvermählten gräslichen Paare, das sich nach der Hochzeitsreise den Eltern zugesellt, am Abend des genannten Tags, unter den Entladungen eines heftigen Gewitters, eintrasen. "Der Himmel schießt Salut zu unsern Siegen", an das Wort von 1866 wurde der Fürst mit den Donnerstimmen erinnert, die sich mit dem brausenden Jubel des Volks mischten, das zu Tausenden trotz Regens und Ungewitters die ankommenden Gäste auf dem Bahnhose und auf dem Wege zum Gasthause begrüßte. Vismarck kehrte im "Vären" zu Iena ein, demselben Gasthause, das durch die Einkehr Luthers auf der Reise nach Worms geschichtliche Berühmtheit erlangt hat. Er wurde am selben Abende noch durch eine Abordnung der Stadtbehörden und des akademischen Senats seierlich bewillkommnet.

"In bemselben Hause," hieß es in der Ansprache Prof. Dr. Brockshaus,' "in welchem einst der Reformator der Kirche, Dr. Martin Luther, gewohnt, dürsen wir heute den Reformator des Baterlands, Fürsten Otto von Bismarck, begrüßen."

In langer, hochbebeutsamer Rebe sprach ber Fürst seinen Dank aus. Auch er verwies auf Jenas klassischen Boben ber Geschichte, ins bem er an die unglückliche Schlacht im Jahre 1807 anknüpfte, um daran ben Faben unsres vaterländischen Lebens seit jener Zeit zu entwickeln und dann fortzusahren:

"Man kann die Geschichte überhaupt nicht machen, aber man kann immer aus ihr lernen. Man kann die Politik eines großen Staats, an dessen Spize man steht, seiner historischen Bestimmung entsprechend leiten, das ist das ganze Verdienst, was ich für mich in Anspruch genommen habe. Es gehört allerdings noch mehr dazu — Vorurteilslosigkeit, Bescheidenheit, Verzicht auf gewisse Liedslingsideen und auf eigene Überhebung und zwar dies in höherem Grade als eine überlegene Intelligenz, die alles voraussieht und besherrscht.

"Ich bin von früh auf Jäger und Fischer gewesen, und bas Abwarten bes rechten Moments ist in beiden Situationen die Regel gewefen, die ich auf die Bolitik übertragen habe. Ich habe oft lange auf dem Anstand gestanden und habe mich von Insetten umschwärmen und zerstechen laffen muffen, ehe ich zum Schusse kam. Ich möchte von mir nur den Verdacht abwehren, daß ich unbescheiden gewesen bin, daß ich Berdienste in Anspruch nehme, die mir nicht beiwohnen. Das Verdienst, das ich beanspruche, ist: ich habe nie einen Moment gehabt, in dem ich nicht ehrlich und in strenger Selbstprüfung barüber nachgebacht, was ich zu thun habe, um meinem Baterlande, und ich muß auch fagen meinem verstorbenen Berrn, Ronig Wilhelm I., richtig und nütlich zu bienen. Das ift nicht in jedem Augenblicke basselbe gewesen, es haben Schwankungen und Winbungen in ber Bolitit stattgefunden; aber Politit ift eben an fich keine logische und keine exakte Wissenschaft, sondern es ift bie Fähigkeit, in jedem wechselnden Moment der Situation bas am wenigsten Schabliche ober bas 3wedmagigfte gu Es ist mir bas nicht immer gelungen, aber überwählen. wiegend boch in den meiften Fällen. Man hat von mir gefagt, ich hatte außerorbentlich viel Glud gehabt in meiner Das ift richtig, aber ich fann bem Deutschen Reiche nur munichen, bag es Rangler und Minifter haben moge, bie immer Glück haben. Es hat bas eben nicht jeder. Meine Borganger im Umte, im Dienfte bes preußischen Staats, haben es nicht Ich glaube nicht, daß irgend einer von ihnen, wenn er jo gehabt. nach Jena gekommen wäre, den Empfang gehabt hätte, wie er mir heute zu teil geworden ist. Ich will wünschen, daß ihn mein Nachfolger hat, daß sie ihm in berselben freudigen und spontanen Begeifterung bermaleinst entgegenjauchzen mögen, wie ich es beute, nade bem ich nichts mehr in der Politik zu thun habe, als Quittung erlebt habe. — —

"Es ist das ein gefährliches Experiment, heutzutage im Zentrum von Europa absolutistischen Belleitäten zuzustreben, mögen sie priesterlich unterstützt sein oder nicht. Die Gefahr ist immer die gleich große und im ersten Falle eine noch größere, weil man sich täuscht über die einfache Situation der Sache, und glaubt Gott zu gehorchen, wenn man dem Geheimen Rat gehorcht. Wir haben ja die Anssicht gehört, daß ein Unteroffizier den Soldaten gegenüber an Gottes Stelle stehe, warum also nicht auch ein gebildeter Geheimrat? Ich bin nie ein Absolutist gewesen und werde es am allerwenigsten auf meine alten Tage werden. — Ich habe als Reichskanzler nach meinem Gewissen gehandelt, din auch fest entschlossen, als Privatsmann nach meinem Gewissen und meinem politischen Pflichtsgefühl zu handeln, was auch immer die Folgen für mich sein könnten. Diese sind mir völlig gleichgiltig."

Nach dieser vielsach durch lauten Beisall und lebhaste Heiterkeit unterbrochenen Rede, deren Wirkung auf alle Anwesenden eine mächtige war, unterhielt sich der Fürst mit den einzelnen Mitgliedern der Deputation, wobei ihm auch der Senior der Universität, Gesheimrat Stickel, vorgestellt wurde. Dieser redete den Fürsten mit wenigen, aber inhaltschweren Worten an, die das Verdienst desselben in scharfer Beleuchtung zeigen: "Ich habe Napoleon I. noch gesehn, Deutschland im Zustande tiesster Erniedrigung. Ich habe Goethe gestannt und damit Deutschland auf der Höhe der litterarischen Entwicklung. Nun sehe ich in Ew. Durchlaucht den, der unser Vaterland auf den Gipfel politischer Entwicklung gehoben hat!"

Wie am Sedanstage und am Johannisabende leuchteten auch an diesem Freudenabende Jenas die Feuer auf den umliegenden Bergen von Dornburg dis nach der Leuchtenburg hin. Von den Höhen herab bewegten sich in Schlangenlinien fackeltragende Jüge, auf dem Forst glänzte das Kriegerdenkmal in Rotseuer, die Lobedaburg, der Fuchsturm und die Leuchtenburg strahlten vom Wiederschein. Fürst Bismarck und seine Familie konnten erst gegen ½10 Uhr zur Besichtigung der Feuer und der Illumination der Straßen aufbrechen. Überall bildeten die Studenten Spalier, hinter denen Unmassen von Menschen standen. Wo man des Fürsten und der andern hohen Gäste ansichtig wurde, wiederholten sich dieselben mächtigen Huldigungen wie zwei Stunden zuvor, und die Hochruse pflanzten sich die Straßen entlang fort.

An die Beleuchtung schloß sich nach der Rückkehr der fürstlichen Familie ein großartiger Fackelzug. Nach demselben dankte der Fürst noch einmal von Herzen und sagte dann: "Wenn Sie erst einmal achtundsiebenzig Jahre alt sind, werden Sie nach einem so aufregenden Tage auch das Bedürsnis nach Ruhe haben."

"Gute Nacht, Durchlaucht!" klang es da in dumpfem Brausen aus der Menge, und nach wenigen Winuten herrschte ringsum tiese Stille. Bismarck ruhte, bis ihn der Worgengruß der Getreuen von Jena wieder weckte.

Der folgende Tag, Sonntag, der 31. Juli, brachte den Bismardskommers auf dem zu einer herrlich geschmückten Festhalle umgewandelten Marktplaße. Dieser überbot an Großartigkeit und seierlicher Erhebung alles bisher Dagewesene. Mehr als zwanzigtausend deutsche Wänner und Frauen, jung und alt, die Studentenschaft in ihren bunten Farben, unter freiem Himmel versammelt, aus allen Fenstern schauend, von allen Dächern, und mitten unter ihnen der ruhmgekrönte Held, der Baumeister, der getreue Eckart des Reichs, der große Lehrer Deutschlands, in gewaltigen Worten unsterbliche Aussprüche der Weisheit redend, unverbrüchliche Treue zu Kaiser und Keich von neuem gelobend: "Ich bin eingeschworen auf eine weltliche Leitung eines evangelischen Kaisertums, und dem hänge ich treu an!" Und neben dem Gewaltigen die milde, sorgliche Fürstin, die echt deutsche Frau, die ihrem greisen Gatten während der langen Rede zu österen Walen den Schweiß von der Stirne trocknet! Welch ein Bild!

"Frei und unerschütterlich stehen unfre Gichen", erklang es zum Schlusse, worauf sich der Fürst und die Seinen zur Absahrt nach dem "Bären" erhoben. Die Abreise erfolgte am Nachmittage.

Eine sinnige Hulbigung brachten die Frauen und Jungfrauen Jenas ber Fürstin als Scheidegruß auf dem Bahnhose durch Überreichung herrlicher Blumen. In der poetischen Ansprache hieß es:

"Gegrüßt auch du, die du manch bange Stunde Geharret sein mit sehnlichem Berlangen Und liebend ihn am trauten Herd empfangen! Laß diese Blumen unsrer Liebe Kunde Der Fraue bringen, die zum Sieg ihn schmückte Und ihn für uns, für Peutschlands Glück beglückte!" Der Fürst und seine Familie hatten den Salonwagen bestiegen, alles drängte heran, um noch einen Blick, noch ein Wort zu erhaschen. Zuruse: "Hoch Bismarck! Wiederkommen! Wir vergessen Dich nie! Auf Wiedersehen!", der Gesang von Liedern hällten durcheinander, der Fürst dankte und grüßte vom Fenster aus, bis der sestlich geschmückte Sonderzug sich in Bewegung setze. Sein letzter Gruß galt den Kindern: "Grüßen Sie mir die Kleinen, namentlich die Mädchen mit den grünen Kränzen: sie sollen mich nicht vergessen!"

Über der Eingangsthür zum "Bären" prangen jett neben jener Inschrift, die an Luthers Besuch erinnert, in goldnen Lettern die Worte: "Hier wohnte Fürst Bismarck am 30. und 31. Juli 1892."

Weiter ging die Fahrt, zunächst nach Schönhausen, wo der Fürst mehrere Tage weilte, um sich dann mit den Seinen über Berlin, Stettin und Naugard, Treptow, Kolberg nach dem pommerschen Heim Barzin zu begeben. Auf der vorletzten Station sagte der Fürst zu den ihn Begrüßenden: "Mir bleibt am Abend meines Lebens nur übrig zu sagen: Halten wir unzertrennlich zusammen, vom Fels zum Meer!"\*)

Ein herrliches, golbenes Abendrot hatte den greisen Fürsten umleuchtet; doch es sollte noch nicht der letzte Schein desselben sein. In wunderbarer Pracht schien es ihm noch die folgenden Jahre hindurch, in denen er, getragen von der Liebe seines Volks, im Kreise der Seinen den schönsten Feierabend genoß, der je einem Erdenbürger zu teil geworden ist.

Freilich, dunkle, an die Nacht mahnende Schatten blieben auch ihm nicht erspart. Nicht lange nach seiner Ankunft in Barzin, am 12. Oktober, traf ihn die Trauerbotschaft, daß sein wacker Freund und treuer langjähriger Mitarbeiter Lothar Bucher in Glion am Genser See gestorben sei. Was der bedeutende Realpolitiker Bismarck gewesen, hat dieser selbst nach Buchers Tode bekundet, indem er von ihm sagte: "Er war mein Zensor, mein vertrautester Berater und treuester Mitarbeiter an allem, was Herzblut, gesunden Menschenverstand, klares,

<sup>\*)</sup> Über die große Hochzeitsreise hat ber wadere Bismardfreund Graf Bestarp ein Buch veröffentlicht: "Fürst Bismard und das deutsche Bolt", München 1893, auf das hinzuweisen wir nicht unterlassen wollen.

scharses Denken ersorderte. Für alles, was etwa Phrasen erheischte, war er nicht zu haben. Denn er verstand sich nicht bloß nicht auf Phrasen, er haßte sie geradezu.\*)

Schon während der politischen Kämpse im Jahre 1849 hatte Bissmarc den pommerschen Landsmann im Vereinigten Landtage kennen und, obwohl derselbe unter den Radikalen sein entschiedener Gegner,



doch schätzen gelernt. Wegen Beteiligung an dem Steuerverweigerungsbeschlusse politisch versolgt, begab sich Bucher nach England. Als er nach erfolgter Amnestie zurückgefehrt war und keinen würdigen Plat im Baterlande sinden konnte, berief ihn Bismarck 1864 ins Auswärtige Amt, wo er bis zum Jahre 1890 als vortragender Rat und treuer Berater Bismarcks thätig war.

<sup>\*)</sup> Bergl. "hans Blum, burft Bismard" I. S. 176.

Eine unvergleichlich buftere Wolke trubte bes greifen Fürsten Feierabend, als er zwei Jahre später wiederum in Barzin weilte. Seine treue Lebensgefährtin war durch einen heftigen Anfall von Influenza während bes vorhergegangenen Winters in ihrer Gejundheit tief erschüttert worben. Seit ber Zeit leibend, erfrankte die Fürstin im November 1894 in bebenklicher Weise. Die Besorgnis um das Leben ber Teuren rief Kinder und Enkel an das Krankenlager derfelben. Um Abend des 26. November ichien sich der Zustand der Kranken ein wenig zu bessern; der Fürst, welcher in rührender hingebung und Sorge unabläffig bei feiner lieben Johanna geweilt hatte, suchte in später Nacht sein Lager zu kurzer Ruhe auf. — Als er in der Dämmerung des anbrechenden Tages mit leisen Schritten wieder dem Krankenbette nahte, da sah er Kinder und Enfelfinder an demjelben tnien und hörte fie laut schluchzen. Johanna war entschlafen, ihr treues Herz hatte aufgehört zu ichlagen. Bom Schmerze überwältigt, fank ber Fürft am Bette nieder und umschlang unter Stöhnen und Schluchzen die entseelte Sulle der Berflärten.

Wenige Tage später wurde die Fürstin im Pavillon hinter dem Barziner Herrenhause beigesetzt. Der Fürst brach eine Rose aus einem der Kränze, die den Sarg schmückten, und nahm die Blume der Liebe als letztes Andenken an seine Johanna mit heim. An seiner tiesen Trauer nahm das ganze deutsche Bolk und seine Fürsten den innigsten Anteil. Die so sehnlich erwünschte Versöhnung des kaiserlichen Herrn mit ihrem Gemahl war der Entschlasenen als ein letztes großes Glück noch zu erleben vergönnt gewesen.

Folgender, bisher noch nicht veröffentlichter Charafterzug des Fürsten, den Verfasser in Friedrichsruh aus sichrer Quelle ersuhr, tennzeichnet die innige Liebe und zarte Fürsorge, welche Bismarck seiner Johanna widmete, in rührender Beise: Als vor einigen Jahren der Beststlügel des Fürstenhauses in Friedrichsruh angebaut werden sollte, war eines Tags der Fürst mit dem Baumeister und dem Oberförster Lange beschäftigt, die Grundrisse sür das Gebäude abzustecken. Die Fürstin sah vom Fenster ihres Jimmers der Arbeit zu und fragte: "Otto, was macht ihr denn da?" Der Fürst erklärte seiner Gemahlin,

was geschehen sollte. "D," jagte dieselbe bedauernd, "dann geht mir das lette bischen Abendsonne für mein Zimmer auch noch verloren!"

Der Fürst zuckte zusammen, sah den Baumeister an und fragte: "Sind Sie verheiratet?" "Jawohl, Durchlaucht."
— "Nun, dann wissen Sie Bescheid." Sosort wurde die Arbeit eingestellt. Der Oberförster Lange, ein praktischer Mann, sand später einen Ausweg, daß der Bau, ohne daß er das Abendsonnenlicht im Jimmer der Fürstin beeinträchtigte, doch ausgeführt werden konnte, indem man die eine Kante des Giebels abrundete, wie sie der Besucher jest sieht.



#### XXXIX.

# Fürst Bismark.

"Run hab ich bich gesehen, Du teurer Helbe mein, Run tauchte in bein Auge Dein Auge tief hinein.

Run sog von beinen Lippen Ich höchster Beisheit Born; Du haft bein Beh begraben, Dich führt nicht Haß noch Born. —

Es fprangen rings bie Pforten, Bie Lenz in Lüften freist: Bu laut aus beinen Worten Sprach wieber beutscher Geist." Abolf Graf von Westarp.

m Sommer des Jahres 1893 weilte der Fürst Bismarck wieder in Kissingen, um die dortige Heisquelle zu gebrauchen. Wie er auf seiner vorjährigen Reise überall freudig begrüßt worden war, so auch jetzt, und wieder wallsahrteten Tausende nach der alten Saalestadt der Franken, um dem großen Deutschen ihre Huldigung darzubringen, ihn zu sehen und sein Wort zu hören.

Am 11. August wurde der Zug eröffnet durch eine Abordnung des bahrischen Bolksschullehrervereins. In seiner Erwiderung auf die Begrüßungsrede hob der Fürst die nationale Bedeutung der Bolksschule hervor, indem er sagte: "Die Zukunft liegt zu einem großen Teile in den Händen der beutschen Lehrerschaft. Die deutsche Schule hat an D. Jahnte, Burk Bismara.

was geschehen sollte. "D," sagte dieselbe bedauernd, "dann geht mir das lette bischen Abendsonne für mein Zimmer auch noch verloren!"

Der Fürst zuckte zusammen, sah den Baumeister an und fragte: "Sind Sie verheiratet?" "Jawohl, Durchlaucht."
— "Nun, dann wissen Sie Bescheid." Sofort wurde die Arbeit eingestellt. Der Oberförster Lange, ein praktischer Mann, sand später einen Ausweg, daß der Bau, ohne daß er das Abendsonnenlicht im Jimmer der Fürstin beeinträchtigte, doch ausgeführt werden konnte, indem man die eine Kante des Giebels abrundete, wie sie der Besucher jetzt sieht.



#### XXXIX.

## Fürst Bismark.

"Nun hab ich bich gesehen, Du teurer Helbe mein, Run tauchte in bein Auge Wein Auge tief hinein.

Run sog von beinen Lippen Ich höchster Weisheit Born; Du hast bein Weh begraben, Dich führt nicht Haß noch Zorn. —

Es sprangen rings die Pforten, Wie Lenz in Lüften freist: Zu laut aus beinen Worten Sprach wieder deutscher Geist." Abolf Graf von Westarp.

m Sommer bes Jahres 1893 weilte ber Fürst Bismarck wieder in Kiffingen, um die dortige Heisquelle zu gebrauchen. Wie er auf seiner vorjährigen Reise überall freudig begrüßt worden war, so auch jetzt, und wieder wallsahrteten Tausende nach der alten Saalestadt der Franken, um dem großen Deutschen ihre Huldigung darzubringen, ihn zu sehen und sein Wort zu hören.

Am 11. August wurde der Zug eröffnet durch eine Abordnung des bayrischen Bolksschullehrervereins. In seiner Erwiderung auf die Begrüßungsrede hob der Fürst die nationale Bedeutung der Bolksschule hervor, indem er sagte: "Die Zukunft liegt zu einem großen Teile in den Händen der deutschen Lehrerschaft. Die deutsche Schule hat an D. Jahnte, Burn vismard.

unsern nationalen Institutionen einen sehr erheblichen Anteil. Die beutsche Schule kann uns das Ausland, um das uns dieselbe beneidet, ebenso wenig nachmachen wie das beutsche Offizierkorps, wenigstens so rasch nicht. Der mächtige Einsluß, den jeder Lehrer auf unser nationales Leben hat, beruht darauf, daß ihm die Seele des Kindes wie ein unbeschriebenes Blatt übergeben wird, und was er zuerst darauf schreibt, das bleibt sast mit unzerstörbarer Schrift das ganze Leben des Kindes darauf hasten. Wer die Schule hat in Deutschland, der hat die Zukunst."

Die Bismarchulbigung bes bayrischen Volksschullehrers ist um so bemerkenswerter, als die preußischen Standesgenossen berselben in ihrer Gesamtheit bisher zu einer solchen Kundgebung sich nicht hat entschließen können. Ein großer Teil der Volksschullehrer Preußens grollt dem Staatsmanne wegen des unter seiner Mitwirkung 1887 erlassenen sogenannten Schulleistunggesetzes, wodurch allerdings die preußische Volksschule in ihrer gedeihlichen Entwicklung auf Jahre hinaus gehemmt worden ist. Freilich sehlt es unter Preußens Volkslehrern an bezgeisterten Bismarckfreunden nicht, die in dem Staatsmanne vor allem den großen Schöpfer und Erhalter des Deutschen Reichs erblicken.

Am 23. August empfing ber Fürst die Thüringer und am 27. die Franksurter; zu letzern sagte er unter jubelndem Beisall: "Ich bin zuletzt nach Franksurt gekommen 1871, um dort den Frieden mit Frankreich abzuschließen, und da ersaubte ich mir, dem regierenden Bürgermeister zu sagen, daß ich wünschte, den Frieden nicht nur in Franksurt, sondern auch mit Franksurt nach Hause zu bringen."

Schon während der Rede an die Frankfurter hatte sich der "Besuch alter Gäste", seine neuralgischen Schmerzen, sehr ungestüm bei dem Fürsten gemeldet. Wenige Tage darauf, am 31. August, erkrankte er an schwerer Lungenentzündung und Gürtelrose, so daß sein Leben im höchsten Grade bedroht war. Erst als die Gesahr beseitigt war, hielt des Fürsten weiser Arzt und sorglicher Pfleger für thunlich, der Welt Kunde von dem Geschehenen zu geben.

Durch das deutsche Bolk lief eine gewaltige Bewegung, schmerzund freudvoll zugleich. Aller Blicke richteten sich jest mehr als je auf



Verlag von Paul Kittel, Berlin.

Photographiedruck W. Sommer, Berlin-Schöneberg.

Mr. 302.

### Albert, König von Sachsen.

Nach einer Original-Photographie von Otto Mayer, Dresden.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

AS TIP, CENUL AND THEFT FUINDATIONS R L

ben jungen Kaiser. Wenn Deutschlands großer Kanzler gestorben wäre, ohne daß sich sein kaiserlicher Herr mit ihm ausgesöhnt! Der Gedanke durchzuckte mit schneibendem Schmerze die Herzen. Was wird nun gesschehen? so fragte man mit stockendem Atem.

Da tönte es plöglich wic ein einziger Jubelschrei durch die beutschen Gauen vom Fels zum Meer. Der eleftrische Draht verfündete bie Botschaft, ber beutsche Kaiser habe von Bung in Ungarn, wo er an der Seite des Kaisers Franz Joseph und des Königs von Sachsen ben Manovern beiwohnte, am 19. September fogleich, als er die Erfrankung seines alten Kanzlers erfahren, an denselben ein huld- und teilnahmvolles Telegramm nach Riffingen gefandt. Dasselbe von einer ursprünglichen Regung bes eblen taiferlichen Bergens biftiert, lautcte: "Ich habe zu Meinem Bedauern erst jett erfahren, daß Em. Durchlaucht eine nicht unerhebliche Krantheit durchgemacht haben. zugleich, Gott fei Dank, Nachrichten über Die ftetig fortschreitende Besserung zugegangen sind, spreche Ich Meine wärmste Freude hierüber aus. In bem Buniche, Ihre Genesung zu einer recht vollständigen gu gestalten, bitte ich Em. Durchlaucht bei ber klimatisch wenig gunftigen Lage von Barzin und Friedrichsruh für die Winterzeiten in einem Meiner in Mittelbeutschland gelegenen Schlösser Ihr Quartier aufzuschlagen."

Bismark antwortete umgehend durch folgendes Telegramm: "Eurer Majestät danke ich in tiefster Shrsurcht für Allerhöchstdero huldreichen Ausdruck der Teilnahme an meiner Erkrankung und neuerlich einsgetretene Besserung und nicht minder für die Absicht gnädiger Fürsorge für die Förderung meiner Genesung durch Gewährung eines klimatisch günstigen Wohnsites. Meine Shrsurchtsvolle Dankbarkeit für diese huldreiche Intension wird durch die Überzeugung nicht abgeschwächt, daß ich meine Herstellung, wenn sie mir nach Gottes Willen überhaupt in Aussicht steht, am wahrscheinlichsten in der altgewohnten Häuslichteit und deren Zubehör und Einrichtung zu finden glaube."

Der junge Kaiser Wilhelm ließ biesem ersten hulbreichen Schritte ber Bersöhnung, welcher die Herzen seines Volks mit so hoher Freude erfüllte, balb weitere folgen. Schon im April 1890 hatte er bem Leibarzt bes Fürsten nicht nur ben zur Pflege besselben nötigen Urlaub gewährt, sondern ihn auch angewiesen, von Zeit zu Zeit über den Gessundheitszustand seines Pflegebesohlenen dem Kaiser Bericht zu erstatten. Dann, nachdem der alte Kanzler wieder nach Friedrichsruh übergesiedelt war und dort auch einen Anfall von Influenza glücklich überwunden hatte, entsandte der Kaiser am 22. Januar 1894 seinen Flügeladjutanten Grasen v. Woltke mit einer Flasche auserlesenen Weins, "Steinberger Kabinett", nehst einem gnädigen Handschreiben nach dem Sachsenwalde. Das kaiserliche Schreiben enthielt neben einem Glückwunsche zu der neuen Genesung eine Einladung an den Fürsten Bismarck, am 27. Januar nach Berlin zu kommen und an der Feier des Kaiserlichen Geburtstags und Wilitärzubiläums teilzunchmen.

Der Fürst sagte zu und folgte der Einladung am 26. Januar, begleitet von seinem Sohne, dem Grasen Herbert, Professor Schwenninger und Dr. Chrysander. Unter unbeschreiblichem Jubel des Bolks und glänzenden kaiserlichen Ehren zog der Altreichskanzler in Berlin ein. Im ganzen deutschen Lande weckte der Berliner Freudenruf lautes Echo. Mit begeistertem Herzen seierten die Dichter das erhebende Ereignis der völligen Ausschnung zwischen Kaiser und Kanzler. Ernst Scherenberg sang:

"Heißen Dank Euch, Fürst und Kaiser, Die Ihr uns den Tag geschenkt, Der in einem Weer von Jubel Jede Bitternis ertränkt!

Rur die größten Berdetage Unfres Bolts find diefem gleich: Das in Schmerzen einst errungen, Neugeboren ftrahlt das Reich.

Was noch bräut uns, steht Ihr beibe Wieder hand in hand gesellt?" Stärke, die sich selbst bezwungen, Tropt dem Ansturm einer Welt."

Balb barauf, am 19. Februar, fuhr ber Kaiser nach Friedrichsruh, um den Besuch seines alten Kanzlers zu erwidern. Und dem Beispiele des kaiserlichen Herrn folgte das Volk, indem es die Pilgersahrt zu seinem Heiligtume im Sachsenwalde von neuem begann. Zur Vorfeier des neunundsiedzigsten Geburtstags des Fürsten erschien am 30. März



Pring Heinrich geleitet den Fürften Bismarck zum Schloffe. Originalzeichnung von Carl Addling.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASIOR, LENGT AND TILDEN FOUNDATIONS R in Friedrichsruh eine Schar von Damen aus Baben, Heffen und ber Pfalz, die Gattinnen und Töchter namhafter Vorkämpfer des deutschen Einigungswerks, um dem großen Kanzler eine reiche Spende deutscher Ebelweine und eine mit achthundert Unterschriften bedeckte Glückwunsch-abresse füddeutscher Frauen zu überreichen.

Der Fürst war über diese Frauenhuldigung freudig überrascht und sagte zu den Überbringerinnen: "Eine Auszeichnung, wie ich sie ersahre, ist meines Wissens noch niemals einem deutschen Minister widersahren. — Der Orden, welchen Sie mir bringen, meine Damen, ist ein Orden mit Eichenlaub und Brillanten, möchte ich sagen, zugleich aber eine Bürgschaft für unsre politische Zukunft. Hat der deutsche Reichsgedanke einmal die Anerkennung der deutschen Weiblichkeit gewonnen, dann ist er unzerstördar und wird es bleiben. Ich sehe in der häuslichen Trasdition der deutschen Mutter und Frau eine festere Bürgschaft für unsre politische Zukunft, als in irgend einer Bastion unsrer Festungen. — Mir sehlen die Worte, um meinen Dank voll auszudrücken. Ich kann nur sagen: Es ist so etwas noch gar nicht dagewesen."

Zu den Bismarchilgern aus den deutschen Gauen und Ländern gesellten sich nun auch die Bürger des engern Vaterlands des Fürsten, die Preußen, die sich bisher spröde zurückgehalten hatten. Den großeartigsten Verlauf hatte der Besuch der zweitausendzweihundert deutscher Männer der Provinz Posen, die im Herbste 1894 bei dem Altreichsetanzler in Varzin erschienen, um sich dort neuen Mut und neue Kraft für ihren Kampf zu holen, den sie mit dem durch die übelangebrachte Versöhnungspolitik Caprivis übermütig gewordenen Polentume zu führen hatten. Die große Rede, welche der Fürst am 16. September an die Vorkämpfer des Deutschtums in der Ostmark richtete, machte gewaltigen Eindruck und war von weittragenden segensreichen Folgen.

Die Reben an die deutsche Nation, welche Otto von Bismarck in der Zeit nach seiner Berabschiedung gehalten, sind ein Vermächtnis an das Baterland, dessen segenspendende Kraft nachwirken wird auf die fernsten Geschlechter. Die Tausende und Abertausende aber, welche den Weisen, den großen Lehrer Deutschlands in diesen Tagen von Angesicht zu Angesicht zu schauen das Glück hatten, werden den Eindruck nie ver-

geffen fürs ganze Leben, begeistert wird ihr Lob Bismarcks, des größten Deutschen, der Krone der Menschheit von ihrem Munde sich forterben auf Kind und Kindeskind. Auch dem Verfasser ist dieses Glück widersfahren.

Es war am 23. Februar 1895, als ich mich auf die Reise nach Friedrichsruh begab, um dem Fürften Bismarck bas lette, unverkaufte breifigtausenbste Eremplar ber ersten Ausgabe meines Bismardwerks zu überreichen und ben Belben besfelben zu bitten, die Widmung ber im Erscheinen begriffenen neuen Jubiläumsausgabe anzunehmen. In Friedrichsruh angefommen, suchte ich für ben folgenden Tag eine Audienz beim Fürsten nach. Die Aussicht auf Gewährung einer solchen war nicht groß, da mait mir sagte, der Fürst habe seit Monaten keinen Besuch empfangen. Als ich mich Sonntag ben 24. Februar vormittags nach bem Fürstenhause begab, um mich nach bem Schicksale meines Gesuchs zu erkundigen, traf ich im Pförtnerhause vier Herren aus Leipzig, die sich mir als eine Abordnung des dortigen Baterländischen Bereins bekanntgaben und mit mir in gleicher Berbammnis waren, indem sie ebenfalls benfelben Bescheib vom Schlosse her erwarteten. die Herren Oberlehrer Dr. Otto Geper und Dr. Hans Boigt, Rechtsanwalt Kretschmer und Steinsetzermeister Schmölling, welche im Auftrage ihres Bereins die Erlaubnis zu einer Huldigungsfahrt von Leipziger Bismardverehrern beim Kürsten nachzusuchen gekommen waren. nach unserm nahen Absteigequartier, bem "Landhause" verwiesen, wo uns der ersehnte Bescheid zugeben werde. In nicht gerade hoffnungswoller Stimmung fehrten wir nach bem Landhause zurud. Das trube Wetter, bas Schneegestöber paßten zu unfrer Gemutsverfaffung. öffnete sich bem Landhause gegenüber ein Pförtchen in ber Parkmauer, ein Livreediener trat zu uns in bas Landhaus und fagte zu und: "Der Fürst läßt die Herren für zwölf Uhr zum Frühstud bitten." Wirkung biefer Ginladung auf uns läßt fich schwer beschreiben. Uns war zu Mute, wie wenn im Fibelio der erlosende Trompetenstoß ertont! Mun ging's wieder zum Pförtnerhause, diesmal erhobenen Hauptes.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche zur folgenden Schilderung: Dr. phil. Otto Geper, Gine Bismardfahrt. Festschrift zc. Leipzig, F. Cavael.

Das Zauberwort: "Wir find zum Frühstück bei Durchsaucht befohlen", öffnete nun auch bas innere Thor. Wir schritten aus bem schmalen Borhose burch ben Borgarten nach bem Herrenhause.

In dem Garderobezimmer empfing uns Dr. Chrysander in zuvorkommendster Weise. Als er sich zum Fürsten begeben hatte, um ihm kurzen Bericht zu erstatten, trat Graf Ranzau ein, der uns in liebenswürdiger Weise begrüßte und, auf unser Festgewand deutend, meinte, das sei gar nicht Sitte in Friedrichsruh, da müsse er sich ja verstecken in seinem Jagdanzuge. Dann sagte er: "Nun will ich die Herren zu meinem Schwiegervater führen."

Jest kam ber bedeutungsvolle Augenblick. Wir traten in das anstohende Zimmer, wo der Fürst uns im Kreise seiner Familie erwartete. Hoch aufgerichtet trat er uns entgegen, die Hünengestalt, ungebeugt von der Bürde der Jahre, das prachtvolle Auge, dessen Blick niemand je vergessen wird, der einmal hat hineinschauen dürsen, sest und wohlwollend auf uns gerichtet. So stand er vor uns — vor mir, und nun mußte, nachdem ein Leipziger gesprochen hatte, auch ich reden. Aber zum zweitenmale ersuhr ich es an diesem Tage: Mit Mutigen ist das Glück. Die Worte fügten sich auf meinen Lippen zu brauchbaren Säßen. Der Fürst erwiderte sofort. Es ist bekannt, daß er ansangs immer etwas stockend redet, aber er prägt jedes Wort, bevor er es ausspricht, als vollwichtige Münze von hohem Feingehalt aus. Er bankte für unsern Besuch, und wir hatten das angenehme Gesühl, daß wir ihm und den Seinen willsommen waren. Den unzweiselhaften Vorteil hatte ja die Jahreszeit, daß Besuche etwas Seltenes waren.

Bährend bes Empfanges blieb ber Fürst stehen, und wir hatten Gelegenheit, seine äußere Erscheinung zu betrachten. Die Gesichtsfarbe war fast blühend, die Bangen sind voller, als man nach dem jüngsten Bilbe annehmen sollte. Er trug schlichte bürgerliche Kleidung: einfache, weiße Kravatte und schwarzen Gehrock; ein Flor um den Arm erinnert an den schwerzlichen Berlust, den ihm das vorige Jahr zugefügt hat. Trot der alten Gesichtsschwerzen, an denen er zuweilen litt, zeigte er sich während der ganzen Unterhaltung mit uns von einer erstaunlichen Frische des Geistes und sehr aufgeräumt. Sein Gedächtnis

gessen fürs ganze Leben, begeistert wird ihr Lob Bismarck, des größten Deutschen, der Krone der Menschheit von ihrem Munde sich forterben auf Kind und Kindeskind. Auch dem Berfasser ist dieses Glück widersfahren.

Es war am 23. Februar 1895, als ich mich auf die Reise nach Friedrichsruh begab, um dem Fürsten Bismard bas lette, unvertaufte breißigtausenbste Exemplar ber erften Ausgabe meines Bismardwerts ju überreichen und ben Belben besfelben zu bitten, die Widmung ber im Erscheinen begriffenen neuen Jubiläumsausgabe anzunehmen. In Friedrichsruh angekommen, suchte ich für den folgenden Tag eine Audienz beim Fürsten nach. Die Aussicht auf Gewährung einer solchen war nicht groß, ba mait mir fagte, ber Fürst habe seit Monaten keinen Besuch empfangen. Als ich mich Sonntag den 24. Kebruar vormittags nach bem Fürftenhause begab, um mich nach bem Schickfale meines Gesuchs zu erkundigen, traf ich im Pförtnerhause vier Herren aus Leipzig, die sich mir als eine Abordnung bes bortigen Baterländischen Bereins bekanntgaben und mit mir in gleicher Berbammnis waren, indem fie ebenfalls benselben Bescheib vom Schlosse her erwarteten. Es waren die Herren Oberlehrer Dr. Otto Geper und Dr. Hans Boigt, Rechtsanwalt Rretschmer und Steinsetzermeister Schmölling, welche im Auftrage ihres Bereins die Erlaubnis zu einer Huldigungsfahrt von Leipziger Bismarcverehrern beim Fürsten nachzusuchen gekommen waren. Wir wurden nach unserm naben Absteigequartier, bem "Landhause" verwiesen, wo uns der ersehnte Bescheid zugeben werde. In nicht gerade hoffnungswoller Stimmung fehrten wir nach dem Landhause zurudt. Wetter, bas Schneegestöber paften zu unfrer Gemuteverfassung. öffnete sich dem Landhause gegenüber ein Pförtchen in der Barkmauer, ein Livreediener trat zu uns in bas Landhaus und fagte zu und: "Der Fürst läßt die Herren für zwölf Uhr zum Frühstück bitten." Wirkung biefer Einladung auf uns läßt sich schwer beschreiben. Uns war zu Mute, wie wenn im Fibelio der erlösende Trompetenstoß ertönt! Mun ging's wieder jum Pförtnerhause, diesmal erhobenen Sauptes.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche zur folgenden Schilberung: Dr. phil. Otto Geper, Gine Bismardfahrt. Festschrift zc. Leipzig, F. Cavael.

Das Zauberwort: "Wir sind zum Frühstück bei Durchsaucht bes sohlen", öffnete nun auch bas innere Thor. Wir schritten aus bem schmalen Vorhose burch ben Vorgarten nach bem Herrenhause.

In dem Garderobezimmer empfing uns Dr. Chrysander in zuvorstommenbster Weise. Als er sich zum Fürsten begeben hatte, um ihm kurzen Bericht zu erstatten, trat Graf Rantzau ein, der uns in liebensswürdiger Weise begrüßte und, auf unser Festgewand deutend, meinte, das sei gar nicht Sitte in Friedrichsruh, da müsse er sich ja verstecken in seinem Jagdanzuge. Dann sagte er: "Run will ich die Herren zu meinem Schwiegervater führen."

Jest kam der bedeutungsvolle Augenblick. Wir traten in das anstroßende Zimmer, wo der Fürft uns im Kreise seiner Familie erwartete. Hoch aufgerichtet trat er uns entgegen, die Hünengestalt, ungebeugt von der Bürde der Jahre, das prachtvolle Auge, dessen Blick niemand je vergessen wird, der einmal hat hineinschauen dürsen, sest und wohlswollend auf uns gerichtet. So stand er vor uns — vor mir, und nun mußte, nachdem ein Leipziger gesprochen hatte, auch ich reden. Aber zum zweitenmale ersuhr ich es an diesem Tage: Wit Mutigen ist das Glück. Die Worte fügten sich auf meinen Lippen zu brauchbaren Säßen. Der Fürst erwiderte sofort. Es ist bekannt, daß er ansangs immer etwas stockend redet, aber er prägt jedes Wort, bevor er es ausspricht, als vollwichtige Münze von hohem Feingehalt aus. Er dankte für unsern Besuch, und wir hatten das angenehme Gesühl, daß wir ihm und den Seinen willsommen waren. Den unzweiselhaften Vorteil hatte ja die Jahreszeit, daß Besuche etwas Seltenes waren.

Während des Empfanges blieb der Fürst stehen, und wir hatten Gelegenheit, seine äußere Erscheinung zu betrachten. Die Gesichtsfarbe war fast blühend, die Wangen sind voller, als man nach dem jüngsten Bilbe annehmen sollte. Er trug schlichte bürgerliche Kleidung: einfache, weiße Kravatte und schwarzen Gehrock; ein Flor um den Arm erinnert an den schwerzlichen Berlust, den ihm das vorige Jahr zugefügt hat. Trot der alten Gesichtsschwerzen, an denen er zuweilen litt, zeigte er sich während der ganzen Unterhaltung mit uns von einer erstaunlichen Frische des Geistes und sehr aufgeräumt. Sein Gedächtnis

erwies sich so treu und bienftbar, sein Urteil so scharf und besonnen, sein Gemüt so tief und warm, daß man einen rüftigen Sechziger vor sich zu haben glaubte.

Nun lub der Fürst zur Tasel ein. Oberlehrer Dr. Boigt hatte die Ehre, die Frau Gräfin Ranzau zu führen. Ich hatte die hohe Dame als Gegenüber, ihren Gatten zur Linken; der Fürst saß mir schräg gegenüber auf dem Ehrensit an der Tasel, ihm zur Linken Dr. Geher. Am untern Ende saßen Dr. Chrysander, die beiden jungen Grasen Ranzau, zwei prächtige, lebensfrische Knaben, zwischen ihnen ihr Lehrer, Herr Lindow. So verlebten wir zwei unvergeßliche Stunden mit Bismarck. Was der Fürst während dieser Zeit sprach, gehört zu dem Schönsten und Interessantelsen, was er jemals gesagt hat. Er war besonders guter Stimmung; auf seinem Antlize, in seinen Augen lag ein milder, freundlicher Glanz; von dem ernsten Ausdruck des ehemaligen eisernen Kanzlers war keine Spur zu merken.

Als von unsere Seite die Außerung siel, der Fürst sei ein glücklicher Mann, erwiderte er: "Ein glücklicher Mensch din ich in meinem Leben nur selten gewesen. Wenn ich die spärlichen Minuten wahren Glückes zusammenzähle, so kommen wohl nicht mehr als vierundzwanzig Stunden im ganzen heraus." Wir ließen natürlich diese Außerung nicht unwidersprochen. Es war höchst charakteristisch, zu vernehmen, was er als Augenblicke ungetrübten Glückes bezeichnete: zum erstenmale habe er sich glücklich gefühlt, da er als Knabe den ersten Hasen geschossen habe, das seien aber nur wenige Sekunden gewesen: — dann, als er seine Liebeserklärung gemacht habe. Die innige Liebe, die ihn mit seiner heimgegangenen Gattin verdunden, kam hierbei zu ergreisendem Ausdrucke. Als wir anführten, daß auch sein eheliches Leben vorbildslich für das Volk gewesen sei, sagte er: "Dazu gehört aber die rechte Frau."

Bon besonderem Interesse waren natürlich die Außerungen über seine politische Thätigkeit. Er betonte mit großem Nachdrucke die unsgeheure Berantwortlichseit, die auf dem Staatsmanne laste. Er verglich ihn mit dem Börsenspieler, der auch niemals in Ruhe sich seines Ersolges freuen könne. Wenn ihm eine Unternehmung geglückt sei,

käme sosort die Sorge, wie der Erfolg festzuhalten und auszunutzen sei. Nur wirtschafte der Staatsmann immer mit fremdem Vermögen. Und das falle um so schwerer ins Gewicht, je mehr man Chrgefühl im Leibe habe. Viel glücklicher, als der Staatsmann, sei beispiels-weise der Landmann, der Forstmann, jener, wenn er seine Felder und Rieselwiesen, dieser, wenn er seine Forstulturen und den Wildstand gebeihen sehe. —

Ich bemerkte, berselbe Gedanke von der Spärlichkeit menschlichen Glücks, den der Fürst geäußert, finde sich in dem Seidlschen Gedicht "Das Glöckein des Glücks" ausgesprochen. Ein junger König läßt auf seinem Hause ein Glöcksein anbringen, das jedesmal geläutet werden soll, wenn der König sich recht von Herzeu glücklich fühlt. Das Glöckein wird zum erstenmal geläutet in der Sterbestunde des Königs, denn

"Nach Eimern zählt das Unglud Rach Eropfen zählt das Glüd."

Auf die Nachricht von der schweren Erfrankung des Königs strömt sein treues Volk in Scharen herbei, in Klagen und Thränen seine Liebe zu bekunden. Darüber ist der König so glücklich, daß er das Glöcklein zu läuten befiehlt. — Dieses große Glück, von einem ganzen Bolke ge= liebt, verehrt und teilnehmend, huldigend begrüßt zu werden, fuhr ich fort, genießen Durchlaucht nun doch seit Jahren. — "Ja," sagte ber Fürft in sichtlicher Rührung, "in bem Sinne bin ich ein Glücklicher. Was find Sie benn übrigens außer Ihrem Schriftstellerberufe?" fragte mich der Fürst barauf. "Durchsaucht, ich bin Volksschullehrer", antwortete ich. "Nun," sagte er, "Bolkslehrer zu sein ist eben auch wohl tein Glück?" — "D boch, Durchlaucht, ich fühle mich wirklich glücklich in meinem Lehrerberufe, ich unterrichte Mädchen von zwölf bis vierzehn Jahren, die mir große Freude bereiten." — "Ah," rief ber Fürst, "Mädchen! — Ja, vom vierzehnten Jahre bis zur Berheiratung, da sind sie nett — später kommt auch bei ihnen das Oppositionsgelüste." -

Noch einmal kam das Gespräch auf das Glück; da sagte der Fürst: "Zur Glücksempfindung gehört Naturanlage, das rechte Temperament.

Das hatte mein alter seliger Herr." Und nun folgten die schönen Worte, womit er den großen Kaiser charakterisierte, wie sie an gegebener Stelle (im ersten Bande) wiedergegeben worden sind. "Übrigens," suhr er dann nach einigem Sinnen fort, "auch er hat das Unglück gekostet. Was hat der hohe Herr nicht in den bösen Konsliktsjahren gelitten!" — "Ew. Durchlaucht aber nicht minder," wurde eingeworsen. — "Ich?" versetzte der Fürst sast erstaunt, "ich war dazu da!"

Interessant war, was der Fürst über seine politische Entwicklung fagte. Auch von seinen Anfängen gelte: "Rechberger war ein Junker fed." Wie Minerva aus dem Haupte bes Jupiter gesprungen, bas fei auf ihn nicht anwendbar. In Frankfurt erft habe er kennen gelernt, wie eine amtliche Depesche aussehe, hier auch zuerst Blicke hinter bie Roulissen gethan; als er jedoch von da geschieden, sei er politisch fertig gemesen. Wenn er heute auf fein Lebenswerk zurudblide, könne er sich großer Sorge nicht erwehren. Auch früher — im Mittelalter — sei ja Deutschland groß gewesen. Aber wie lange habe bann — wohl sechs Jahrhunderte — ber nationale Gedanke geschlummert. "Nicht fo ganz, Durchlaucht", wurde hier eingeworfen. "Friedrich der Große war in gewiffem Sinne ein Nationalhelb." - "Ja," fagte ber Fürft, "ber hatte Rüdgrat, Geift, Nachdrud, obichon er sittlich nicht einwandfrei war. Wie rasch aber folgte bann wieder der Nieder= gang. Der Rausch ber Befreiungstriege war balb vorüber; an seine Stelle trat die traurige Reaktion. "Durchlaucht follten zuverfichtlicher sein, die Jugend ist für Deutschlands Größe, für Ew. Durchlaucht begeistert und namentlich — auch die Frauen." — "Ja, bas ist mein Troft," meinte ber Fürft; mas bis jum Frauenherzen vorge= brungen ift, bas haftet. Die Frauen find tonfervativ. Sie wirken auf bas heranwachsenbe Befchlecht und ziehen es in ihrem Beifte groß. Sie find mir bie guten Burgen für ben Beftand meines Lebenswerkes. — Übrigens, meine Berren, ich habe vier Sachsen am Tische und hore keine Spur von Dialekt, bas giebt boch auch zu benten. Mein Bruber, ber nur ein Semefter in Leipzig studiert hatte, sprach bas schönste Sächsisch noch ein halbes Jahr

weiter. Wie sagt boch Goethe: "Wein Leipzig lob' ich mir; es ist ein klein Baris und bildet seine Leute." Nur wie das "seine" zu beziehen ist, war mir nie ganz klar. — Ich freue mich, daß sich Ihre Stadt im Wahlkampfe immer so wacker gehalten hat — schenken Sie doch Sekt ein, ich muß mit ben Herren doch auf Ihre gute Stadt Leibzig anstoßen. - Run sprach ber Fürst über die Sozialbemokratie. "Daß die Leute ihre Lage verbessern wollen, ist ganz natürlich. Indessen weiß ich unter ben Millionaren, die ich kenne, auch keinen glücklichen Menschen. Der Staat hat die Pflicht, zu helfen, wo er kann. Allein paktieren kann man mit den Rührern nicht. Die ftreben nach der Macht. Wenn man sich mit ihnen auf Unterhandlungen einläft, so kommt mir bas por. als ob man den anmarschierenden französischen Regimentern einen Notar entgegenschicken wolle, der sie von der Unrechtmäßigkeit ihres Vorgehens überzeugen foll. Nein, so kommt man hier nicht zum Ziele. Ich habe seiner Zeit ben Fürsten gesagt, wenn sie mit ben Sozialbemokraten aneinander gerieten, so sei das eine akute Krankheit; versagten sie aber bem Mittelstande ihre Kürsorge, so beschwörten sie eine chronische Krankheit herauf, die sich schwer heilen lasse."

Bei Crörterung der patriotischen Gesinnung der Leipziger fühlte ich mich berusen, Zeugnis abzulegen von der Reichstreue und der Bismarckbegeisterung der Sachsen überhaupt und erzählte dabei, was ich mit
einem Bürger, Schandaus, dem Holzhändler Noack, erlebt. Derselbe
schilberte wie 1872 bald nach der Durchreise des Fürsten nach Wien
mit Begeisterung, welchen Eindruck derselbe auf ihn gemacht und
brach dann zuletzt in die enthusiastischen im Dialekt gesprochenen
Worte aus: "Na, här'n Se, der Färst Bismarck is Se doch ä zu
lieber Herre, glei frässen könnt'n mer!" Alles lachte, und der Fürst
aus Herzensgrunde mit. "Der Mann hat ja kannibalische Gelüste!"
sagte er.

Dr. Chrysander hatte uns schon durch Blicke zu verstehen gegeben, daß es Zeit sei, abzubrechen. Der Fürst, der es merkte, sagte aber: "Ihr Zug geht noch lange nicht, ich lasse anspannen und Sie zur Bahn sahren!" — Später brachte Dr. Chrysander, der besorgte Hüter der Gesundheit Bismarck in Abwesenheit Dr. Schwenningers, ein Pack

Zeitungen und legte es mit bebeutsamem Blicke auf die Uhr vor dem Fürsten auf den Tisch. "Ach, lassen Sie doch die Zeitungen, die habe ich den ganzen Tag, aber nicht lebendige Menschen." Und die Unterhaltung floß weiter. Endlich nach zwei Stunden meldete der Diener, daß die Wagen vorgesahren seien. Die Leipziger Herren suhren von dannen; ich blieb noch eine Weile, um durch Bermittlung des Herrn Grafen Ranzau die Erlaubnis vom Fürsten zu erhalten, ihm mein Buch widmen zu dürsen. Dann verabschiedete auch ich mich.

Draußen in Stadt und Land rüftete sich das deutsche Bolt zur Feier des größten vaterländischen Festtags, der in neuer Zeit begangen worden ist: Fürst Bismarcks achtzigster Geburtstag. Am 1. April 1895 zog derselbe mit dem wiederkehrenden Frühlinge herauf. Das Morgenrot desselben warf seine goldnen Strahlen schon lange vorauf. Es suhr ein mehr als reger Geist in alles Bolk; die hellsodernste Begeisterung tried die Herzen der Deutschen, dem greisen Begründer seiner Einheit und Größe zu seinem Ehrentage Glück und Heil zu wünschen, ihm Liebe und Dank zu erweisen. An verschiedenen Orten war man beschäftigt, Bismarck-Chrensäulen zu errichten: auf der Audelsburg bei Kösen, auf dem Hainberg bei Göttingen, auf dem Mittagsstein im Riesengebirge.

Hoch gingen die Wogen der Festtagsfreude. Was verschlug es, daß einzelne querköpfige Parteien und Körperschaften die Flut einzudämmen suchten. Sie brauste über sie hinweg. Der schmachvolle Beschluß der Bäter unsrer Reichshauptstadt, dem großen Kanzler, dem Chrenbürger Berlins die Shrung und Beglückwünschung, welche der Magistrat desantragt, zu versagen, wurde durch die tiefste Entrüstung der öffentlichen Meinung gebührend gebrandmarkt, eine gleiche Entschließung der Wehrsheit des Reichstags ließ Kaiser Wilhelm die geziemende Kennzeichnung zu teil werden, indem der Monarch am 23. März dem Fürsten Bismarck telegraphierte: "Ew. Durchlaucht spreche ich den Ausdruck tiefster Entzüstung aus über den eben gefaßten Beschluß des Reichstags. Dersselbe steht im Gegensage zu den Gefühlen aller deutschen Fürsten und

Ihrer Bölfer." In Wort und Lied wurde ber allgemeine Zorn zum Ausdrucke gebracht. Der Dichter Julius Wolf sang:

"Der Reichstag hat — o Schimpf und Schand'! Uns diese Schmach beschert. In Froschpsuhl all das Bolk verbannt, Das nicht den Weister ehrt! — Wo wäret ihr, wenn er nicht war Mit seines Geistes Schwert? Ihr, vaterländischen Sinnes bar, Seid keinen Bismarck wert."

Ein treffend Sinnbild dieser Kläffer gegen den Gewaltigen wurde in der prächtigen Bronzegruppe, einen mächtigen, über eine feige Weute jagenden Hirsch darstellend, von den Anhaltern auf einer Anhöhe dem Fürstenhause von Friedrichsruh gegenüber errichtet.

Zwei Tage nach bem schmachvollen Beschlusse bes Reichstags, am 25. März, führte ein Sonderzug eine Schar von vierhundertneunund= fiedzig Abgeordneten bes preußischen Landtags und bes Reichstags zu einer großartigen Hulbigung bes Altreichskanzlers nach Friedrichsruh. Den folgenden Tag erschien der Kaiser in Friedrichsruh, um den Fürsten zu beglückwünschen und ihm wahrhaft königliche Ehren zu teil werden zu lassen. Er brachte "als Symbol jener großen, gewaltigen Bauzeit, beren Ritt Blut und Gifen war", einen herrlichen Palasch mit reicher Bergierung und ben Wappen Elsaß=Lothringens und bes Bismarct= geschlechts und überreichte benselben bem Fürsten auf freiem Blate bei Friedrichsruh in Gegenwart einer salutierenden Schar aus den brei verschiedenen Waffengattungen des deutschen Heeres. Tief bewegt von biefer kaiferlichen Hulb sprach ber Fürst die Worte: "Em. Majestät wollen geftatten, Ihnen meinen unterthänigften Dant zu Fugen zu legen. Meine militärische Stellung Ew. Majestät gegenüber gestattet mir nicht, Ew. Majeftät meine Gefühle weiter auszusprechen. Ich banke Ew. Maje-Der junge Kronpring, welcher ben faiserlichen Bater begleitete, überreichte bem Altkanzler eine köftliche Blumenspende. — "Bon Mama!" fagte er. Um folgenben Tage erschienen zur Beglückwünschung ber Prinz Heinrich mit seinem sechsjährigen Sohne, bem Brinzen Walbemar, unangemelbet, als schlichter Privatmann. Gleich barauf traf auch ber Großherzog von Baben und ber Reichstanzler Fürst Hohenlohe-Schillingsfürst ein, letzterer mit den Glückwünschen des Bundesrats und des preußischen Staatsministeriums. Den Kanzler des neuen Kurses, Grafen von Caprivi, hat der Sturm der Bismarckbegeisterung vor Monaten hin-weggesegt.

Es fam ber erste April; im hellsten Frühlingsglanze zog ber Feststag herauf, der dem achtzigjährigen Geburtstagskinde eine Fülle von Heils- und Segenswünschen ins Haus brachte, wie sie wohl noch keinem Sterblichen zu teil geworden sind. Zwei großartige Aufzüge, der der deutschen Studentenschaft und der Hamburger Bürgerschaft standen für den Tag und den Abend in Aussicht. In wahrhaft überwältigender Weise entsalteten sich dieselben. Unvergeßlich wird es allen sein, denen das Glück beschieden war, die Stunde mit zu erleben, in welcher die studierende Jugend Deutschlands, fünftausend an der Zahl, durch den Park heranzog, vor dem Altane des Schlosses Ausstellung nahm und mit brausendem Judel den Fürsten begrüßte, der in glänzendem Wassenkleide, den Kürassierhelm auf dem Haupte erschien und in herrlichen, unvergänglichen Worten zu den mit glühenden Wangen und blitzenden Augen Lauschenden sprach. Die Rede in ihren Hauptzügen lautete:

"Weine Herren! Ich habe soeben aus dem Munde Ihrer Lehrer, der Dirigenten der Hochschulen, eine Anerkennung über die Vergangensheit erhalten, die für mich von höchstem Werte ist. Aus Ihrer Besgrüßung entnehme ich die Zustimmung für die Zustunst, die für einen Mann meines Alters mehr Wert hat als sonst. Viele von Ihnen werden dis zur Witte des nächsten Jahrhunderts die Gesinnung, welche Sie heute bekunden, bestätigen können, während ich dann seit langem der Borzeit angehöre. Das ist mir ein Trost, denn der Deutsche ist nicht so organissiert, daß er das, wosür er sich in der Jugend begeisterte, in spätern Jahren vollständig sallen läßt. Was die Regierung Kaiser Wilhelms in Ihre Herzen gelegt, wird immer seine Früchte tragen, wie auch die staatlichen Einrichtungen sich gestalten. Das Nationalgefühl bleibt erhalten, selbst wenn man auswandert. Ich habe heute den Beweis, daß Hunderttausende Deutscher in Kap-

land, Amerika und Auftralien mit gleicher Begeifterung an dem alten Baterlande hängen.

"Wir haben unsere nationale Unabhängigkeit in schweren Kriegen erkämpfen muffen. Die Vorbereitung, ber Brolog bagu mar ber holfteinsche Rrieg; wir mußten ben öfterreichischen Rrieg führen, um uns mit Öfterreich auseinanberzuseten, sozusagen vor Gericht ein Separationserkenntnis zu erlangen. Nach dem Kampfe von Sadowa hat jeder vorausgesehen, daß der Krieg mit Frankreich bevorstehe. Es empfahl sich nicht, ihn zu früh zu führen, bevor die Früchte der nordbeutschen Einigung unter Dach gebracht waren. Nach dem Ausbau unfres Hauses bin ich immer Friedensfreund gewesen und habe dazu kleine Opfer nicht gescheut. Das ist ber Vorzug bes germanischen Charafters: seine Befriedigung in ber Anerkennung des eignen Bertes findend, hegt er kein Bedürfnis nach Herrschaft und Vorrecht. Es ist in politischen Dingen viel leichter, zu sagen, was man vermeiben, als was man thun foll. Für die Entschließungen über das, was geschehen soll, giebt es keine sichere Boraussicht; sie sind abhängig von den Ent= schließungen andrer. Wenn die Freunde ihre Ansicht ändern, ist oft der ganze Plan mißlungen. Positive Unternehmungen sind in der Politik sehr schwer; wenn sie gelingen, soll man Gott banken, daß er seinen Segen dazu gegeben, und nicht mäkeln, daß Rleinigkeiten fehlen. Ein Mensch kann ben Strom ber Zeit nicht schaffen noch lenken, sondern nur barauf steuern mit größerm ober minberm Geschicke. Wenn wir zum guten hafen gekommen find, wie ich aus ber überwiegenden — ich kann nicht sagen, ber allgemeinen — Rustimmung entnehme, so wollen wir zufrieden sein und erhalten, was wir erlangt an Kaiser und Reich — ein Reich, wie es ist, nicht wie manche es wünschen, mit andern Einrichtungen und etwas mehr Buthaten von dem, was jedem am Herzen liegt, sowohl in konfessio= neller als in fozialer Beziehung.

"Wir wollen sorgfältig festhalten, was wir haben, in der Sorge, auch dies zu verlieren. Deutschland ist ein mächtiges Reich gewesen unter den Karolingern, den Sachsen und den Hohenstaufen, und als es diese Stellung verloren hatte, sind fünshundert, sechshundert Jahre

vergangen, ehe es wieder auf die Beine kam. Die politische Ent= wicklung ift so langsam wie die der geologischen Schichten, die legen sich über einander und bilben neue Banke und Gebirge. möchte vor allem die jungen Herren bitten, sich nicht dem deutschen Bedürfnisse ber Kritik allzu sehr hinzugeben. (Große Heiterkeit.) Nehmen Sie an, was uns Gott gegeben, was wir mühsam unter bem brohenden Gewehranschlage des übrigen Europa errungen. Das war nicht leicht, wären wir damals vor den europäischen Seniorenkonvent zitiert worden, wir wären nicht so gut weggekommen. Ich sei ein alter, tonfervativer Mann, werben Sie sagen. Ich wiederhole aber: Halten wir zusammen, was wir haben, fürchten wir uns nicht vor denen, die uns nicht gönnen, was wir haben. In Deutschland hat es immer Rampfe gegeben, bie heutigen Fraktionsspaltungen sind bie Nachweben ber alten Rämpfe seit ben Bauernfriegen. Ohne Rampf kein Leben, ohne innere Rämpfe kommen wir zulett beim Chinesentum an und verfteinern. Nur muß man in allen Kämpfen einen Sammelpunkt haben. Der Sammelpunkt ift für uns das Reich, nicht wie es von einzelnen gewünscht wird, sondern wie es ift. Deshalb bitte ich Sie, einzustimmen in ein Hoch auf Raiser und Reich. Kaiser und Reich, sie leben hoch!"

In jubelnder Begeisterung stimmte die Versammlung in die Hochruse ein, die sich minutenlang fortsetzen, während die Schläger der
Studenten zusammenklirrten. Dann brausten die Klänge des preisgekrönten Bismarcklieds aus den Tausenden von Kehlen über den sonnenverklärten Sachsenwald hin; dem Fürsten liesen unter der Macht dieser
Töne die Thränen die Wangen herunter, manchen andern auch. — Als
darauf der Zug sich wieder in Bewegung setze und an dem Geseierten
vorüber um das Haus bog, warf der greise Fürst, in heller Lust sich an
dem Jubel der frischen Burschen ergötzend, unaushörlich Blumen unter dieselben. Die Biegung um die Hausecke nach dem Parke zu machten alle
Vorüberziehenden rückwärts schreitend, das Auge auf den Fürsten gerichtet;
jeder wollte sich das Bild des Fürsten ins Gedächtnis prägen, um es für
alle Zeit darin festzuhalten. Der Fackelzug, den die Hamburger ihrem
großen Nachbarn am Abende brachten, verlief in ähnlicher Weise großartig.

Lange nach bem Geburtstage noch wurden die Pilgerfahrten nach Friedrichsruh fortgesetzt. Am Himmelfahrtstage führten die Leipziger ihre Huldigungsweise aus. Selbst aus der grünen Steiermark kam eine Schar von Männern und Frauen, dem Fürsten die Grüße der Deutschen aus der Südostmark zu bringen. Eine Dame aus Graz, die Gattin des Architekten Stärk, erhielt von dem Fürsten für ihre schwung-volle poetische Begrüßung drei Küfse, die Prosessor Falb bei einem Fest, das Berlin den heimkehrenden Steiermärkern mit den drei Sternen des Orion verglich. Und mit glühendem Antlige bekundete die von Bismarck geküßte Steiermärkerin ihre Freude über die Auszeichnung, die ihr zu teil geworden war.

Zulcht, als die Gedenktage unsres vaterländischen Jubeljahrs bereits begonnen hatten, brachten noch die Beteranen aus Amerika dem Gewaltigen von Friedrichsruh ihre Huldigung dar.

Stiller ift es seither in Friedrichsruh geworden; seltener bringt eine bedeutsame Runde aus dem Sachsenwalde in die Welt hinaus. Der Nestor des deutschen Bolks verlebt die Stunden seines Feierabends in beschaulicher Ruhe; stilles, glückliches Gedenken all der herrlichen Tage der letzen Jahre, der großen Zeiten seines Lebenswerkes erfüllt seine Seele. Der Segen des Friedens ruht auch auf dem Vaterlande, und die kleinen Händel dieser Welt geben dem weisen Ratschlagfinder keinen Anlaß, seine Stimme darob vernehmen zu lassen.

Freudvolles Erinnern burchzieht auch die Herzen all der Tausende und aber Tausende beutscher Landeskinder, denen das Glück beschieden war, ihres Volkes erhabensten Helden in dieser Zeit von Angesicht zu Angesicht zu Ichauen. Eine wunderbare Erhebung liegt in dem Beswußtsein, dem großen Manne nahe gewesen zu sein, von ihm einen freundlichen Blick, ein wohlwollendes Wort erhalten zu haben. Giebt es doch in unsern Tagen keinen Menschen auf dem weiten Erdenrunde, der höher stände als unser Bismarck, ist er doch die Krone der Menscheheit! Wie er unserm Jahrhundert den Stempel seines Geistes aufgedrückt hat, wird man noch in fernsten Tagen singen und sagen von dem Erdauer und Wächter des neuen Deutschen Reichs, wird sich das deutsche Volk erfrischen und stärken an der Idealgestalt, in welcher

(a) Come (b) is a complex of the complex of the

Constitution of the second section of the section of the

en la Colonia de la constanta de la constanta

Bur Din in Feried



## Inhalt.

|         |                                      |   |   |   |   |            |   |   |   |   | Seite       |
|---------|--------------------------------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|-------------|
|         | Unter dem Zeichen bes Gisenkreuzes . |   |   |   |   |            |   |   |   |   | 1           |
| II.     | heimat und Baterhaus                 | , |   | • | • | •          |   | • | • | • | 14          |
|         | Jung Bismard                         |   |   |   |   |            |   |   |   |   | 31          |
| IV.     | Lehrjahre                            |   |   |   | • |            |   | • | • | • | <b>52</b>   |
| v.      | Banderjahre                          |   | • |   |   |            | : | • | • | • | 70          |
| VI.     | 3m Bann ber Liebe                    |   |   |   | • |            | • |   |   |   | 89          |
| VII.    | Deutsche Bormarztage                 |   |   |   |   | . <i>:</i> |   |   |   |   | 109         |
| VIII.   | Deutsche Frühlingssturme             |   |   |   |   |            |   |   |   |   | 126         |
| IX.     | Rach der Sturmflut                   |   |   |   |   |            |   |   |   |   | 148         |
| X.      | Um bes Reiches Bepter und Krone .    |   |   |   |   |            |   |   |   |   | 164         |
|         | Des Königs Mann                      |   |   |   |   |            |   |   |   |   | 182         |
|         | Dornröschen Germania                 |   |   |   |   |            |   |   |   |   | 204         |
|         | Jung Siegfried                       |   |   |   |   |            |   |   |   |   | 220         |
| XIV.    | Die Frankfurter Bauberschmiede .     |   |   |   |   |            |   |   |   |   | 264         |
|         | Um hofe zu St. Betereburg            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |             |
|         | Der rechte Mann am rechten Blas .    |   |   |   |   |            |   |   |   |   | <b>36</b> 0 |
|         | Durch!                               |   |   |   |   |            |   |   |   |   | 387         |
|         | Breugens Beer Deutschlands Beil      |   |   |   |   |            |   |   |   |   |             |
|         | Die deutsche Frage                   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |             |
|         | Die Befreiung Schleswig-Holsteins .  |   |   |   |   |            |   |   |   |   |             |
|         | Graf Bismard, bes Reiches Baumeiste  |   |   |   |   |            |   |   |   |   |             |
|         | Am Schmiedeseuer                     |   |   |   |   |            |   |   |   |   |             |
|         | Hurra, Boruffia!                     |   |   |   |   |            |   |   |   |   |             |
|         | Die Siegesernte                      |   |   |   |   |            |   |   |   |   |             |
|         |                                      |   |   |   |   |            |   |   |   |   |             |
|         | Der Rangler des Norddeutschen Bunde  |   |   |   |   |            |   |   |   |   |             |
|         | Der Bau der Mainbrude                |   |   |   |   |            |   |   |   |   |             |
|         | Stille vor dem Sturme                |   |   |   |   |            |   | • | • | • |             |
| XXVIII. | Hurra, Germania!                     |   |   |   |   |            | • |   |   |   | 701         |

|                                               | Scile |
|-----------------------------------------------|-------|
| XXIX. Meg, Sedan, Paris                       | . 744 |
| XXX. Kaiser und Reich                         | . 782 |
| XXXI. Fürst Bismard als Reichstanzler         | . 809 |
| XXXII. Der Kampf gegen Rom                    | . 827 |
| XXXIII. Fürst Bismard als Bolkswirt           | . 850 |
| XXXIV. Des Reichs getreuer Ecart              | . 882 |
| XXXV. Fürst Bismard unter Kaiser Wilhelm II   | . 928 |
| XXXVI. Fürst Bismards Abschied                | . 947 |
| XXXVII. Fürst Bismard und sein Nachsolger     | . 978 |
| KXXVIII. Fürst Bismarck und das deutsche Bolk | . 994 |
| VVVIV Crint Olemans                           | 1005  |



• •

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE 

| XXIX. Meş, Sedan, Paris                      |  |  |  | 744  |
|----------------------------------------------|--|--|--|------|
| XXX. Kaiser und Reich                        |  |  |  |      |
| XXXI. Fürst Bismard als Reichstanzler        |  |  |  |      |
| XXXII. Der Kampf gegen Rom                   |  |  |  |      |
| XXXIII. Fürst Bismard als Boltswirt          |  |  |  |      |
| XXXIV. Des Reichs getreuer Ecart             |  |  |  |      |
| XXXV. Fürst Bismard unter Kaiser Wilhelm II. |  |  |  |      |
| XXXVI. Fürst Bismards Abschied               |  |  |  |      |
| XXXVII. Fürst Bismard und sein Rachfolger    |  |  |  |      |
| XXXVIII. Fürst Bismard und bas beutsche Bolt |  |  |  |      |
| YYYIY Siirft Mismard                         |  |  |  | 1005 |

• Ą •